

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

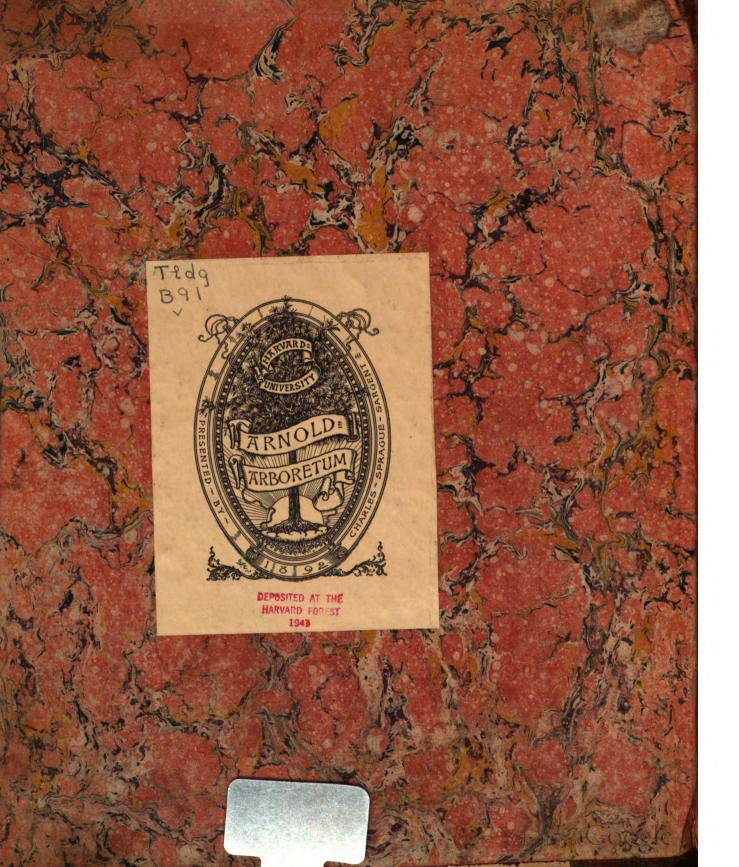



As S. Maffie.

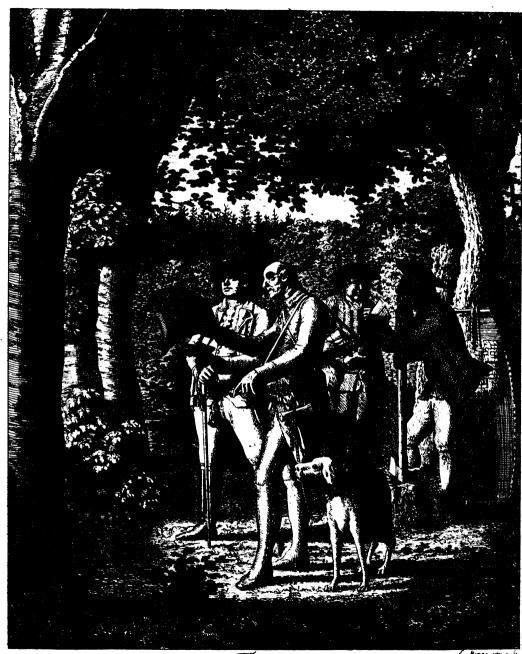

Für uns.

Friedrich Angust Ludwig von Burgsdorf Königlich Preußischen Forstrathes der Mittel; und Uckermark, auch Mitgliedes der Berlinischen Gesellschaft Matneforschender Freunde

> Versuch einer vollständigen Geschichte

# vorzüglicher Holzarten

in snstematischen Abhandlungen zur Erweiterung der Naturkunde und Forsthaushaltungs-Wissenschaft.

Mit einer Borrede

D. Johann Gottlieb Gleditsch, Ronial. Professor und Academisten.

Erfter und einleitender Theil.

Die Buche.

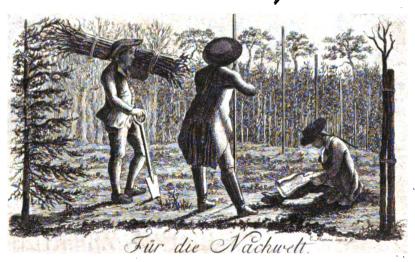

Mit 27 Rupfern.

Berlin 1783. ben Joachim Pauli Buchhanbler.



## SEINER EXCELLENZ

DEM WURKLICHEN GEHEIMEN=ETATS=KRIEGS=UND DIRIGIRENDEN MINISTER

# HERRN FREYHERRN VON DER SCHULENBURG

WIRD DIESES

ALS EIN OPFER DER INNIGSTEN VEREHRUNG

ZUGEEIGNET

VON DEM VERFASSER

# Borrede

**t** 6 m

#### D. Johann Gottlieb Gleditich.

Gegenwärtige Schrift hat ben einsichtsvollen und sachverständigen Lesern das wahre Sepräge des Fleißes und der Erfahrung, und also mit diesem ihren innern Werth.

Sie wird sich wegen ihres fruchtbaren Inhaltes, und ber rühmlichen Absichten des muhfamen Herrn Verkaffers vor jedem wohlgesunten Wißbegierigen und auch Anfänger, ohne weitere Empfehlung vollkommen rechtfertigen; wie sie denn unter der Gestalt eines wohlgerathenen Versuches zu einer vollständigen Geschichte der vorzüglichsten Holzarten erscheinet, und nach und nach, wenn es die Muße ben den gewöhnlichen und außerordentlichen Amtsgeschäften erlauben wird, in einzelnen Abhandlungen an das Licht treten soll.

Es wird in solchen alles dasjenige nach der Wahrheit zusammen getragen senn, was sowohl den Kennern des Forstwesens bereits wissend senn kann, als dasjenige, was für Anfänger und die übrigen gar sehr verschiedenen Leser, don einzelnen Holzarten zu wissen nöhig gehalten, oder verlangt werden konnte.

Diese Geschichte macht zur Begünstigung verschiedener Leser mit Vorbedacht und Vorbereitungsweise den Anfang mit der Buche, deren Geschlecht hier nach der Vorschrift des wahren Naturkarakters und der Meinung des Tournefortes, Hallers, Duhamels, Guettards und anderer, von der nächst-

verwandten Kastanie getrennet, und für sich hergestellet wird, und macht also eine Haupteinleitung in die folgenden Arten.

Den Rennern wird diese Geschichte jur Erinnerung ber schon erkannten Bahrheiten bequem senn, so wie sie dem noch unerfahrenen Anfänger und Liebhaber einen recht grundlichen und fehr beutsichen Unterricht verschaffen kann. Der Berr Verfaffer ftreuet jur Anwendung ben mancherlen wichtigen Borfallen, nach einer eigenen, von ihm felbst beliebten Ordnung, besondere, auch jum Theil fehr wichtige Erfahrungen und Bemerkungen, als die beften erlauternden Beweise aus der Naturiehre, Raturgeschichte und den übrigen Dulfswissenschaften ein. Dit biesen giebt Er gute Anleitungen zu besondern Sandgriffen, mit ben nothigen Bebutfamteitsregeln, welche überall mit manchen feltenen Rachrichten abwechseln, die man ben andern Schriftstellern ins gemein vermisset. Diese zusammen genommen, führen auf die Berbindung ber Ratur mit der Runft, und erwecken solche verbessernde und ersinderische Gebanken, auf welche man außerbem sehwerlich ober selten gekommen senn wurde. Denn bie wahre Raturtenninif fetet uns, der eben angeführten Verbindung hab ben, in den Stand, die Runft vielfaltig zu verbeffern, und fie zu mehrerer Boll tommenheit zu beingen.

Wenn man also die wahren Absichten des Herrn Verfassers, für allerley Leser recht unterrichtend zu schreiben, Wahrheiten auseinanderzusehen, auszustreiten und weiter sortzupflanzen, also jedem dadurch recht nühlich zu werden, nicht mit Fleiß verkennen will, so wird man billiges Bedenken tragen, von Weitläuftigkeit der Schrift, oder von augeführten Kleinigkeiten zu sprechen. Man lese zu dem Ende, vorher die sechs Hamptadtheilungen dieser Büchengeschichte ohne Vorurtheit, und wie es senn muß, die zum Ende — mit Bedacht! alsdenn zeige man die verweintlichen Kleinigkeiten an, dergleichen die Hauptgrundwissenschaften des Forstwesens zu allgemeinen Erkenntnissen von Sachen dazu hergegeben: als welche allezeit besondere voranssehen!

Man

Man bestimme hernuch varaus, was von solchen aus einer vollständigen Beschichte ohne Rachtheil der Abschien des Herri Berfassers hatte weggelassen werden sollen, weil es am Ort und Stelle ben der Antwendung seinen sichern Rugen zu leisten nicht im Stande wäre!

Einsichtsvolle Manner, warben bergleichen Einfalle eben so ungereimt halten, als wenn man zu Entdeckung allgemeiner Wahrheiten die Lehren eines Euklides aus der Mathematik zu verbannen vorschlüge. Fast eben so sellsam müste es den mahren Forstverständigen vorkommen, wenn man vorhätte, die Ausvendung gewisser unentbehrlicher Grundsäße aus denen wahren Hulfswissen. Shaften, bey der Forstwissenschaft abzuschaffen, und ihren Angen zu läugnen.

Durch seiche Grundsäße hat die Forstwissenschaft vielmehr ihre jetige Ge-Kalt, Werth und Ansehen erhalten! Aus diesen wichtigen Ursachen gehören sie in aller Betrachtung dazu, ob sie in übrigen Stücken, gleich von dem Forstwesen felbst, als einem Haupttheil der großen Landwirtssichaft—gan; verschiedene Wiskenschaften bleiben, die man zum Wortheil derselben nach Ein- und Absichten anwenden Tann.

In weitläufeige philologische Sach = und Rahmenzergliederungen hingegen, Die sich auf alte dichterische Schilderungen, oder auch auf die Fabelgeschichte der Bische aus jenem entfernten Zeitalter gründen, hat der Herr Verkaffer, auszuschweisen, mit Necht für unschicklich gehalten.

Aleberzeugt vielmehr von dem großen Mangel an richtigen Erfahrungen und Kenntnissen, und der zu schliecht, zu verkehrt, oder allzusparsam angewendeten würklich natürlichen Gründe auf das Forstwesen, hat Derselbe vornehmlich dars auf Bedacht genommen: durch Anwendung der Forsthülfswissenschaften, einem noch größern bevorstehenden Schaden vorzubauen; welcher noch immer von wenisger Beträchtlichkeit angesehen wird, als er es in der That doch ist.

Bu dem Ende, hat Er auch für nothig gehalten, die Lehrbegierigen von der Wichtigkeit dieses Mungels aus Gründen zu überzeugen, und ihnen einen b

hierzu erforderlichen Umerricht in ihre Sande zu geben, durch deffen Suffe sie zu recht deutlichen und vollständigen Begriffen aus sichern Erfahrungen gelangen thunen; um auf einer gerade dahin führenden Laufbuhn, das Zief ihrer Bun-siche, obsichon nicht mit schnellen, das aber sichern Schritten zu erreichen.

Man kann beshalben im Forstwesen nie zu viel Erfahrung haben, benn diese ist der Grund so mancher Hauptbeweise, auf welche man mit Sicherheit zu banen hat, und daben vor allen zuweisen praktisch scheinenden Einfällen der blod theoretischen Tausendkunstler einen großen Vorzug behält. Richtige Erfahrung spricht allenthalben mit Gewisheit von den Verdiensten — dessenigen selbst, der sie mit Nutzen gemacht, und mit Nachdenken anzuwenden verstanden hat. Sie bringt daben die Tadler und Verächter der Eründlichkeit mit einer gewissen Achtung zum Schweigen, oder gar zu einem entweder heimlichen, oder öffentlichen Geständniß der Wahrheit.

Eine folche Erfahrung, wie sie hier vorausgesetzt wird, schlieset ben ihrer Anwendung alle blendende, blos belustigende physisalisch botanische und andere Spielwerke, die sich sonst überall einschleichen, vom Forstwesen vollig aus.

Eine ernftliche Anwendung der ABahrheiten gewisser unentbehrlicher Grundsäße aus der Mathematik, Naturlehre und der Naturgeschichte, als Hauptstüße in Berbindung der übrigen Hulfswissenschaften, durch welche zusammen genommen, das Forstwesen eigentlich aus seiner allerersten Kindheit gerissen worden, macht in diesem Werke gegen jene Spielwerke einen sehr merklichen Unterschied. Diese Grundsäße haben sie erhöhet, ihr die Gestalt einer brauchbaren Wissenschaft gegeben, welche sie vorher nicht hatte, und sie dieden selbige noch täglich, die zu ihrer Bollkommenheit mehr aus.

Alle echte Forstmanner [bas sind die gründlichen Forstverständigen und Porstgerechten Männer neuerer Zeiten,], an welche man ohne Dank, Ruhm und Shrfurcht, niemahlen, auch nicht oft genug deuten kann, erkennen diese Wahrs heit. Ihre Nahmen sind aus ihren praktischen Schriften und Anstakten bekannt.

Wie

Bie wenige aber, and bem großen Saufen von Forfikuten und Forfifffeifellern haben auf vie Berdienfte der Grundlichkeit und ber Einsichten, mit Recht Ausfpruch zu machen, da fie ihre eigenen ideallschen Einfälle mehr zu verbreiten fuchen, als Wahrheiten aus recht bewährten Etfahrungen darbieten.

Wenn man nun in der zum Bepfpiel des Gegentheiles sichen verschiedene Dahl angesührten Beschichte der Birche, nicht nur alle, den sehr vielen Samptschriftellern zerstreueten Nachrichten mit suten Anmerkungen versehen an seinem pechten Orte eingeschaltet antrifft, so muß eine so muhsame Sammlung ohnehin den Dank der Sachverständigen und der Liebhaber schlechterdings verdienen, zu mahl, da sie den Einsichten derselben, wegen verschiedener ausführlicher und wichtiger Beweise, und den selbsteigenen schan gedachten Versuchen und Ersahrungen gehörig eutspricht.

Meinungen, die der Herr Verfaffer für fich gehabt, und darinn begläufig geäußert und angenommen, um gewiffe Maturwirkungen und Erschels nungen aufzuklären, laffen wir denengenigen zur Prüfung über, die geschielt genug-sud, das Ganze richtigzu übersehen.

Rur überhaupt von dieser Schrift ju sagen, sind ankerder Erziehung und Unterhaltung der Bückenvalder, auch andere dahin besonders einschlichende in allem Zeitalter der Bache gründlich absgehandelt, natürliche und unnatürliche Vorfälle in jedem Zustande und und allem Thaisen derseiten vom Ausseinen des Sannens an, die wieder zum Sgannen, ardentlich und deutlich vorzestellet. Auch die übrigen Zusälle besuhrun natürlichen langsamen Absterdun, die zu der wehr oder weniger gewultsamen Zerstdrung ihees ganzen Holzburger und aller übrigen Theile, sind richtig anzeigenstet worden.

Dadunch hat ber Ener Berfaffer den eigentlichen Gunnd zur theobetifichen und prakhischen Erbemtnis dieser so wezäglich abglichen Holzaut; bis zur Amwendung und undglichftem Benediung allerihren Theibe und Produkte

bey

ben ben: nætster Rasemegksweigen der Land = und Stadtwiethschaft; gelegt, woone sich der Amgen endlich die zur Schatswirthschaft, des großen und tell nan, einheimischen und fremden Handels wegen — erftreckt:

Es wird also barauf ankommen, ob wahre Shihverständige, nach Beschaftspeit der Lofalumskinde, und der dannt sich beziehenden besondern Kameral-Bersassung in Forsigeschäften, und denen davon abhängenden Bersahrungsarten, geders zu denten geneigt sepn werden!

Ob in der Geschichte, um auch blos die Neugierde zu befriedigen, sich nicht viele ganz neue Eucheckungen besinden? wird deren fruchtbarer Inhalt in jes der einzelnen Abhandiung am besten zeigen: ohngeachtet es immer sihner Affing sesn nuß, der vielen, dereits so versiskedentlich bearbeiteten Materien, noch etwas ganz neues zu sagen, welches nicht sihon etwa den nehreren Gelegendssten nicht klauen Morien und dergestalt gesägt worden sein sollte, oder doch in den spiggen nicht affendar enthalten sein konnte, daß es sich, deraus, als eine zunnitzliche Fosge nicht sast dom seine zunnitzliche Solge nicht sast den seine zunntellen

Ein anderer leicht zu beantworender Umfand aber, würde doch wohl die fresen weckser wir dem vorigen zugleich in Underlegung kommen kann; daß nehmlich von dem alten Bahrheiten woch eine großer Theil gar zu schleichel oder auch nach gar nicht berichtiget worden, und solglich vonher nach zu derichtiger sorden.

Eine so muchfiam benebeitete Schrift: dies dem erhrett Forfframer in allee Abstige schrifter feit bereit Verfertigung, der Verfasser, sich bereif selbst gerinder, eigene Erschwingen und daben geführte Bermerche beauchbar machen wilken. Er hat sich eben auch hierben bis zu solchen Lesenn herabgelassen, die weder etwas von Seinstliche keit missen, noch mit selchen Ersahrungen werschen sieder dies von Kennern des und mit selchen Ersahrungen werschen sieder dies bei Kennern des und mit selchen Ersahrungen werschen sieder dies bei Kennern des und mit bis und Seinle beh dar Minnelnung Probe der Wildstein werschie werden und bis ind Seinle beh dar Minnelnung Probe der Wildstein seiner werden Mantena in der den gestellichen Lesens interes eine kannen der

Wörtein Purg gening zusallnuwigesuster Undenricht seine Muse vollig den fichtvenken!

Der teffisiene Forsmanne Singegen-finder somost in dem weitlänftigen als Mirzgefasten Elizisten, Taddien und Characturur die für ihn eingerichtete Albschilderung seiner Seschäfte, die Saand und Pflicht nach der jedenmahl einzunichtenden Olionung von ihne fordern. Banz anders verhält sich der Justand der neuangehendern, oder einzelnen Liebhaber gegen jene, da sie nach abne Ersahrung sind, ind so zu reden, mit zwen Worten, mit Rugen nicht untencichtet werden können, Iste Menge übertrift die Angalis jener in der Shat sehr weit.

Da auch der allergeschiedes Esprischere, seiner Gründlichkeit und bladtung ohngeachtet, doch nicht überall im Stunde sein kann, sich allemahl sin jede Lefer in seinen Beschiedenigen gewisser Vorsälle so vollkommen deutlich ausges drücken, als er wohlt wünschie: so muß man dem Heren Berfasser auch schap deshalben vielen Dank schuldig som, daß Er, um diesen utwingenehmen Umstand bestmöglichst abzuhelsen, und das Sinnliche auf einmahl danzuseilen, sich end schlossen: zur Erläuterung seiner Beschreibungen wien und zwanzig puch eigener Zeichnung verkertigte und wohlzerabhene Ampferstähe benzusigen welche ben dem Berseie auch wurd Fanden nach ven Originalen erleichtet, zu haben sind.

Es giebt eine besoudete Art von sehr geschäftigen Bucherbeschauern, welche weder Kenner noch Elebhader von kurgekasten oder auch wentaufrigen Schriftenfind, nichts besto weniger unter die Etsten geverhunt sonn wollen.

Diese sinden nur Menigkeiten, betrachten aber die Bücher als Kaufingunds gut — nur nach ihrer außern Gestalt, den Tirely, der Augahl von Bogen, und Lagen der Kupfer; auch diesen wird das Aenserliche dieses Werkes mohlbehagen. Da aber diese wohlstenathene Minist in mancherien Alleschten, Nutzen und Bergnütgen stansfen wird, alle und jede Kenntutsse aber piete ing pher in einer Person vereiniger angerossiss nunden; auch die Galegenheit zur

Unwendung all Wahrheiten mit einerley Folgen uicht innnen die nahmliche fenn kann: so hat ein jeder Leser die Frenheit, dasjenige, nach denen beygefügten Marginalien für sich herauszunehmen, wodurch deffen Berlangen von Seiten der Gründlichkeit und Bollfandigkeit am meisten Genüge geschiehet, und was er darante zu verlangen, berechtigzt iff.

Was die in der Geschichte angesichrte Versuche und Ersahrungen berieft, sohat der Herr Versauser die seinigen durch die Gagt, Verpstanzung und Wartung nicht etwa im Aleinen mit einheimschien und fremden Holze arten unternommen, sondem dader alleseit mit denm nüglichsten im Großen sortgesetzt, daden alle einzelne Vorfälle genou demerket, um dadurch seine eigenen Kenntnisse mehr und mehr zu erweitern. Er besindet sich auch hierdurch im Stande, alle von der Büche angegedene Umstände jährlich mit neuen Bemerstungen und Vergleichungen zu vermehren: und jeden, aus Gründen widersprechenden Zweiser an Ort und Stelle von ihrer Richtigkeit zu überführen; die Lehrbegierigen aber, dadurch auf den rechten Weg zu den ersten Gründen der wahren Forstwissenschaft zu bringen.

Die Anfänger also musten sich vor andern glücklich schäfen, die sich dem Forstwesen besonders zu widmen vorhaben, wenn sie an Ort und Stelle die Vorsteile eines personlichen Unterrichtes von dem Herrn Verfasser selbst genießen könnten! Daben sie denn sogleich benm ersten Eintritt in diese Schule erfahren würden, daß alles dassenige, welches gerade gegen die ein für allemahl sestgegründete Wirkungsordnung in dem unveränderlichen Naturhaushalte — laufe, und als schon natürlich unmöglich sen, weder durch künstliche Einrichtungen, Jandgriffe und Uebungen, noch durch einen Sprung mit Gewalt möglich zu machen sen!

Wenn hingegen die Knuft durch Sinsichten und Erfahrungen gelenket, sich die Naturwirkungen auf eine schicklithe Art, dergestalt zu Rube macht, daß, beyde zusammen, wirkend werden und bleiben konnen: so bringen sie in kurzer.

Beit

Zeit mauches zu Stande, dergleichen die Natur fitt fich seine Kunft, entweder nicht nur gar nicht, oder auch kaum in seltenen Vorfallen zu thun gewohnt ist.

Von allem diesem giebt diese Geschichte Auflfarungen und Unterricht, so wie sie die daben vorkommenden Ausnahmen und Einschränkungen mit ihren Urssachen und der Versahrungsart behutsam anzeiget: daß man daraus den Grund ersiehet, wo, oder warum man in gewissen besondern Film, den Geschäften eine besondere Gestalt zu geben habe.

Servient also die mubsam erwachsene Geschichte don der Buche in aller Betrachtung recht aufmerkame, und Wahrheit liebende Leser, welche die Wahrheiten surden, wo sie solche zu suchen haben, und die den ernsten Vorsak fassen, die Wahrheiten, durch die sie überzeuget worden sind, sich ben aller Gelegenheit anzueigenen und solche zu nuten. Es ist alsbenn an Benfall und Dank kein Zweisel. Berlin den 20. April 1783.

The subself of the place of the state of the

# Vorberict

#### bes Berfassers

Jum Wohl meiner Mitburger bas meinige nach allen Kräften bepzutragen, er tenne ich als eine Pflicht, und suche also solche Segenstände aufzuklären, weiche ben Aufopferung jeder andern Bergnügungen, ben meinen täglichen Berufei Geschäften im Walde sich mir zeigen, weil ich nach ihnen forsche, da fie so wichtig sind.

Meine Zeit ift aber zu eingeschränkt, um in wenigen Amtsgeschäftlosen Stunden, das gegenwärtige Werk ununterbrochen fortzusezen. Auch die hierzu nothigen Beobachtungen, die daraus in vielen Jahren zu machende Erfahrung und beren wiederhohlte Vergleichung mit derjenigen Theorie, die aus gar vielen großen Werken erlanget werden muß, verbieten dem Fleiße eines Einzelnen, von einem Standpunkt her, in der Art viel zu leisten.

Das wenige, was meiner Lage nach, von einer ein und zwanzigjährigen aufmerksamen Erfahrung erwartet werden darf, ist zum Versuch bestimmt, die Sand zu größern Fortschritten in Erforschung desjenigen zu bieten, was in den vorzüglichsten Holzarten geschehen kann, darinn vorgehet, und durch dieselben zu bewirken ist. Es wird dadurch, [wenn ich so manchem Urtheile trauen darf], weit leichter werden, Vergleichungen anzustellen, Verhältnisse zu entzissern, und das bereits bekannte, umher zerstreuete in einer Ordnung anzuwenden, die auf Erforschung der uns noch unbekannten Dinge weiset.

Die Schreibart ist frenlich nicht geschmutt; sie verräth, ich gestehe es aufrichtig, an vielen Stellen, die Müdigkeit mit der ich oft noch schreibe, weil ich die einzeln Stunden, die mir am Tage übrig sind, zu den Beobachtungen, zum Zeichnen und zu Versuchen anwende. Es ist daher am Abend schwer, mit einer Munterkeit zu schildern, wodurch uns viele Schriften reizend sind, ben deren Ausarbeitung man zärtlicher in der Wahl der Stunden war. Sollte nicht dieses, mit den öftern Unterbrechungen, einige Nachläßigkeit der Ausdrücke in einem Werke entschuldigen, welches den belustigenden und wisigen nicht benzuzählen ist, auch hierauf keinen Anspruch macht!

Wer also blos dergleichen liebe, und sich an Wissenschaften stößt, die gründliche Begriffe fordern, und schon zufrieden ist, — zu wissen, — daß ein Baum auf der Erde wächst zc. der lege ja mein Buch benseite.

Denen hingegen, wolkhe bemühet sind, und es auch nothig haben, ihre Kenntnisse so wichtiger Gegenstände des allgemeinen Haushaltes zu erweitern, empfehle ich getrost, genaue Prüfung meines Vortrages im Walde anzustellen, aus welcher reiner Quelle ich ihn vorzüglich schöpfe. Gesunder und nachdenkensder Verstand wird daben zugleich bald auf nügliche Anwendungen fallen. Kleine glückliche Versuche werden zu größern Unternehmungen aufmuntern, und vielzleicht —— schenkt auf solche Art, die Zeit —, dem Publikum die Ernde meiner Mühe; auch mir eine Belohnung, welche in fortdauernden Beifall und Andenzen bestehet; die einzige, welche meinen Wünschen, nach meiner Denkungsart entspricht! Geschrieben zu Tegel ben Verlitt.

# Plan,

nach welchem in diesem Werke die Holzarten besonders abgehandete werden.

# L Abhandlung.

Bom Nahmen, Baterlande und Stande.

- 2. Zauptstück. Bon ber deutschen Benennung, Betrachtung über die beste und schicklichste.
- 2. \* \* = Bon fremden Benennungen in mehreren Sprachen zur Vermeidung ber Amendeutigkeiten.
- 3. = = = Siftorifche Nachrichten vom Vaterlande und dem gewöhnlichsten Stande.

# II. Abhandlung.

Vom Anhau, oder der Kultur.

- n. Sauptftick. Won der Zeit der Aussaat.
- 2. = = Bom Erbboben.

1 . :

- 3. = = = Die Anweisung jur Saat, oder zur natürlichen Vermehrung.
- 4. = = Bon ben möglichen fünstlichen Vermehrungsmitteln.
- g. = = = Bon ber Pflangung aus verschiebenen Absichten.

m. Abs

# HI. Abhandlung.

#### Bon ben natürlichen Eigenschaften.

- 1. Sauptftid. Bom Sotze, am Stamme, ber Burget und ben Meften.
- 2. = Bon ben flußigen Theilen ober Gaften.
- 2. = = Bon ber Rinde ober Borke, und beren Theilen.
- 4. = = : Bon ben Blatteraugen, Knofpen und bem laube.
- 4. = = Bon ben Bluthen.
- 6. = = Bon ben Fruchten.
- 7. = = = Bon ben Saamen.
- g. = = = Wom teimenben Saamen, und von den Saatpflanzen in ihrem ersten 3w-
- q. = = Som Bachsth m.
- 10. = = = Bom Alter, auch ber baber folgenden Schwäche und bem natürlichen Tode.

## IV. Abhandlung.

Bon ben jufälligen Begebenheiten und ben baraus entftehenden Folgen.

- 1. Sauptftict. Einfeitung in die Abhandlung ber zufälligen Begebenheiten.
- 2. = = = Bon den Zufällen der Blatter aus verschiedenen Ursachen, und unter verfchiedenen Umftanden.
  - z. Abschnitt. Bon ben Saamenblattern.
  - 2. = = Wom Lambe.
- g. = = = Won den Zufällen an ben Bluthen, Früchten und Samma
- 🛻 🏮 = 📑 Bon den Zufällen der Rindenlagen.
- 3. = = = Won ben zufälligen Begebenheiten am Spfinte und dem Johe, den Wurzeln, Stammen und Aesten.

A. 500-

## V. Abhandlung.

| The same of the sa | Vom | Gebrauche, | nach allen | Theilen | ber Holgart. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|---------|--------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|---------|--------------|

- 1. Zauptftuck. Bon ber Anwendung bes Holges überhaupt.
- . = = = Bom Nußholje.
  - 1. Abschnitt: Bom spaltigen Nukholze.
  - 2. = = = Schnittnußholze.
  - 3. = = - Wert = und gangen Baufolje.
  - 4. = = = Stangenholze als: Mukholz
  - 5. = = Gestell= und Geschierholze.
  - 6. = = Schnikholze.
- 3. = = = Bon den Feuerholzern.
- 4. = = = Bon ber Unwendung bes Feuerholges \*).
- 5. = = = Bom Gebrauche ber Safte und ber Rinde.
- 6. = '= = = = ber Blatter.
- 7. = = = = = ber Buthen, Frichte und Sammen.
  - . = = = = = ber übrigen Nebendinge.

# VI. Abhandlung.

Bon ber Schägung, und nachhaltigen Bewirthschaftung der Reviere.

- La Zauprftick. Bon ber Schätzung [Laration] bes Walbes.
  - 1. Abschnitt: Bon ber Revision, angebiich regelmäßig behandelter Reviere.
  - 2. = = Bon ber Schägung unregelmäßig bewirthichafteter Reviere.
  - = Bon ber nachhaltigen Eintheilung ber Forstreviere \*\*).
  - \*) In diesem Bonnefille toumit im erften Theile ber bes Pude bas Robleubrennen und Pottafdenber reiten in zwegen Abschnitten aussubrilch vor.
  - Den den Laubholgern, wird, wie in diefem Theile, in dren Abichnitten abgehandelt:
    - 1.2 Einehellung, ber bur Baimfolgungung beftimmten Reviere.
    - 1. Eintheilung und Einrichtung ber jur Schlagholy Dugung bestimmten Reviere.
    - 3. Bon ber Ginrichtung ber fowohl burd Ober, ale Unterhold gu behuftenben Forften.

Erster Theil. Die Büche. Diß war die beste Zeit der Welt, da man in frey vergnügtem Stande Zufriedenheit — und Ueberfluß in stillen niedern Hutten fande; Was man da sab, war sauber, rein, doch frey von eiteln Print und Stolpe; Lisch, Teller, Bette, Schuffel, Stubb, — bas alles war — von Bachenholze.

Stable allgemeines forftmagazin. IL Band. G. 36.

# Anzeige

Der zur Sand gewesenen Schrifften nach alphabetischer Ordnung.

| Angemeine haushaltung : und Landwiffenfchafft aus bem Englischen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Joh. Beckmanns Grunbfage ber Deutschen Landwirhschafft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Job. Gottlieb Beckmanns (Forftinfp.) Forftichrifften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C. Bonnets Untersuchungen über ben Rugen ber Blatter ben ben Pflanzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| _ Setrachtungen über bie Ratur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| v. Brocke mahre Grunde ber phyfikalischen und Experimental's allgemeinen Forfis wissenschafft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — bessen Streitschrifften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| J. J. Büchting Entwurf 1c. 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| v. Buffon allgemeine Naturgeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| v. Burgedorf Beptrage jur Erweiterung ber Forftwissenschafft 1780.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| I. A. Cramers Anleitung zum Forstwesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C. J. Dietrichs Anfangsgründe ber Kräuterfunde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ellis Erbauung des Zimmerholjes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Forftordnungen, (verschiedene)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| J. C. Sorfter, Entwurf ber Lands Stadt's und Staatswirthschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. G. Gleditsch spftematische Einleitung in die neuere Forftwissenschafft. u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| beffen bermischte Schrifften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| _ beffen Briefwechsel mit dem Verfasser dieses Werked.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6. L. Grasmann Preiffchrifft über die Mittel das holz dauerhafter zu machen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| St. Petersburg 1780.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| du Samel du Monceau fammtliche überfette, und unüberfette Werte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hanndverifche gelehrte Anzeigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (D. John Hill) The construction of Timber &c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| and the second of the second o |

#### 4 Anzeige der zur Hand gewes. Schrifften nach alphab. Ordnung.

Holztaren, (verschiebene)

von Jufti famtliche Schrifften.

- D. Krunin oefonomische Encyclopabie (26 Theile)
- C. von Linne (Ritter) samtliche Werte.

Lehrbegriff famtlicher vefonomifcher und Cameralwiffenschaften.

Conrad Loddiges Cat. of Plants and Seeds,

D. Frang Joseph Marter Bergeichnis ber ofterreichschen Baume, Stauben ic.

Philip Millers allgemeines Gartnerlexicon [VIII Ausgabe.]

Otto von Münchhausen hausvater.

- C. Christoph Dehlhafen von Schöllenbach Abbildung der wilden Baume ze.
- C. Chriftoph Ottelts Abschilderung eines redlichen und geschickten Forfiers.
- beffen praktischer Beweiß, daß die Mathesis ben dem Forstwesen uns entbehrliche Dienste thue.
- D. Joh. Philip bu Roi Harbkesche wilbe Baumzucht.
- beffen Briefwechsel mit bem Berfaffer.
- J. B. von Rohr Geschichte der Baume und Standen in Dentschland.
- 21. J. Rosels Insettenbeluftigung.
- 3. A. A. J. Schmidt Anweisung zur Forsthaushaltungswiffenschaft ze.
- D. Gottfried Schrebers neme Cameralschrifften.

Schrifften ber Berlinschen Gesellschafft naturforschender Freunde.

Job. Friedr. Stabls allgemeines, disnomisches Forstmagazin.

L. J. D. Suctows Entwurf einer phofischen Scheibefunft.

Vilmorin Cat. des-plantes, arbres, arbrisseaux & arbustes, à Paris.

- Ir. Adam Jul. von Wangenheim Beschreibung einiger nordamerikanischer holy und Buscharten, mit Anwendung auf beutsche Forsten.
- Sans Dietrich von Janthier Sammlungen vermischter Abhandlungen, bas theos retische und praktische Forstwesen betreffend.

Erste

Erste Abhandlung,

bom

Nahmen, Vaterlande und Stande der Büche.



# Das erste Hauptstück.

Won der deutschen Benennung, Betrachtung über die beste und schicklichste.

Tie Benemung Buche, Buche, Buchbaum ist in ganz Deutschland gewohnlich; man belegt aber zwenerlen Solzarten zur Ungebur bamit, ne Saufen Die in feinem Stude Die minbeste Uebereinstimmung und Nehnlichkeit haben. Man theilt se nefmlich

Der gemet belegt zwep ganz verfchier bene Ge fclechter mit bem Mabmen

- 1) in die Rothbuche mit ihren Abanderungen, und
- 2) in die Weiß: Stein: ober Zaynbuche, die ihre Arten, und Buche. ebenfalls ihre Abanderungen hat.

Da Buche ber Geschlechtonahme, das Wort Roch — oder Weiß aber, der spezissique ober Erwicknahmen senn foll, so ift es wider die Bedeutung, einen und ben nahmtlichen Geschiechtsnahmen - zweverley Arten, aus zwenerlen Beschlechtern zuzutheilen. Es giebt biefes, wie bie mehreften bent fchen Pflanzennahmen, ben Beweis von ber in unferer Sprache ebedem geherrschten Barbaren, und von den schwankenden Begriffen unserer Borfahren in der Aräutzekunde.

Die

#### 8 Das erste Hauptstuck. Bon der deutschen Benennung

§. 2.

Es tft hier die Rede von der Maftbu, de, und der ren Barieta, ten.

Es tft hier Diejenige Holzart, von welcher hier die Nede senn wird, ist nach dem' die Rede von Sprachgebrauch des gemeinen Hausens — die Nothbuche mit ihren Spielarten.

Viele haben ben Wunsch gethan, daß man im Deutschen bestimmter von den Pflanzen und deren Nahmen sprechen mögte, um der für uns so schimpslischen Mittel entübrigt senn zu können, durch fremde Sprachen nur, uns zu verständigen. Man ist noch nicht so weit gekommen — ob es gleich nicht an deutschen Uebersehungen botanischer Werke sehlt, weil darinn — entweder die lateinischen Nahmen nur mit deutschen Buchstaden geschrieben sind, als Cassia, Clethra, Celaster, Sydrangea, Itea und viele mehr, oder aber, weil die in einer einzelnen Gegend vor allen übrigen vielen deutschen Synonimen — gewöhnlichen, darinne enthalten sind, die mehrentheils nicht den mindesten Bezug auf den auszudrückenden Gegenstand haben, auch auf einige Meilen weiter, — von niemand verstanden werden.

Zo ist nur eine Buche und eine Art berfelben; die Spielarten

- 1) die mit rothen Blattern (Blutbuche),
- 2) die weißscheckigte,
- 3) die gelbscheckigte,
- 4) die amerikanische, fallen sämtlich aus dem Saamen auch wohl sonst in die Zauptart wiederum zurück, wie wir an seinem Orte sehen werden.

Durch das Trivialwort — Mast, und den Geschlechtsnahmen Buche, wird deren Hauptart wohl deutlich auszudrücken, und das noch immer herrschende Misverständnis mit Saynbuche, die keine Mast bringt — zu heben senn.

Die Spielarten werden schicklich und bestimmt:

- 1) die rothe.
- 2) die weißbunte,
- 3) die gelbbunte,
- 4) die breit blattrigte Buche genennet werben tonnen.

§ 3. Dem

Dem Ritter Linne hat es groar beliebt, bie Arten ber egbaren Caftas Die efbaren men — auch unter bas Geschlecht ber Buche mit gu rechnen, wozu er, gegen feine Vorganger, burth falfche Freunde verleitet worden ift, die ihm Botanie und Wersuche einberichtet haben, \*) die sicher nicht, auch nur mit einigem Erfolg, gemacht werben konnen.

find nach bet ter biefes Bes fcblecht nes reduset mec

Dem sey wie ihm wolle, so haben die Arten ber effbaren Castanien, fo sehr sie auch verschieden von der Buche find, doch ungleich mehrere Aehnlichkeit in einzelnen Umftanden, als berjenige Baum, ber falschlich Sannbuche, Sagebuche, Steinbuche, Weißbuche, und in ber Schweit gar Spindelbaum, \*\*) so verschiedentlich genennet wird.

Um vom eigenthumlichen Rahmen ber Pflanzen zu urtheilen, ift nothig, alle befante Arten und Abarten nach ihren Eigenschaften, wodurch sie sich von andern unterscheiben, - genau ju tennen, bann ift es leicht - auch unfere Mut- Latein, Berterfprache, mit Bulfe beren Renntnis - gehorig zu verbeffern.

ter im Deuts fcben als in befferungen ' ber Pflanzen

Biefweniger Dreistigkeit - scheint nothig, um folche, vom gemeinen Sau-nahmen ju fen eingeführte Ausbrude aus einer Sprache ju verbannen, in welcher ju ber machen. Wiffenschaft ber Arauterkunde, nur wenig erft gethan ift: als Aenberungen in berjenigen erforbern, in welcher als ber Muttersprache ber Gelehrten, von groffen Mannern so viel geschrieben worben war. Einem Linné schreckten inbeffen die Stacheln der Kritif teinesweges ab, um alte unbestimmte Ausbrucke

") Es findet die künftliche Bermehrung der Caftanien auf Bachenftumen, und so umgefehrt, wegen großer Berfchiebenheit in ber Struttur bes Solges und ber Gefige nicht fatt, obgleich der gute Erfolg von einigen vorgegeben worden. Die Caftanie the von der Buche, fo weit als von der Roscastanie (Aesculus hyppocastanum L.) verfdieben.

) Spindelbamm, diese Benennma, gebahret als Geschlechtenahmen benen Arten. (Evonymus L.)

#### 10 Das zweite Hauptflick. Bon fremden Benennungen

mit gutem Erfolge zu verwüsten, vor welchem gleichen Unternehmen so mancher Deutscher jetzt noch zittert.

Die lehrer in der ausübenden Botanik und in der Forstwiffenschaft, wurden viel bentragen, und groffen Nußen stiften, wenn sie dieses mehr vor Augen nöhmen; der Tadel wird nichts wieder grundliche Berbesferungen auszichten.

# Das zwepte Hanptstück.

Von fremden Benennungen in mehreren Sprachen zur Vermeibung ber Zweydeutigkeiten, nebst Beurtheilung.

**§** 5.

Fremde Sprachen find ju Bermeibung ber Zweydeutigsteiten anjeht noch unentstehrlich.

o lange dasjenige, was von der Zeit — im vorigen Hauptstuck gefordert wird — noch nicht geleistet ist: So lange wir noch durch zehnerley deutssche Benennungen — eine Pflanzenart, und mehrere Arten aus andern Geschlechtern, mit einem und ebendemselben Tahmen anzugeben pflegen; — so lange bleibt zur Deutlichkeit nichts übrig, als entweder, uns durch Zülfe anderer Sprachen diejenigen Begriffe in Kurzem mitzutheilen, die wir uns dadurch von bekanten Dingen machen — oder, es ersordert eine umständliche Beschreibung, um andere unter gleichem Nahmen begriffene Gegenstände dadurch zu unterscheiden.

**§**. 6.

Dugen bes lateinischen Geschlechtes nahmens. Der lateinische Geschlechtenahmen FAGUS, belehrt sogleich biejenigen, welche ben Begriff von diesem Worte haben, daß nicht Hannbuche, Weisduche oder Steinbuche darunter mit verstanden werden konne, welche den Geschlechtsnahmen Carpinus suhret. Er erweckt also sogleich das Bild eines Baumes, welcher — entweder die Mastbuche selbst, oder diejenigen naturlichen Arten und zufälligen Abanderungen darstellet, die bisher nach der Botanist zum Geschlecht Fagus L. gerechnet worden sind. So wie er aber die sogenannte Hannbuche mit allen ihren eigenen Arten und Abarten ganz ausschliefe

fet,

#### in mehren Grachen zur Vermeid. der Zweigbentigkeiten. 11

fet, Jo finterlafft er boch ber Zweifel, welche von ben Gattungen, Arten unb Abarten von Fagus L. gemeinet fein konnen, und ftellet unferer Seele fogleich alle die verschiedenen Bilder vor, die uns bisher aus diesem Geschischte bekannt geworben finb.

Wir seben im Geiste, sowohl:

- 1) die gemeine Mastbuche,
- 2) bie mit rothen Blattern,
- 3) die weißbunte.
- 4) bie gelbbunte, und
- 5) bie breitblattrigte ameritanische Buche, als auch
- 6) ben gemeinen zahmen Castanienbaum.
- 7) ben verebelten,
- 2) ben nordameritanischen sehr bauerhafften im talten Baibern milbmachsenben \*)
- 9) ben amerikanischen kleinen, ober Zwergeaskanienstrauch mit einem mable vor uns - und zwar fo lange es baben bleibt, ben Castaniene baum nicht vom Geschlechte ber Buche zu trennen, und ben Begriff biefer Bilder von diesem Nahmen zu verbannen.

Das spezifique, oder Trivial = oder Unterscheidungswort sylvatica, Rusen bes verdrängt, sobald es dem Geschlechtsnahmen folgt — sogleich die Sechste, lateinischen Erwialnah. Siebende, Achte und Meunte Sorte, die während des allgemeinen Be-mens. griffes bon Fagus uns immer noch bor Augen schwebten. Die Arten ber Castanien find burch ben Gattungsnahmen Castanea bestimmt: bie Abarten ber Mastbuche haben auch ihre besondern Benennungen, daß also ben dem Zusam= mensehen ber bloffen Borter Fagus Sylvatica, alleine nur ber Begriff von un= ferer Mastbuche verbleibet, ber beren Varietaten ausschliesset, die noch um= Der Barie

umfdrie taten.

<sup>1)</sup> von Wangentstint Befderlang einiger nurbamerlfanifchen Boll; und Bufche arten. S. 90.

## 12 Das zwente Hauptfild. Ben fremden Benfunnngen :::

umfchrieben werben muliffen. Es wied die zwerde eber Bluthache burch die Benennung Fagus lylvatica foliis atrorubentibui.

> bie britte Fagus sylvatica foliis ex alba variegatis, die vierte Fagus sylvatica foliis ex luteo varibgatis, ble fünfte Fagus sylvatica latifolia vollommen bentlich.

Carafter und tianne.

Die klassischen Schriftsteller zeigen ben Karakter ber Kauptart No. 1. besserich 6. 6. einstimmig also an:

Fagus sylvatica foliis ovatis, obsolete serratis.

So viel sich auch durch genaue Beobachtung — ber Karafter richtiger bestimmen laffet, so muß man boch bie Trivialnahmen, und wenn fie auch eben nicht immer die schicklichsten senn follten, - bennoch nicht verandern, sondern folche um ber allgemeinen Deutlichkeit, fo laffen, wie fie nun durchgangig annenommen - vom Ritter festgesettet find. Dine also am gedachten Trivialnahmen bas minbefte zu anbern, watterich es, folgender Gestalt den Rarafter der Mastbudge naber zu bestimmen, und aus der Noturgeschichte berfelben, sobenn bavon Beweis zu geben. Gie ift:

> FAGUS SYLVATICA foliis ovatis acuminatis glabris, un dulatis, obsolete dentatis.

Im Französtschen führt sie die Provinzialnahmen Le-HETRE; FAU, FOUTEAU; FOJARD; ber gewöhnlichste ist Hetre, und auch in dieser Sprache ift der Begriff von Hannbuche z. Charme und Bois dur von unfrer Mastbuche wohl getrennet: Go wie Charaigner, Maronier, le commun, le noble, à grappes, nain de Virginie - die Arten und Abarten ber Ca-Ranien wohl bestimmen, und fie mit unfrer Buche nicht vermengen.

Die Varietäten der Masthuche, die im frangbsischen noch nicht alle magegeben find, konnen fliglich heissen:

2. Hetre pourpre. \*)

a. Hêtre

<sup>&</sup>quot;) Carplogue des Planers, Arbres, Arbrilleupe, & Appulles chez les Sienes Vileneria de Andrieux, à Paris 1778, pag. 94

## in mehrum Sprachen zur Bermeid, der Immbeutigkeiten. 13

- 3. Here à feuilles panachées de blanc.
- de jaune.
- à larges feuilles de l'amerique.

Die Engelander haben auch fur die Mastbuche ben wohlbestimmten einzigen und sowohl die Sayubuche als die Castanien ausschliessenden Rabmen Mahmen The BEECH-Tree — und verwirren keinesweges ben Begriff durch spnonnmische Ausbrücke.

Die Hannbuche (Carpinus L.) heißet The Hornbeam und jede Art bavon ist durch passende Trivialnahmen gut benennt.

Die Castanienbaume baben ben Geschlechtsnahmen The Chest nut, und die amerikanische Zwergcastanie heißt the Chinquapin; der Nahme REECH Tree verbleibt also lediglich für unsre Masthuche mit ihren wohl bestimmten Abarten.

Die erste beisset The common Beech Tree.

Die zweite Thee purple-leaved Beech.

Die britte The white variegated Beech.

Die vierte The yellow variegated Beech.

Die funfte The broad leaved american Beech Tree.

Es wurde überfluffig fenn, ben Nahmen diefer Holzart aus andern Spra- Befding den anzuführen; benn zu Vermeibungen aller Jrrungen und Iwendeutigkeiten find biefe ganz vollkommen hinreichend: und andere enthalten noch weniger be tanische Richtigkeit als unsere deutsche Sprache.

#### 14

## Das dritte Sauptstück.

Historische Nachrichten vom Vakerlande und dem gewöhnlichsten Stande.

### §. 11,

Europa for wohl als Nordamert ka muffen mit Recht als Baterlander angesehen werden. Die Büche, dieser grosse Waldbaum, wird sowol in unserm Europa, als dem entlegenen Amerika — vom zwey und vierzigsten bis neun und funszigsten Grad der nordlichen Breite laut zwerlässigen Beschreibungen der darunter belegenen Länder angetrossen. \*)

Es wurde schwer zu behaupten senn, daß einer dieser Welttheile ausschliessend — das Vaterland der Buche sen, da solche sowohl in Europa als Amerika vorlängst vorhanden war, ehe die Gemeinschafft unter diesen Weltsheilen ihren Anfang genommen hatte.

Eben so wenig läßt sich bestimmen, ob No. 5. §. 6. eine Abart von der der ersten, oder diese es von jener sey; bende sind indessen zu übereinstimmend, als daß man daraus mit Grunde verschiedene Arten machen könnte.

### §. 12.

Der Stand Aus den Züchen bestehen in beyden Welttheilen grosse Wälder, ist verschier und sie werden sowol in gebürgigten Gegenden, an den Abhängen, als den.

<sup>\*)</sup> Auch auf bem Gebirge Caucasus in Afien wird die Mastbuche mit andern beuts ichen Holzarten nach ben neuesten Entbedungen bes Professor Gulbenstädts gefunden.

auch an den Züreln und in ben Zbenen gefunden, wo fie entweder ben' Wald alleine ausmachen, oder mit andern Zolzarten vermischt stehen.

### €. I3.

Sie liebt eine kuble Latte an der Oft= Mordost = und Mordseite, ohne daß sie boch eine ausserorbentlich Ralte ausstehen, und in deuen bober ge- reiche tublo gen Morben gelegenen landern wachsen konnte; eben so wenig ift sie ben beissen lich Simmelsstrichen eigen, weil diese ihr zu trocken find.

In gang boben Gebirgen findet man fie felten, es ware bann - in schattigten Gegenden, welche zu ihrem Aufkommen baber auch überhaupt in aller Lage nothig find, weil sie barinn spater keimen, die jungen Pflanzen und Stammloben \*) spater Laub treiben, Die alten Baume spater bluben - und folglich benen spaten Frühlingsfrosten — baburch weit weniger, als in einer frenen sonnenreichen Lage ausgesett sind.

Alle Erfahrungen bestätigen, daß ihnen der Schatten in der zarten Jugend ganz unumganglich nothig sey — wenn es anders mit ihrem Fortfommen gut geben soll.

## 6. 14.

Man fiebet fie frenlich auch gegen Mittag und Abend, aber in diefer Freve Lage lage erwachsen sie weit später, ihr Aufkommen ist mehreren Gefahren austeseit, und fie kommen selten zu einer rechten Große, es sen bem, daß fie in ihrer Jugend genug Schatten und Schuß. — gegen die sonft anprellendent Sonnenstraalen genossen batten.

Selten wird fie von andern Holzarten unterdrückt (verdämint) vielmehr erwächst sie barunter viel freudiger in die Hohe. Im Genentheil macht biese nicht von ans Eigenschafft famt der naturlichen Groffe, ben welcher sie ein bichtes breites Haupt bern Solgar, bildet, bruckt.

Stammloden beißt der Wiederausschlag auf abgeholzten Burgelftoden.

## 16 Das dritte Hauptflick. hiftor. Machr, vom Vaterlande ze.

bilbet, baß fie in der Solge gegen biejenige Rachbarn fichr undankbar wird, bie ihr in ihrer Judend ben Schutz gegeben hatten, und die fie nun exflictt.

Der Stand bat Einfluß tigfeit bes Dotzes.

Der Stand bat einen groffen Ginfliuß auf die Gute und Festigkeit bes auf die Dich, Buchenholzes, bergestalt, baß eine trockene frenere lage, die bem Bug ber Luft ausgesetzt ist — ein bichteres und weisseres Holz — als eine entgegengesetzt liefert: wovon ben ben Eigenschaften bes Holzes, an feinem Orte ausführlicher gehandelt werben wirb.

Invente Abhandlung,

2000

Andau oder der Kultur der Büche.

Amplication along

1:100

A THE REST OF THE PARTY OF THE

Digitized by Google

the result to the following solution acres .... — in the real colors with

and all are delight in the left of the Court of the Light and the left in the left.

# Das erste Hamptstuck.

"" Bon ber Bolt ber Ausfack ::

I ie Matur weiset ben Zerbft als die rechte Saatzeit an, in welcher auch Die Notus alle unsere gegenwärtigen Bichenwalber entstanden find, und bis auf flet im the fich unterhalten haben.

Der Buchensaame ist aber nicht von der Beschaffenheit, bag er unter nathv wie mancher andere umber fliege, und fich mit einem mable, jur Schöpfung lichen Sons einer Walbung ausbreite. Die Natur — hat baben stufenweise verfahren, und Diese ba er nicht weit vom Stamm fallt, fondern gewöhnlich barunnter im Schatz ten, und theils nur umber, wenn er durch Thiere vertragen worden, aufgehet unter folden Umftanden aber nur Gebenen zeigt, unter benen ein binlangliches Schutz vom Anfang an — sowohl gegen Groft, als gegen brennende Somnenstrahlen vorhanden ist, die ben kunftlicher Saat im fregen, auf groß fen leeren Plaken von selbst nicht eintreten: da bieses Benehmen an und vor sich gerade wieder bie gewöhnlichen Wege ber Natur lauft, und affo ftets gefährlich bleiben wird, fo lange man nicht natur-abnliche Mittel - 3um glucklichen Erfolg verwendet.

Es kommt ben ber, mit Menschenhanden zu verrichtenden Saat, Mitsige Be in Absicht ber Jahreszeit, also nothwendig in Betrachtung, ob solche Saat vor der ting

a. auf schattigen, beschügten Plagen wie die Matur verfährt, ober iiden. Saat

b. in freyer Lage, wie die Matur nicht sellst thut - verrichtet werden muffe; da benn im ersten Falle die erfolyte Reife der Quebeckern, (Saamen)

sie wenn folge von den Baititen abgefallen! — im atidern aber, der Frift. lingt, wenn die mehreften Frofte vorüber find, die rechte Zeit der Ausfaat trifft.

Um in den letten Weg mit gutem Erfolg einzuschlogen, ist unumgänglich ubthig, — folde naturgemäße Mittel zu brauchen, durch weiche der im Oktober reif gewordes Saure, den Winter üben, und big zur Saatzeit — in Menge und tüchtig, ohne unnüße und kostbore Spielwerke, gehörig aufbewahret werden könne.

**5.** 19

Gefahren beym Aufher ben des Saar mens.

Der Buchensame, ber, wie so eben vorläufig gesagt worden ift, feine Reife im Berbfte, ju einer feuchten Jahrespeit erlanget, in welcher mehr Maffeburch die an bregen Ecten bunne Schaale einbringet, als Saffte verbampfen, die ber ber Zeitigung Bollfommenheit bewirften, und jum funftigen Anfang bes Wachsthums neuer Oflanzen, zu beren Ausbildung gehören: — leidet allemabl bey unvorsichtiger Aufbewahrung, im Winter großen Schaben, beenn entweder: 1) die Raffe, mit dem im Saamen enthaltenen eigenen Saffte und Deble, aus Mangel an Lufft in Stockung gerath, und vor ber Zeit eine Auflösung der Theile vor sich gehet, die durch die Jahreszelt und folgende Witserung, noch nicht begunftigt werben tann, ober 2) wenn bie Kerne mit benen in ihnen enthaltenen Keimen ju fehr burch frepen Zugang ber austrochnenben Binterluft, oder durch andere Ursachen, desjenigen slüchtig = salgig = bbligten, folglich seifenartig milchenden eigenen Safftes — beraubet werden, welcher das erfte Nahrungsmittel ber funfftigen Pflanzen zu bereiten, und bie von auffen, zu rechter Beit jugebende fremde Saffte, in die eigene Substang ber Pflanzen verwandeln soll; welches er nicht thun kann — sobald alle flüchtige Bestandtheile vom Dehle geschieben sind; ba folglich teine Auflösung mehr statt findet, und das Dehl fich allein - im mehligen Korper bes Kernes verbreitet. fich felbst verbickt, ben Reim vom Kerne absondert, scharf und ranzig wird, woburch benn alle Soffnung jum guten Erfolg ber tunftigen Gaat verschwindet.

§. 20. Man

6. 20.

Man fiehet hieraus leicht, daß das bloße Sammlen im Oftober, und Auffchutten bes Saamens, es gefchebe an einem offenen ober verschloffenen, feuch- Mittel. ten ober trockenen Orte, allein nicht binreichend sen, das eine ober das andere Uebel abzumenben.

Ohnstreitig ift am besten: ben gesammelten Saamen von ber Maffe abtrocknen zu laffen, welches burch bunnes Aufschütten auf einen lufftigen Bretterboben, und bffteres umwenden gefchiehet, wodurch Gahrung und Soulnis verhutet wird. Sat fich diese auffere Naffe gang verlohren, so vermengt man ben Saamen mit recht trodenem Sanbe, und bewahret ihn auf folde Art vermischt, in Raften ober in gaffern, die zwar vor bem Zugang ber Maufe, aber nicht ber lufft gesichert fenn mussen.

Die im Saamen enthaltenen nothigen Safte werben baburch vor über-Buffloer, noch ju frubzeitiger Benmifchung fremder Feuchtigteit gesichert, bleiben aber boch in sich felbst wohl erhalten, da außere Ursachen bergestalt verbindert find, mit Kraft barauf ju wirfen.

Es ift ein Zaupterfahrungsfag, daß alle Gewächsfammen, welche uns ter ber ihnen jum Aufgeben eigenen Liefe liegen, in feuchtem Boben ftoden und verberben; in trockenen aber, ohne ju keimen, verschieden lange - tuchtig bleiben.

.Da nun aber alles barauf antommt, ben Saamen in unferm Ralle gut m erhalten, und bas frühe Austeimen — der späten Froste wegen, willführlich zu verschieben, wodurch wir aber vom gewöhnlichen Wege ber Matur &. 16. abweichen: so muß man um so mehr bedacht senn, von solchen Mitteln - Rugen zu tieben, die ihr am nabesten kommen, und welche sie und feben laffet, so oft wir se gebbria suchen,

## Das zwente Hauptstück.

Bom Erbboben.

6. 21.

art verlangt auten auten cene unb **Schictliche** Erbarten.

Bebe Joly Man muß ben richtigen Lehrfanz, baß aller und jeder Erbboben, und jede Erdart vermögend ist - Bols zu tragen, und zur Vollkoms Bedepen eir menheit zu bringen, nicht so verstehen, als wenn fich jede Soljart fur jeden Boben schicke; es verlangt vielmehr fast jede Solzart, laut täglicher Erfabrung - folchen Bodent, der ihr natütlich eigen ift, um fie gehörig aussubilben, und reichlich zu ernähren.

> Die Auffindung der Ginschränkungen, und die Bestimmung ber zu obis gem allgemeinen lehrfat geborigen richtigen Erlauterungen, beruhet entweber auf eigene Beobachtungen wiederholter Berfuche und baraus erlangter Erfabxunct, oder sie wird aus einer guten Theorie zu Theil, die hierben fehr zu stat. ten kommt. Es erfordert indessen allerdings viel Aufmerksamkeit und Mube. sowohl bie eine als die andere gehorig und hinreichend zu erlangen; das Gebenen aller Unternehmungen in der Dekonomie überhaupt, und benm Sorstwesen insbesondere, berubet größtentheils auf dieser Rentniß, und hangt benm lektern bon ber Bahl schicklicher Holzarten für schicklichen Boben — und so in umgekehr= ten Sagen, ab: weil fummerliche, taum lebenbe Pflanzen ber Abficht nicht entsprechen tonnen, die dabin gehet, kokbare Arbeit belobnt, und Mibe durch möglichst bobe Benugung vergolten zu seben: daß daber biejenis ge Bahl unter foldem Boben, ber entweber einer holzart ganz zuwiber ift, ober ibr nur bas blofie Leben friftet, ober im Gegentheil fie jum hobeften Grab ber balbigen Wollfommenbeit bringen wird - wohl keinesweges als gleichaultig anaufeben ift.

> > 1. 22. Der

## Zwente Miliandiungs Zwentes Hampfind. Bom Erdboden. 23

producii indonésa 🐧 🛊 🕿

Der Belde, welche nach Beschaffenheit bessehen, und berjenigen Lage, bie auf ben Boben selbst wirket — Gute, Größe und Bauer hat.

Der verschier bene Erbbw ben ben bat in perschiebener Lage verschier bene Würr Dia fung.

Die Lage hat einen großen Linfluß auf die Eigenschaften und Ardstel dene Würscher Erdarten, und äußert solchen ganz augenscheinlich an der Winke. Die kungnach f. r3. verlangte fühle Lage an der Winterseite erhält einem frischeniebent
nicht nassen, voch aber gemäßigt feuchten Grund, weit bastost des Anses
dannpfen der in die Erde kommenden Feuchtigkeit weit langsamer — als in ener
gegengeseiter täge von statten gehet, und Eingänge von außenher weit Leichter
katt sichen; es ist darinn folglich auch eine stärkere Schicht von derzenigen
krusstbaren, mit vogetabilischen unverstogenen Salzen geschwängerten Damme
erde ') die zum vortheilhassten Gederen der Büche — so vieles beze
trägt.

In der Folge dieser Abhandlungen werden wir sehen, daß die Wurzeln der Büche von solcher Beschaffenheit sind, daß sie sich bey zunehmenstem Alter der Bäume mehr horizontal in der Obersläche der Erde verbreiten, als in die Tiefe dringen, folgtich auch die angemessenste Nahrung in solcher tage dem Baum zusühren konnen, die zu den Bestandtheilen der Säste das Nothige benträgt.

Derschiedene Naturlehrer machen solgende Erklärung von der Dammerbe: Die Oberstäche der Erdlugel, diese äußere Schicht, auf welcher die Menschen und Thiere wandeln, dieses Magazin von allem, was zur Erzeugung der Pflanzen und zur Nahrung der Naturkkryer überhaupt nöthig ist, bestehet größentheils ans vegerablischer und thierischer Mareile, die einer beständigen Bewegung und Beränderung unter worsen heiber. Aus dieser Schicht zogen alle Gewächse, und Thiere von Erschassung der Welt an, die Materie nacheinander, woraus ihre Körper zusammengrseht waren.

Dach ihrem Tode und mit ihrer Zerstörung geben sie ihr diese erborgte Materie wies derum zuricht. Noch jest ift sie bereit und fähig, in andere Körper überzugehen, und was ihrige ununserbrochen zur Bildung anderer Naturkörper von eben der Art — nach zugt pach beväutragen; benn die Materie, woraus ein Körper bestehet, ist von Natur dazu geschick, einen andern von eben der Gattung zu bilden und zu nähren.

#### Awerte Abbandung. Amounts Dannefield

Das alle eine Schicht Dannterite nicht allen ben Buchenpflange n der Themand--- wenn die zonte Wonrzel nach forderecht achet, funbann and e ditern Bidamen mit harizontal ausgebreitsten Murzeln gebenlich fen, wieb fel aus fainern Beweifes bebitten, be folder fchon im Augenscheine, und in ber Venge belbunctvart der Musseln liegt, die nicht im roben Boben fortwollen. Die miletlich indeschen Bestundtheile biefer Dammerbenschicht, fommen eben nicht life in Erwagung. Darmmerde fest noch dem allgemeinen Beariffe, welches man fich bottom ju trachen hat -- eine lockere Maffe ") voraus. Wenn ge und wirtlich eine lettige und fette Schicht jum Grunde haben follte, fo ift biele buch die allmählich bazu gerathenen fremben Benmischungen, verändert und petremit, und nur mehr ober weniger bindend, je nachdem mehr ober weniger versetabilische und thierische Materis in ihr enthalten ift, die ihre Gies, Stirke ausmacht.

## . 23.

Die Claens fcafften bes Bobens finb. den, widtie

Da bie unterlieuenden Erdschichten so vielerlen gute als bem Bache thum schäbliche Bestandtheile haben tonnen: so werben diese Schichten is so wett die Berhaltnis der dicken oder dimmen Dammerdenschicht so weit die Wurzelw reichen Bonnen - wichtig, welche ben bunner Dammerbe tiefer geben, und also in biefer Unterschicht sowohl Befestigung, als Nahrung für ben Baum erlangen muffen.

Ein gemäßigter Mittelboden in einer frischen, doch ja nicht nasfen Latte, bas ift eine im Schatten unter ber Dammerbe liegende, aus Sand und Leimen leicht gemischte Erbart wird dieienige Eingenschafften im boben Brad besiken, welche für die Buche vorzützlich sind; auf diesen folgt in der Gite

\*) Renngelden einer guten fruchtbaren Dammerbe find: fcmargliche ober grane garebe , daß fie die burd Schnee und Regen leicht empfangenbe Reuchtigfeiten ber fich : bebalt; bas fie ferner ben trockener Bitterung fleine Riffe befommt, und fic obne Edite perreiben laft; babingegen bey gelindem Regen fehmierig wird.

Gill & bet (Seing: Chaust aber Beisch ") mit Mittelfeinen, die meneben mit einer lettigten ober kleyigten Erbe vermischt zu senn pflegen.

Dieser auf solche Weise minSteinen untermengte Boben, nimmt die nus der Dammerbenschicht darein gelangende fruchtbare Materie leicht an, und erhalt ste klange, ohne daß diese Feuchtigkeit in schädliche, sauere, vitriolische dem Wachsthum hinderliche Erbsässte, — ausarten sollte, welches nur in steilen Honigen oder lettigen Boben, der keine Beimischung hat, geschiehet, in welchem die Bewegung, aus Mangel der Lust und deren Wirkung — sehr gerhemmet ist.

## **3.** 23

Es findet sich in dergleichen Schichten, gewiß immer so viel schickliche in der die Knadrung, bis in diejenige Tiefe, in welche die Wurzeln der Buche Liefe.

Ob nun wohl gar nicht zu läugnen ist, daß man auf manchem andern Boben zuweilen Buchen sindet, so ist der Unterschied doch zu betrachten, der sich sichtbar genug beim Sortkommen derselben äußert. In so ferne es also auf eine willkurliche Wahl ankömmt — so wird an der Winterseite eine Schiche Dammerde, darunter ein frischer aber nicht nasser, aus Sand und etwas leimen gemischter Boden, auf eine Tiefe von dren bis vier Fuß — der Buchenholztultur gewiß beförderlich senn, und kommen die tiefer unten liegenden Erdarten und Steinlager nicht weiter in Erwägung.

## Das britte Hauptstück.

Die Anweisung jur Saat - ober jur natürlichen Bermehrung.

§. 26.

Die Saat ist das einzige natürliche Mittel, durch welches der groffe Die Saa Abgang am Holz ersent werden kann. Die fartere Bevollerung umganglich

<sup>1)</sup> Eine grobe Sandart.

## Zwente Abhandlung. Driefes Pauptfind.

Ver Edider, und der daher folgende große Auftrand machen folife, dutof Man

Dieser Mühr brauchte es nicht vor alten Zeiten, in welchen kein Holze mangel befürchtet wurde, in welchen vielmehr die ungeheuern Wälder sehr schlecht genußet werden kommen.

Die gänzliche Veränderung der Umstände aber, und die immer durch mehrere Aufklärung höher steigende Bedürfnisse, erfordern sowohl in Absicht des Soustwessens, als der ganzen Gekonomic, überhaupt wesentliche Ueber-schläge, gegründese Verbesserungen, und also auch die Holzkultur.

Die Nothwendigkeit der durch Menschenhande zu verrichtenden Solz-saat, welthe wir, des guten Erfolgs wegen, der Tatur ablernen mussen — ist schan so allgemein bewiesen und erkannt, daß es sehr überstüssig sehn wurde daben hier länger zu verweilen.

### £ 27-

Die Wischer Soll die Buchensaar mit gutem Erfolg geschen, sonmf von infieden. hero in Erwägung kommen, ob sie:

- 1) Tur Unterhaltung und Verjüngerung eines Buchenwaldes abzwecken, ber nicht tabl abgetrieben ist; oder
- a) Jur neuen Anlage einer Strede Buchen, in einem noch mit anderm Zolzarten bestandenen Distrikte, ber nun bald abgetrieben, und aus. verschledenen Grunden in einen Buchenort verwaudelt werden soll; oder:
- 3) Db man Grunde zu haben meinet, einen leeren freyen Platz mit Bider, und teiner andern Solzart, in nothige Kultur ju bringen.

Es kann, nur nach Bestimmung biefer Falle — auf bas naturgemäßer Benehmen selbst geschlossen werden, da sich für jeden Fall — besondere Wese ge barbieten, die wohlbedächtig ergriffen werden mussen, wenn es mit den bie chenen Anlagen, nicht, wie zum öfftern geschiehet —, schlocht gehen soll.

\$. 28. Die

## Amveisung zur Saat ober zur natürlichen Bermehrung. 23

Die allttemeinen, wichtigften, in allen brenen, und biefen abnildben, obse wus diesen entspringenden Fällen — gleich anzuwendenden Vorsichten And im Gefolge bes vorhergebenben:

- a. Auf die Gute dea Saamens;
- b. auf die Beschaffenheit der Lage und des Bodens, und
- c. auf hinreithende Befriedigung [Berhägung] ju richten,

Besondere Vorsichten beruhen auf der Kenntnif, welche

- 1) von den verschiedenen Zeiten der Aussaat, und
- 2) von ben verschiedenen Methoden vorhanden senn mussen, um das besondere paffende für jeden Kall zu mählen, und praktisch anzuwenden: deren Vortrag defes lange Hauptfluck in bren Abschnitte, nach &. 27. eintheilet.

Mad ber **Gerschiebenen** Rallen find Borficten nothie

## Erfter Abschnitt

#### **6.** 30.

Zur Unterhaltung oder Verjungerung eines Buchenwaldes, ber nicht tabl abgeholzet worben, bleibt die Saat im Großen Das leichtefte und rung bes Ba-Acherste Mittel - unter ber Voraussekung, daß eine verhaltnismäßige Ein= burch die scheinfung ber Hutung [die Schonunn] statt finde.

**Saat** 

Es tann teine Forfanlage, besonders die von Buthen, zu mahrem Nuben und Vortheil des Staats gereichen, die nur auf kleine Spielwecke abzwektet, und nicht im großen, in hoffnung eines guten Erfolgs, ju Berminderung Des zu besorgenden Holzmangels gemacht wird, wie ich an seinem Orte näher zeigen werde. Um so wichtiger sind also bie Ueberschläge und Anskalten, die in Zeiten vernimfftig ju entwerfen find - um berjenigen Vortheile fich bebienen zu tonnen, welche die Matur uns zeiget, die fehr offters nur einige Bulfe verlangt -unfere Absichten hinreichend zu befriedigen.

## 28. Aweyte: Abhandlung. Driftes Dauptfliek

Die Marme ift im vorliegender Falle thatig genug, die Buchen, zu Kortsegung und Oermehrung der Art, ihrer gleichen hervorbringen zu lassen; uns aber liegt ob, die Sindernisse aus dem Wege zu rannen, und ihr thatige Sülfe zu leisten.

## **6.** 31..

Besondere: Regeln hiers: Aber.

Der Vortrag der hierben zu erfüllenden Pflichten, begreift zehen besons dere Regeln, deren Angabe und Anwendung den Gegenstand hier ausmachen.

- 1), Die Zeit zu ben. Ueberschlegen und Voranstalten, beginnet benm Unscheine zum. Gebenender. Zuichenmaft.
- 2) Derjenige veralterte ober ausgeleuchtete: Theil, ber wieberum, für kunfftige Zeiten in gehörigen: Anwachs gebracht werden soll ist tüchtig zu verhäufen,, und gegen alle grobe Hindernisse ber Holzkultur in Sicherheit zu sehen.
- 3) Je mehr bergleichen Plat bie Achnlichkeit mit einem Viereck hat, je mehr wird an Verhägungskosten exsparet werden konnen.
- 4), Die Mastzeit über, können die Schweine ohne Bedenken wenn sie schweine ohne Bedenken wenn sie schweine ohne Bedenken wenn sie schweine Buschlag eingetrieben werben; in welchen sie ben Boden umwühlen, und die gefallene Mast naturgemäß vertheilen.
- 5). Allen andern. Chieren,, welche Buchertern zu: ihrer Nahrung lieben, ift von der Fallzeit an, der Jugang zu verwehren; weil sie den Saamen in diesem Platz vermindern, und zur Kultur desselben, in keinem Stude bentragen. \*))
- 6). Sobald im übrigen Revierer die Mast zu. Ende gehen will, oder sobald ber anzubauende Platz genugsam umgewühlet ist, so wird alles setzwere: Lintreiben ganz einzustellen nöthigz, und diese Borsicht ferner, so lange Jahre beibehalten, bis die jungen Pflanzen dem Bieh aus dem

<sup>(1)</sup> Auf Schaaff und Dornelehbunger in blefem Rall ju rechnen, wurde der Absicht nichte entsprechen, weil aller. Mift, jumahl der frifche, den Buchen nicht gebeplich ift.

## Anweifung fur Saat, ober zur natürlichen Vermehrung. 29

bem Maule entwachfen find: anderer Gestalt auch bie allerkostbarften Anlogen gang ohne Rugen senn wurden.

- 7) Wahrend der Reife oder Fallzeit der Bucheckern, hat man fich mit einer der Größe der Schonung angemessenen: Menge Saamen, gehörig zu versehen. Es ist besser, dieses lieber: etwas lange, unter nöthiger Vorsicht anstehen zu lassen, als allzusehr damit zu ellen, und
  - a. die erstabfallenden tauben, madigen und unreifen Edern aus beschäbigten Fruchtfapfeln anzuwenden, ober
  - b. sich genothigt zu seben, ben Saamen lange aufzuschütten, und baburch vielleicht auch,
  - c. has jeht schädliche Reimen der etwa tüchtigen Saamen zu befördern. Auf einen Morgen von 180 Rheinlandischen Quadratruthen zu 12 Fuß lang und breit gerechnet, ist ein Berliner Scheffel im Durch-schnitt himzickend:

Es kostet bergleichen, bes beschwerlichen und langweiligen gewöhntichen Sammlens wegen, noch über einen Gulden: woran aber gar füglich — Drey Viertel ersparet werden können.

- 8) Das leichteste und beste Mittel zu einer Menge guten Buchensamen: mit wenigen Rosten zu gelangen, ist:
  - a. Man: suche mobigewachfene;, gefunde;, der Lufft und Conne etwas ausgesehte, vollhängenbe, nicht allqualte Mastbuchen aus:
  - b. reinige unter folden ben Plat, fo weit die Edern fallen tonnen;
  - c, verhäge biesen mit. einem leichten Zaun;;
  - d. fege bie abgefallenem Edern von Zeit ju Zeit in Sade;
  - e. reinige sie in einer Scheune durchs Würfen mit der Schaussel, wodurch aller tauber Saame, die Blatter, und alles übrige gar wohl davon geschieden werden kann;
  - f. meffe sie auf, ba benne

## 30 Bwente ABhandlung. Orittes Hauptstück.

- g. die Aussaat entweder gleich geschiehet, oder die Edern ganz bunne auf einen Bretterboden geschüttet, und fleißig umgeharket werden mussen. Einige wenige solcher Baume a. werden auf solche Weise eine aufehnliche Menge Saamen, mit fehr geringen Kosten liefern.
- 9) Man komme auf benjenigen leeren Flecken, auf welchen bie Maste schweine nicht, gebrochen [umgewühlet] haben, durch einiges Umbake ken zu Hulfe, welches unter gehöriger Aussicht, für geringes lohn berrichtet werden kann.
- tommen, und sich auf ihre eigene Wege gründen, so übersäe man ins Zerbst mit voller Zand, wie man das Korn auswirft die freyen Plätze zwischen den Bäumen, wo keine abgefallene Saamen vorhanden zu senn scheinen; weil man sich aber hier nicht nach Jurchen oder Fahren berm Saen richten kann, so wird dem Saemann durch Sträucher oder Stabe der Stabe die Gasse abgestochen, und damit fortgefahren, da wo der Wurf sich wendet.

§. 32.

Schicfliches Metel jum Bebeden bes gefaeten Bammens.

Um den ausgesäeten Saamen — wegen der nicht im voraus abzuse henden Winterwitterung, und zu Verhütung des Verschleppens, welches von Mäusen, Sichhörnern und Vogeln geschiehet — in etwas zu bedecken, ist sehr gut, sich eines Werkzeuges zu bedienen, das ich durch Sigur 1. hier vorstelle; seines Nußens wegen bep vielen andern Fällen — bekannter wunsche, und eine Schleppe nenne.

Das Gestelle a wird nach bem, der Fig. I. bengefügten Maaße von sessen Han Halfe verfertigt. In dem hintern Balsen wird ein krummer-Hebel b [Sterz] in a eingezapfet, und gut mit Eisen befestigt, damit man vermittelst dieses Hebels, das ganze Werkzeug etwas heben, lüsten, und benm Gebrauch in Bergen, das schleudern hindern könne.

Innerhalb der benden offenen Fächer d, werden vier lange Bundel Strauch e von Dornen- oder Buchenhecken, dergestalt durchgesteck,

daß Die Stammenben auf bem vordern Ballen faufliegen, und mit Schnallenriemen g baran befestigt werben Winnen. Die Spik-Enben der Reißbundel liegen unter ben hintern Ballen auf die Erde auf, bas Rreukholz h aber, druckt solche auch in ber Mitte an.

Vorne wird ein Ortscheit i befestiget, an welches ein aufgeschirrtes Pferd gespannet wird.

Es wird biefe Strauchegge, gleich einem Pflug geführet, und gebet Deshalb ber Anecht, welcher ben Bebel in feiner Gewalt haben muß, auch binter biefer brein, und bebient fich auch baber einer langen Pflugleine.

Dieses sehr einfriche und begreme Mittel, wird ben Saamen mit einiger Erde bebecken, ohne jetoch benfelben zu tief unter zu bringen. Das Untersggen der Holgsamen mit Ackerengten, welches von einigen Schrifftstellern angerathen wird, findet, ber Wurgeln, Steine, und mehrerer Sinderniffe me gen, in roben Waldboden sehr selten, und fast gar niemable statt: und verbleibt, fo wie das Unterharten ber Saamen in gehactten Boden, ale ein in der Einbildung entworfenes Bedeckungsmittel, sehr unbrauchbar und fangweilig.

## € 33°

Außer einer scharfen Aufficht, um Frevel zu verhuten - bedarf es weis Bartung fer teiner Wartung; benn bie im Plage befindlichen Baume und Strau- aber Roften cher werden bie Saar vor fpatem Froste, auch Bike und Durre schuken, und anschlage Ind beswegen auch in jeder Anlage im Anfange schänbar. Was in ber Folge mit benen fich finbenben leeren Fleckgen vorzunehmen, das wird an feis ten im Bor mem eigenen Ort gezeiget werben tonnen.

unnāthia. måffen m fole den Anftab aus angefer tigt werben.

Bur Erlauterung ber oben gegebenen Regeln und beren ppatitifchen Unwendung, ist hier noch die Ameitung zu einem ohngefähren Rostenan-Chlay benjufugen, an welchen die Lokalumstande frenlich manches ben ben Summen, aber an den Veranschlagungs- und Aussührungsmethoden nichts anbern muffen.

Es wird bergleichen Schema benen in mehr als einer Absicht nuglich fenn, die ben Beschäften biefer Art — in mancherlen Berhaltniß steben.

## § 34

Schema.

Forstverbesserungs = Kostenanschlag, über eine in Schonung genommene Büchenanlage von funfzig Magdeburger Morgen ') in der Forst N. N. am sogenannten N. N. für den Herbst = --Angefertigt durch N N.

- I. Die abgestochene und vermessene Flache von 381 laufenden Ruthen Umfang, mit sechofüßigen Planken \*\*) vier und einen halben Juß boch über
  ber Erbe gehdrig zu verhägen, und ben um der Dauer wegen, aus To Chchen und To Klefernholz verfertigten Zaun in Splitt zu seizen
- 1. Auf Eine laufende Anthe sind im Durchschnitt 25 Stud Planken, und folglich überhaupt auf 381 Ruthen 1683 School erforberlich, nehmlich:
  - 4. 16% Schod eichene bfüßige, tosten nach

ber N. N. Forstare

- an Solzgeld zu 18 Gr. das Schod = 12 2 3

- Stammgeld für jeden Thaler 3 Gr. = 1 12 4

v. Pflanzgeld = = = = 2 Gr. ohne Bruch 1 — 3

Latus 14 14 10

Transport

- \*) Ein Magbeburger Morgen halt 180 Quabrat Ruthen ju 12 Auß Rheinlandle fchen Manfes.
- 14) Planken find nach niederlächsicher Mundart, gespaltene Stücken holz von vert schieden bestimmter Lange. Sie werden aus runden Brennholztibhern zu 6. 2. 10. Stück, nach Berhältniß derselben Dicke, zu 3, 4, 5 Boll im Rücken breit gemacht. Ihre Breite an bepben Spaltseiten richtet sich nach der Starke des Alokes, bessen Halburchmesser diese Breite bestimmt, weil sie vom Kern aus, übers Kreuß zersschlagen werden. Diese Planken sind von derjenigen geschnittenen Holzwaare zu unterscheiden, welche berm Schiffban eben so benennet wird.
- eat) Splitt, Spliffe, Schleufe, Spaller. Ein bunner, ber Lange und ben Fafern nach,
  2 Boll breit geriffener Riefern Spahn.

## Anweisung jur Sagt, oder zur natürlichen Bermehrung. Transport . 1525 Scholl Miefern \*) 6 füßige Planten foften: a an Folgyeld mi 12. Br. das Schoef Aan Stainmgelb für jeben Thaler Holgeld 3 Gr. w. Pflanggeld wirb von feinem andern. als eichenen Nukholze in Preußi-Schen Landen gezahlet Erfte Summa, Werth bes aus ber Forft vorgeschoffe nen Materials 100 11 ▲ Obige 1581 Schod Planten zu hapen, bebrennen. und zu fegen, gewöhnlich bas Schock zu 8 Gr. 56 2. Subrlohn bavon auf eine viertel bis halbe Meile auch ju 8-33r. U. Die Stache von 50 Morgen mit buchner Saat in Rultur zu sesen: t. Die Zülfte, also 25 Morgen leichte zu behaften, weil die andere schon in der Mastzeit umgebrochen worden, den Morgen zu z Rthie. 2. Auf ben Morgen Ein Scheffel Saamen, nach Berlinge Maag: alfo für 50 Scheffel ju sammeln \*\*) ju 4 Gr. 3, Morstehenden Saamen zu wurfen, reinigen, aufzuschütten, und umrühren, für jeden Scheffel i Be. 4. Mit zwen vierspannigen Wagens nach dem Saatplan zu fabren 5. Auszuschen, zwen Mann in furgen Tagen ein Tag ju 5 Gr. 6. Den Saatplag mit 4 Pferben und eben fo viel Straucheg-

155 16 1. 35. Rac ') Pinus Sylvekris L. foliis geminis des führet im Deutschen auf achtgehnerten verfchlebene Gledisch führet in feiner fostematischen Ginteitung zc. G. 431. beren gar 37 an.

gen überzuschleppen in brev Tagen ju 2 Ribl.

Zweyte Summe

Stebe oben Regel 2. S. 31,

|            | 6. 35. Rthl. Gr. Pf.                                                                                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Begenrech: | Mach biefem zum Benfpiel angefertigten Anschlatzbetragen                                                                   |
| nung.      | die baar zu verwendenden Kosten ohne Zolzmaterial Sum. II. 155 16 -                                                        |
| •          | der Werth desselben aber = Sum. I. 100 11 4                                                                                |
|            | dergestalt also auf die ganze Anlage in Summa ver-                                                                         |
| •          | wendet werden = = = 256 3 4                                                                                                |
| -          | Ich werbe nun aber gleich zeigen, daß die für bas Plankenholz fallende                                                     |
| • ,        | 100 Athl. 11 Gr. 4 Pf. ben weitem nicht verlohren gehen.                                                                   |
|            | Ein Schock sechsfüßige Planken beträgt im Durchschnitt ganz füglich eine                                                   |
|            | Rlafter brenfußig Brennhol3 *): obige verwendete, entweder vorgeschoffene                                                  |
| -          | ober angelaufte Planten machen alfo nach biefem Berhaltnis:                                                                |
|            | 16% Rlafter brenfüßige Lichen Brennholz zu 18 Gr.                                                                          |
|            | ohne Hauerlohn = = = 12 2 3                                                                                                |
|            | [Brennholz giebt kein Pflanzgeld]                                                                                          |
| -          | 152f Alaster brepfüßig Riefern Brennholz zu 12 Gr.                                                                         |
|            | ohne Hauersohn = = = 76 7 6                                                                                                |
|            | Stammgeld hiervon = = = = 9 13 -                                                                                           |
| , -        | Swame des Werthes obiger Planken, auf Brennholz reduziret 99 11 1                                                          |
|            | Mach Berlauf derjenigen unzubestimmenden Zeit, in welcher die Planken                                                      |
| ,          | als Planken ihren Dienst geleistet haben, wird die untere Salfte fast uns                                                  |
|            | brauchbar senn, die obere aber, noch ein gutes, trockenes dren füßiges                                                     |
|            | Alasterholz geben, und also dafür in Einnahme kommen 49 17 7                                                               |
| •          | Die untere Balfte von gleichfalls brenfüßiger lange, welche                                                                |
|            | als theils verstockt, theils abgefault, wohl nicht als Kaufmanns=                                                          |
| . ' '      | waare gerechnet werben kann, - beträgt ohngefehr 1123 Su-                                                                  |
| `.         | der Lagerholz zu & Klafter; bergleichen nach der obigen                                                                    |
| •          | Sorsttape 6 Gr. kostet = = = 28, 3 -                                                                                       |
|            | Stammgeld von 28 Rehl. 3 Gr. = 3 12 5                                                                                      |
|            | Summa ber Linnahme für das alte gebrauchte Sols 81 9                                                                       |
| •          | nach.                                                                                                                      |
|            | 2), Siehe Seite 103. meiner Beiträge zur Erweiferung ber Forstwissenschaft zc. Berlin und Leipzig. 1780. bei G. J. Decker. |

## Anweisung zur Saat, oder zur natürlichen Bermehrung. 35

Transport 81 9 -

Rach dem Einfauf toftete foldes als Planten

100 11 4

Verlust am Werth des Zolzes

19 2 4

**§.** 36.

Sáins.

Diese vorstehende 19 Athl. 2 Gr. 4 Pf. sind es auch eigenklich nur, die denen wirklichen Kosten den 155 Athl. 16 Gr. zutreten konnen, wornach die ganze Anlage der 50 Morgen — auf 174 Athl. 18 Gr. 4 Pf. zu stehen kommt, welches ohne Pfennigsbruch, auf den Worgen 3 Athl. 12 Gr. nusmacht.

Aus bergleichen Auschlag und Bilanz, wird man auf ähnliche Fälle, gang leichte schliessen, überhaupt aber baber enmehmen konnen, daß wohl überschlagene, und gehörig ausgeführte Forstverbesserungsanstalten, gemiß nicht abschreftend senn werden.

§. 37.

Die Verhägungen ') ber Forstanlagen, konnen nach Beschaffenheit ber drilichen Umstände auch sehr verschieden senn.

Befriebis gungsmittel

In Revieren ober Forsten, wo:

- 1) nichts vom Wildpret für bie Schonung zu befürchten,
- 2) eine gute Ordnung und Aufsicht auf Hirten, Schafer und Freveler angewendet ift, und wo
- 3) bas Plankenhals nicht wohl erlanget werden kann thut ein fünf Fuß breiter, vier Fuß tiefer mit einem geboschten Rand versehe ner Graben, noch immer so ziemlich seine Dienste, wenn er von Zeit zu Zeit gehörig unterhalten wird.

Die Rosten eines solchen Grabens balangiren fich gegen ben §. 34. L. ge-

**E** 2

38 E

\*) Berhägung, Sehäge, Befriedigung bedeutet einen jeden Zaun, und eine jede zaune abniiche Umfdlieffung eines Raumes; von dem alten deutschen Bont Sag. Siehe D. Rrunin veronomische Encyclopadie. Th. 21. S. 124.

Digitized by Google

381 laufende Authen, in wilden und wurzelichten, auch wohl etwas stefnichten Holzboden, oben & Fuß breit, 4 Fuß tief, unten 2 Fuß breit auszugraben; den Auswurf wie einen Wall — vom Grabenrand 1 Fuß weit
ab, mit Boschung, nehmlich unten 6 Fuß und oben 3 Fuß breit auszusehen, die Seite nach dem Graben sum das Einfallen des Walles zu verhüten] von Kasenstücken aufzumauern, hiernächst auch, zu einer Einfahrt:
die Falzstiele oder Säulen und darinn gehörigen Fullhölzer oben ein zu verfertigen, und also auch dasur eine Ruthe ungegraben zu lassen: Für jede
Unthe 4 gr.

Rach &. 34. toftete ber Plantenjaun:

Rap. I. Art. 2. An Saner-und Gegerichn 56thl. 6gr. -- =

= 3. Un Fuhrlohn denfials 56 = 6 = ---

Nach f. 35. betrug ber Bæluft am

Werthe bes dazu verwendeten Holzes 19 = 2 = 4 pf.

131 = 14 = 4:07

Es toftet folglich ber Graben weniger:

68 fbl. 2 gr. 4 pf.

6. 38.

Seaben n. ist, der Fall senn, daß man beyde Oerhägungsmittel zugleich anwenden,, senn erst einen Graben und Wall verfertigen, und auf den letztern, welcher einswärts aufgeworfen wird, auch noch einen Jaun seßen muß —: Es ist solches ver einzige Weg, den schädlichen Ingang des Wildprets zu erschweren,, welches anderer Gestalt wenig junges Holz auftommen lassen würde. \*) Die Kosten einer Anlage unter solchen Umständen — sind folglich um so ansehnlichen, und reichen öfters voch nicht hin, das Uebel gänzlich abzuwenden.

Berfuch einer Anweifung jur Antegung ber Bilbbabnen, fowohl im Bregen, als in:

Dach mabren Granden ber Defonomie gehöret ber ber höchlindthigen Anteur ber Forften, und wegen des Schadens, welchen ein übertriebener Wildfand in den und liegenden Belbern anrichtet- [ber burch allen Gewinnst aus ber Wildbahn nicher wesentlich erseher werben tann,] das Wildpret'in dazu angefegte Thiergarten, auf fer welchen es mie in wohleingerichteten Staaten überhand nehmen muß. Siehe:

Thiergarten, 4. Berint; ber'S. Panil: 1779:

· Digitized by Google

§. 39. Wenn:

## Anweisung zur Saat, oder zur natürlichen Vermehrung. 37

### **§.** 39

Wenn die Umstände, ober der Mangel an starkem Holze in der Nähe, eis () En nen Plankenzaum nicht statt sinden kassen wollen, so muß man seine Zusucht in zaunezillen Fällen zu einem Rückzaum nehmen: wozu die vielleicht in der Nähe besinddlichen duchenen, oder elsenen. untlüstige Rückstangen aus dem Schlagsbolze \*\*) nicht weniger abgestandene Stangen aus den tradelhölzern, ohnschählich dienen können. Dergleichen Stangen werden zwischen eichene 7. oder L Juß tief in die Erde gebrachte Zohrpfäle [durchsbohrte doppelte Planken,] welche zwölf Fuß auseinander kommen, horizontal auf die durch die löcher gesteckten Zapsen gelegt.

Die Umstånde aber, die ben einer solchen Verzäumung vorkömmen können, find wegen der Länge und Stärke der Stangen sowohl, als der Entlegensteile ober Nähe wegen — so verschieden, daß eine vorgängige Veranschlagung nicht sicher gemacht werden kann, zumahl die Kosten von 10 zu 10 Ruthen nicht gleich hoch zu sepn pflegen.

#### £ 40÷

Moch ein guten und wohlfeiles Befriedigungsmittel, welches mit vielem Nugen, der Zolzersparung wegen, auf den Garben-Wällen, und sonst dauch angeweuder werden tunn, ist ein gestochtener Jaun.

Es werben zur Verfertigung besselben, vier Juß weit, in ber Linie, zugespisste, 3, 4 Zoll starte eichene Taunpfahle, welche aus Abgängen, oder: Brennholz-Eichen zu verfertigen sind, nach der Beschaffenheit der nothigen Hohe: zu Befriedigung gegen die verschieden zu befürchtenden Anfalle von zahmen: aber wilden Thieren — zwey Juß in die Erde eingeschlagen, und dicht von derselben an, die oben auf, mit Werst, Weiden-Kopsholz oder geringen: Schlagholz — fest durchstochten.

#### E 3

Bec

Digitized by Google

dune-

<sup>\*)</sup> Elfen, Ellern, Erlen, Betula Alnus glutinola Linnal,

<sup>\*\*)</sup> Schlagbols find Laubholgftangen, welche durch den Blederausschlag der abger botzen Burgelftode erfolgen, und nach einer ordentlichen Ginthellung auf gewiff Jahre — frichweise gehauen werden.

Wer diese Verzäunung mit Werft oder Jahen Weiden auf einem maß sia fruchtbaren Boden im Frühling vor dem Ausbruche des laubes vergestalt anfertigt, daß die untern Stammenden Einen Ruß tief in die Erde kommen, ber wird einen viel bauerhaftern, einiger maagen einer lebendigen Secke abnlichen Jann erlangen.

8. 41.

Anmendung anberer Ber, baqungsmit, mel: ein Ibeal.

Die übrigen Vorschläge zu Befriedigungen, die um der Holzersparung wegen, von fpekulativischen Schriftstellern im Ibeal gethan werden, ent fprechen nicht ber Absicht, so balb man folche praktisch prufet; benn entwis ber sind sie gar nicht hinreichend, ober zu tostbar, ober viel zu langweilig: ober finden wegen eintretender Lotalumftande überhaupt nur felten ftatt.

Es ware frenlich gut, wenn man aller Berhagungemittel, um Forftanle gen zu schützen entübrigt senn konnte! bergleichen Wunfch, bleibt aber - wei gen der Aufhatungen in den Walbern, die nach der Verfassung vieler Lanber nicht ganzlich abgeschaffet werden können, wohl immer unerfüllt: daher auch jederzeit die Wahl schicklicher und passender Befriedigungen um fo viel nothwendiger senn wird, um unsern Hauptzweck nicht ganglich zu verfehlen.

**§.** 42.

Die mit obis ger Unlage au treffenben **L**anftigen Einrichtunen geboren

Die Hauptablicht in welcher wie bie Holzfultur betreiben, ift auf eine nachhaltige und fortwährende Benntzung gerichtet. Sie bernhet auf verschiebene Betrachtungen und Remeniffe, die keinen fleinen Theil in biefem Werte an seinem Orte ausmachen. Dahin geboret benn auch basjenige: was iber nicht hierher. die in der Anlage noch befindlichen großen, mittlern und kleinen Büchen, besgleichen über die Wartung und Benugung der erzielten jungen - ju fagen fenn wirb.

3menter Abidnitt.

Bermand. funa des Baldes in Buchheyde.

Die Anlegung einer Strecke Buchenholz in einem noch einigermaß fen mit anbern Solgarten bestandenen, bald abzutreibenden Orte, oder nach f. 27.

34E

3m: Vertandlung des Waldes - fann verschiedene physikalische auch practische Grunde für sich haben, welche lettern bieber noch nicht gehören. Veranderung mit Gewächsen auf einem, für die zu mahlenden Arten schicklichen Boben in schicklicher tage — ist ein Vortheil, welchen die Natur uns ofte zeittet, und welchen wir in Erwägung ber verschiebenen Beburfniffe aus bem Pflanzenreiche, mit Ernfte nachzuspuren haben.

Es schränkt sich biese vortheilhafte Veränderung nicht blos auf diesenigen Pflanzen ein, die nur Gegenstände bes Acter = und Gartenbaues ausmachen: Sie findet auch öfters beym Sorsthausbalte — sowobl im naturlis chen - als im kunstlichen Wege statt.

Nach fürglicher Voraussehung biefer Hypothefen, die aus täglichen Er= fahrungen zu wahren lehrsäken worden sind, soll basjenige hier gezeigt werden, was biefer Absicht in Ansehung ber Buche, zu statten kommen kann.

Bell die in diesem Falle, im Plage befindlichen Baume ober Strau= Der herbst der anderer Sorten, ben teimenden Buchenfaamen und bie Pflanzen in ihrer galle auch anten Jugend - binreichend schüken konnen, wie nach bem Wege ber Natur bie rechte geschieber: fo bleibt auch hier der Berbit die rechte Saatzeit. Denn, wenn auch die Saamen zeitig im Frühling keimen — fo werden boch weber die spaten Brofte, noch bie Sonnenhige ihnen mehr Schaben thun, als andern jungen Oflangen in jebem gang naturlichen Falle, in welchem gar feine Menschenbanbe mitwirften.

Die Befriedigunghes anzubauenden Plakes - nach einer ber vorher be= Unwendung ichriebenen Methoden, bleibt gleichfalls bier vorausgefest. Ebensowohl muß gen Falle geman auch wissen, wiedlel Slacheninhalt ber in Anbau zu bringende Plat has gebenen Res be, um die nach biesem Verhaltnis norbige Menge Saamen, [welche in Viesem Falle sehr oft von andern fremben Orten ber erlanget wird] ju rechter Beit bestellen zu konnen. Es macht die Unschaffung ber Saateckern nicht selten ben folden Umständen, wenn fie von weiten ber geschiehet, viel mehr Rosten,

weil man sich nicht ber leichten Methode zur Sammlung nach §. 3r. bebienen kann, sondern es denen frenstellen muß, die und den Saamen, vielleicht mit ihrem Vortheil werden. Es ist daher auch billig, auf eine sparsame, dach hinz reichende Aussaat den nothigen Bedacht zu nehmen.

Saatbedurfe nig und Mar miver mit den hattens den Perfor nen.

#### **§.** 46

So bald die erforderliche Saat auf jeden Morgen of berliner Mes Ben, welche in diesem Falle vollkommen hinreichen — vorhanden ist: so stellet man an einem Ends der Anlage eine Reihe mannlicher oder weiblischer Tagelöhner in gevader Linie — mit scharfen, einwärte gekrümnten Zakken, welche drey Juß lange Stiele haben — geschlossen an, und lässet sie hakkend gerade vorwärte rükken: worauf besonders scharf zu sehen ist. Je mehr dieser Arbeiter mit einem mahle bensammen sind, je besser wird es gehen.

Sie führen die Zakken dergestalt, daß die Rinnen ihnen zwischen des Jüßen bleiben, und also einen rechten Winkel mit dem Glied der Leute machen. Die bestimmte länge der Hakkenstiele ist gerade nothig, die Arbeit selbst aber gerschiehet flach: wozu die Krümme des Hakkeissens die Richtung giedt. Es kommt, sehr viel darauf an, daß die Hiebe ganz dichte aneinander treffen, und auch die aufgehakkte Warde.

Auf solche Art wird mit dem Sakten fortgefahren, so lange Grund und Boben vorhanden ift.

Diejenigen keute, welche auf stehende Baume und Strancher zuereffen, bleiben, wenn sie ben letten hieb zunächst daran gethan haben, so lange hinter folchem stehen, bis ihre Nebenarbeiter bavor vorben sind, da sie benn wieder in die Reihe, in ihren Platz eintreten.

Wenn das Glied an das Ende der Anlage gekommen, fo schwenkt es sich, und die zumächst gehalte Reihe — wird wiederum zur Richtschnur dienen.

Auf diese Art verfahren, wird jede Reihe auf 20 30ll und brüber, meist parallel von der barneben tressenden entfernt bleiben.

\$.47. Gind

Darbe, ift bie obere murgelichte Rinde ber Dammerbe,

## Anweisung zur Saat, oder zur natürlichen Vermehrung. 41

§. 47.

Sind nun etwa fechezehn hallende Perfonen vorhanden, fo werden halb fo viel wohlfeilere Leute jum Saamenlegen gebraucht, welches Kinder von geben bis mit ben Saamblf Jahren, bie Schurzen vorhaben muffen, gang wohl verrichten konnen. \*) Ein jedes Rind füllet aus den Saatsacken - eine Dartey Eckern in die, fe Schurze, und tritt hinter denen battenden Leuten auf die unbehattte Breite von 20 Zoll so ein, daß es rechts und links mit beyden Zanden zwer Reiben zuttleich mit Saamen, etwa 6 Zoll auseinander beletten, und die in die Zobe ragende Narbe, nun wieder etwas nachdruffen Jebes muß mit einem spizigen Stockgen in ber Schurze verseben fenn, um folches als ein Zeichen ba einstechen zu konnen, wo fie entweber ausruhen wollen, ober um Edern aus ben Saatsaden ju bolen, wegzugehen genothiget find.

Die auf solche Art belehrte und angewiesene sechozehn hattende und Erfolg. acht sciende Personen bestreiten in einem Bange - eine Breite von 26 Suß 8 30ll, wie aus Sig. 2. Platte 1. gang umftanblich erseben werben kann.

Durch gute Aufsicht und fleißige Leute wird die Arbeit naturlich sehr be-Mus benden Sagen also 1) ber Zeit, und ber kange und Breite, Schleuniget. 2) nach Kenntniß bes vorhandenen Klächeninhaltes - wird die Berechnung der Arbeitstoften in Verhaltniß, des jeden Ortes, zu jeder Zeit gewöhnlichen Lagelobns - ganz leicht zu machen senn.

Wie nun aber jede Regel ihre Ausnahme leibet, so ist es auch hiermit be- Ausnahmen schaffen; benn wenn man vorbemelbeter Maagen in Bergen arbeitet, [an wel= chen nach allgemeinen Grundfäßen die Rinnen nicht aufwärts — fondern ber Lange nach gehackt ober gezogen werben muffen, weil die Regengusse und bas abfliesenbe

- ") Da ich ber Rinder hier auch ju biefem Behuf ermahne, fo wird man beren Bes icafte nicht mit berjenigen Dethobe verwechseln muffen, welche ber ber Buchen: saat von dem Herzogl, Braunschweigischen Hofmedikus Herr D. du Roi in beffen Barbtefchen Baumzucht Th. I. S. 249. angegeben worden.

Mandver

## 42' Zwente Abhandlung. Drittes hauptflud.

abfliesende Schneewasser da Eingang und Bahne sinden, und folglich die Saak entweder aus den Rinnen auswaschen, oder zu tief unterschlemmen und vergraben wurden:] So kommen nach der zur Erläuterung durch Sig. 2. gezogenen Diagonal-Linie a b. die Rinnen weiter, als 20 Joll voneinander, welches hier 33 Zoll Weite, sanst aber um so mehr giebt, je steller der Berg ist, wie durch Linie b c. aus eben dieser Figur genung erhellet.

Es kömmt hier auf ben der Verechnung sowohl der Behaktungskosten, als auch der Saat — sehr vieles an: macht aber wegen des nöthigen geschlossenen Standes der vertikal wachsenden kunftigen Zaumstämme gar keinen Unterschied, die ohngeachtet dieses Umskandes nur 20 Joll entfernet sind, so wie die Linie d. e. zeiget.

## Dritter Abichnitt.

§ . 50.

Der Anbau freper leerer Plage mit Buchen ift mißlich.

Es ist der Behölzerung, oder dem Andau eines leeren freyen Plazes mit Büchen — sehr viel entgegen; der gute Erfolg der Saat, hängt in die sem Falle blos von der Aehnlichkeit ab, die das kunstliche hierben, mit den Wegen und Fortschritten der Vatur hat.

Sistorisch ist gezeiget, daß der Büche zu ihrem guten Gedenen ein frischer schattenreicher Stand eigen sen, in welchem sie nicht allein vor den Frosten, sondern auch vor der brennenden Hise, und der daher folgenden allzustarken Ausdunftung am mehresten gesichert ist, so ihr aber alles unter denen hier vor Augen habenden Umständen in ihrer Jugend abgeschnitten zu sehn scheinet.

ģ. 51.

We möglich, find andere Holgarten für solche zu wählen.

Die Nothwendigkeit und das absolute wird also vorausgeseiget, daß diese, und keine andere Solzart — die schicklicher wäre, auf solchen Pläzen angebauet werden muß. Es liegt uns also ob: der Natur nachzuspüren, wie sie den Erzeugung neuer Büchenwälder zu Werke gegangen, um hiernach den Andau selbst — gehörig zu besorgen: und die Hindernisse des Fortkommens, wo möglich aus dem Weg zu räumen.

§. 52. Ge=

## Anweisung zur Saat, oder zur naturlichen Vermehrung. 43

Gegen bie Schwierigkeiten, welche ich bier gemacht habe, konnte wohl ber Einwurfe: Linwand fommen: daß alle Bucherwalder doch einen Anfang gehabt Betrachtung baben muffen!

Scheinbare derselben.

Wird aber ber Natur wohl mit Recht, und aus sichern Grunden ju erweisen senn, daß ber Anfang einer Buchenwaldung gleich von einer solchen Vollkommenheit gewesen, wie wir in unsern Zeiten, zur nothwendigen Bergeltung ber Dube und Roften, benm kunftlichen Solzanbau - billig forbern muffen? Die Matur hat tausende von Jahren Zeit nehabt, gang all mablig Begebenheiten zu bewirken, bie ben bem immer mehr einreiffenben Holzmangel, gewiß nicht ruhig abgewartet werben konnen.

Wir brauchen nicht in jene entfernte Zeiten jurud ju tehren, um fchmankende Beweise von Veranderungen ber Malber aufzusuchen; sie liegen uns in gegenwärtigen Zeiten beym ganzen Pflanzenreiche genug vor Augen, wovon bereits &. 43. Erwähnung geschehen. Es folgt aber hieraus, und aus 6. 17. die Biederlegung der falschen Meinung: daß die Natur ohne Umftande, und ohne stuffenweise ju geben - Buchenwalber in solchem guten Stande erzeuget haben sollte, so wie wir sie bisher so unwirthschaftlich zu benußen — das Bergnügen hatten.

§. 53•

Die Matur wirkt nach wohlgeordneten Maagregeln, und unterwirft sich keiner Gewalt. Auf leeren, frenen, und der Sonne ganz ausgesetzten ichlechter, Plagen werden wir solche Pflanzen, die nach ihrer Struktur und Eigenschaft dings Halfe. einen fühlen, schattenreichen Stand verlangen, schwerlich ohne Aenberung ber wiedrigen Umstande erzeugen. Da, wo Thiere weiden, entziehet die Natur uns billig biejenigen Vortheile - bie wir anderer Gestalt, aus ben Ernbten - ber Feld = Wiesen = und Gartenfruchte sowohl, als aus den Produkten der Wälder ziehen konnten. Eben biese Wahrheit ist auch Beweis - von ber Nothwendiakeit der Schonungen in den lektern.

Die jekige Bevolkerung ber lander, und die darinn gegen fonst vermehrte, Biehzucht, so wie die immer hoher steigenden Solzbedürfnisse, machen es immer dringender, der Matur mit einer ihr nachahmenden Ordnung zu Zulfe zu kommen, welches in jenen Zeiten, aus welchen bie Entstehung ber beutschen Walber sich berschreibt — ben wenigen Menschen, und noch wenigern Bieb nicht nothig war.

Borfichten, Erfahrungen n. Soluffe,

Ben einer folden wieder die gewöhnlichen Wege der Matur laufenben Unlage muffen wir also auch stuffenweise, jedoch mit möglichster Geschwindigkeit gehen, und dasjenige mit Gute, und durch Runst gewinnen, wozu wir mit Gewalt nicht kommen konnen.

Ohne ber f. 28. allgemein angenommenen Voraussehung ber Gute des Saamens, der eigenen Beschaffenheit und lage des Bodens und der Einbagung — laft fich hier um so weniger die Möglichkeit eines guten Fortgan= ges hoffen.

Wir wiffen, bag ein freger Plat ben Wirkungen ber Witterung gang ausgeseht - biefes aber ben feimenben und jungen Buchen gang entwegen ift; baher wir also auf die naturlichsten, am wenigsten kostbaren, und auch im Gegentheil auf die Vermeidung — wohl vielleicht gar schädlicher Vorbereis tungen bas Augenmerk mit Ernst zu richten haben.

Es wurde zu weitläufig, und hieher nicht gehorig senn, alles basjenige anzuführen, was einigen Schein von Schutzmitteln an sich trägt, und doch ter Absicht in diesem Falle nicht entspricht.

§. 55.

Ich will hier nur das sonft gewohnliche Schukmittel die Getrepde-Linfaat, von welchem aus mancherlen Ursachen hier und da Rühmens und Unwendung gemacht wird, in Ansehung ber Buchensaat, in etwas jest beleuche ten, ohne bemselben allen Ruben abzusprechen, ben es in mancherlen anbern Holzbesaamungsfällen, unwiedersprechlich leistet: wenn es auch gleich, von manchen andern wieder, gang ohne Grund und Ruckficht, überhaupt verworfen wird.

\$. 56. Die

## §. 56.

Die gekeimten Buchensamen, kommen, wie wir in der Folge noch deutticher sehen werden — als Pstanzen, mit zwey steischichten breiten Saar menblättern, auf einem krautartigen Stängel jum Borschein. Wird die Zerbstsaat erwählet, so geschiehet diese Ærscheinung sehr zeitig im nachstsolgenden April: woserne die im freyen gesäeten Saamen, nicht etwa schon ben nassem, und abwechselnd sehr kaltem Winterwetter — größentheils verdorben sehn mögten.

#### § 57.

Sind die Bucheckern ben Winter über nach &. 20. tuchtig aufgehoben, und im Mai cesaet worben, so geben solche in Zeit von 14 Tagen auf.

Die jährliche Erfahrung, die wir in unserm Affina machen, beweiset: daß die Nachtfröste zu dieser Zeit noch häusig vorfallen, und daburch selbst noch gefährlicher werden, da zu eben dieser Zeit oft durre Witterung, und heisse Tage einfallen, die denn einer durch Nachtfrost gerührten jungen Pflanze verderblicher als darauf folgende kuble und seuchte Tage werden.

Es ist bekannt, daß dergestalt nicht allein die Hofnung zu mancher gesegeneten Erndte, sondern auch zu mancher sehr kostbaren Forstverbesserung vereitelt worden ist. Die Jahre 1780 und 1781 haben uns nur neuerlich ein gleiches noch gezeiget. — Eben Jahre, in welchen ich die büchene Saat im Grossen betrieben hatte, aber doch — nach dem zweyten Abschnitt dieses Hauptstückes mit dem glücklichsten Erfolg zu Stande, und bis jest durch diesenigen Zusälle und Krankheiten gebracht habe, die jungen Büchenpstanzen so oft gesährlich, und wohl gar — tödtlich sind!

## **§** 58.

Der Winterrogen, so wie die übrigen Getrendearten, wenn solche zur Mitsaat angewendet worden, sind ben solchen Umständen nicht einmahl im Stande, sich selbst, vielweniger andere unter ihnen befindliche zarte Pflanzen zur Zeit der späten Froste zu schützen, wie aus dem Aufgehen und aus dem Wuchse der Getrendearten, wohl jedermann bekannt senn sollte.

§ 3

## 46 Imente Abhandlung. Drittes Hauptstüd.

Diese weichlichen, spikig zulausenden, vertikal stehenden, und mur einen Vorsommer dauernden Salme, sind also auch gewiß nicht so beschaffen, daß sie den jungen Büchen, die länger als Lin Jahr frästigern Schuß verlangen, zu wahrer Hüsse dienen könnten — die von oben drückende Kraft der Kälte gehörig abzuhalten, ob sie gleich einigermaaßen, gegen die schrägen Sonnenstrahlen vom Mai die in den Julius — beschatten: nach shrer Ernde aber, sind in der heissesten Jahrszeit — die jungen Büchenpstanzen, mit einem Mahle — bloogestellt!

Es hatten die von mir zu gedachten Jahren [im Zerbst 1779. 1780.] besäeten Büchenanlagen, swozu ich die Eckern von weit entlegenen Orten her, zusammen schassen muste, da solche in der Nähe, im lehten Jahre nicht gerathen waren,] hinter einen Kiefernstangen: Dickigt das freye Seld gegen Vorden im Rücken. So jämmerlich nun auch darauf der Roggen bis auf die Erde, im Wai 1780 vom Srost getvossen worden war, so blieben nichts dessio weniger die unter dem Schuze der im Gipfel erfrornen großen Lichen, und unbeschädigten Riesern — besindlichen Millionen zarter Züchenpstänzugen ganz unversehrt — in meinem Kampe stehen.

Im folgenden Jahre [1781] war nunmehro der an meinen Anlagen junächst besindliche Acker — jum Sommerfeld bestellt; der fünf und zwanzitzste und solgende Tag des Maimonathes, richtete mit Vord: Vordosts
und Gewinde — den gänzlichen Verlust der Feldstüchte auf diesem Acker,
durch scharfe Vlachtfröste an. Meine beschützt gestandenen Linjährigen,
und auch die so eben aufgegangenen Vüchenpslanzen, blieben unversehrt; sowohl die einen als die andern; aber, die ich frey steben hatte, und
die ich unter solchen Umständen auch in andern Forsten sand — waren entweder gleich tod, oder hatten zu sehr gelitten, als daß sie die kurz darauf
erfolgte Hise hätten überstehen können.

Ich ziehe hieraus den sichern Schluß: Daß wenn meine Saaten in beiden ersten Jahren keinen bessern Schuß, als Getrende giebt, gehabt hatten, — sie nothwendig, wie sonst gewöhnlich geschiehet, vom Frost und der darauf folgenden

genden Hiße — verdorben worden wären: und wäre auch dieses Mittel in dem ersten Jahre [1780] in welchem die Froste nicht so heftig waren, hinreichend gewesen, so hätte es hingegen im andern — ganz gesehlet. Auch durch die spätere Sommerhise in jenen bekanntlich trockenen Jahren, lieten ben mir die senigen Büchenpflanzen niehts, die nicht von der Sonne, von 11 Uhr Wormittags die 4 Uhr Rächnittags, in einem hin, ohnmittelbar beschienen werden konnten. Ich erwähne also auch hierbey die Zestätigung der Zypothese:

daß die Ausdampfung — sowohl der Erde, als der Gewächse, in einer Direktionslinie nach dem jedesmahligen Stande der Sonne, zufolge der starkern oder schwächern Wirkung deren Strahlen — vor sich gehe; und also auch nur sehr geringe senn musse, wo diese, die anziehende Kraft — nicht ummittelbar ausüben kann.

Würde nun im freyen — die Vermischung der Büchensaat mit Getrende erwählet, so folgt: daß im der Zeit, in welcher die Sonne kast vertikal ist, und also auch am stärksen wirket — die Ausdampfrung der jungen Idelbett aus ihren harizantalen Saamenblättern, in einem stärkern Grade vor sich gehen musse, als die noch einfache sprizige Wurzel dieser schattenliechenden und einfaugenden Psianze, Erdsiste zusähren kann.

Außer allen dem, will ich nicht einmahl den grossen Machtheil in besondere Erwägung ziehen, welcher während der Ernde, mit eingesäeten Getrendearten den jungen Züchenpflanzen wohl zugefüget werden kann, weil solcher durch gute Aufsicht und hobe Stoppeln — dach eines Theils nach abzuwenden ist. Was aber die Anlockung der Mause betrift, welche sich in solchen Anlagen, in welchen Getrende mit gesäet worden, gewiß häuslich niederlassen, und in der Falge, so leichte nicht zu tilgen sind: so unterwirft dieser Umstand, der murdwillig veranlasset wird — die Saatplässe wichtiger Gestahr, wie wir an seinem Orte sehen werden.

§. 59. 2€ Mes

\$ 59.

Eigenichafs ten eines hins reichenben Schugmits tels. Alles vorhergehende wohl erwogen, scheint mir also eine andere, natürlichere, und zwar belaubte Beschünung, für diejenigen jungen Büchen nösbig, mit welchen ein offener, freyer, keprer Plas — bekaust werden sollt um den drückenden Frost von diesen abzuhalten, als auch durch Schatten den Boden frisch zu erhalten, und die allzustarse Ausdünstung der jungen Pflanzen, naturgemäß zu hindern: ohne solche in ihrem Wachethum auf zuhalten, oder wohl gar zu unterdrücken. Sie selbst, diese Beschüsung, muß so hart seyn, alles dasjenige, was den Büchen nachtheilig senn kam, volltommen zu ertragen, muß gleichen Boden mit der Büche lieben, wohlfeil — und geschwinde — anzubauen seyn.

**§.** 60.

Anzeige des ; beften.

Diese Ligenschaften sind vorzüglich gegen andere scheinbare Mittel — von der Natur, in den sonst wenig geachteten Zasebstrauch ) gelegt.

Sollte man nun wohl nicht mit Grund auf den — der Natur nachahmenden Versuch fallen, erst diesen Strauch, und denn die Züche, auf leeren Plägen anzubauen, und also stufenweise zu gehen: wenn die Umstände, und die Bedürfnis — zum Andau dieser Hotzart zwingen?

Der Zaseistrauch macht in der Kiege — der Buche, die er im Anfang beschattet und in die Hohe trägt, entweder selbst Play, oder wird durch den in 12 die 15 Jahren davon zu erlangenden Nußen, die Rosten der Anlage wohl erserzen.

So sehr man auch die Natur um noch bessere Mittel um Rath fragen mögte, so wird ben Erwägung aller möglichen Dinge, bennoch die Wahl auf die Befolgung meines Vorschlags fallen, den ich auf eigene Erfahrung grunde.

**§.** 61.

Anweisung Nachdem des Platzes wegen, die allgemeinen Vorsichten J. 28. genomsich dessen zu men sind, so werden von SudsOst, gegen Tord Westen — paralelle, drey bedienen.

<sup>\*)</sup> Haselstrauch, gemeine wilde Haselnufftaube, Corylus (Avellana) kipulis ovatis obtulis L. Sp. Pl.

## Anweisung zur Saat oder zur natürlichen Vermehrung ic 49

Suff von einander abstebende Rinnen, in einem Zerbste, da die Kafelnisse zu befommen find — etwas tisfer als 6.46. ben den Buchen gelehret worden ist. gemacht: wozu die Richtung, durch eine mit Staben, ober vermittelft einer Schnur und eines Kompages abgestochene Nortwest-Linie gegeben wird.

#### 6. 62.

Diese behakkten Kinnen werben fofort nach Maagaabe 6.47 mit Muss sen - jedoch mit dem Unterschied verlett, daß eine jede saende Person nicht mehr als eine Rinne mit einemmable bestreiten fann, und daß die Rinse etmas mehr bebeckt werben.

### **6** 63:

Im Unfange des folgenden Maimonathes, werden sie sich aufweben. und schon im ersten Sommer über Einen Fuß, wohl bis auf achtzehn Zoll boch wachsen.

### 6. 64.

Es ist bekannt, daß sowohl die Buchmast als auch die Zaselnüffe nicht alle Jahre gerathen; es liegt daber der Plat so lange ungebaut, als die Rultur besselben, in jedem andern Falle - verschoben werden miffe.

## · 6. 65.

Die Zwischensaat gleich mit den Buchen vorzunehmen, wurde wider bie Absicht, und auf Gewinnst und Verlust gewagt seyn, weil im ersten Jahre ber Haselpstanzen — noch nicht auf ihren Schutz zu rechnen ist; wäh rend ber Zeit aber - bis baran Buchenmast erfolgt: (wenn bieses auch schon im andern Berbst geschehen sollte) — so werden die Haselsträucher so gut herangewachsen senn, daß sie vollkommen dienen.

Zwischen denen Zaselreihen wird wegen der Schonung, und nach ber Eigenschaft eines ju Buchenanlagen schicklichen Bobens, sich Graf und gensagt Untraut einfinden; auch diesem meist alle Holzsaaten unterbruckenden Uebel selbst. wird füglich abzuhelfen senn, wenn in dem Sommer, [wo sich ber Anschein zur Buchenmast ereigenet -] im Julius, zwischen ben Hafelreihen in ber Mitte ber

andern

## Zwente Abhandlung. Orittes Mauptflick.

andern Reihen einen Spotenflich tief unigegraben wirb. Diese haben Zeit, baß fowohl bas geftorte Graf vertrodnen und verfaulen, als auch, baß ber Boben ben Berbft und Winter über, fich wieber suchtig feben, und folglich auch bem kunftigen Austrocknen und Aushohlen genugsam widerstehen fann.

6. 67.

Der Rrub. fing ift bie zeit in biefem ₽a∐.

Es ist num eben dieser Sall, in welchem die Brühlingssaat mit rechte Saat Augen, und zwar im Monath Mai, geschiehet.

ur Saat.

Auf denen im vergangenen Sommer umgenvabenen Reihen, wird Anweisung nun mit einer schmalen Batte, bie einen langen Stiel hat, über jede, ohne alle Weittauftigkeit eine Rinne, die 13 Joll tief senn kann — im Fortgehen gezogen; hinter brein, wird der nach f. 20. wohlverwahrte Buchensaas me auf 6 Zoll voneinander eingelegt, und wiederum mit Erde bedeckt, welches vermittelft ber linken Sand bie faenden Person geschiehet.

> Man stehet wohl, daß nach dieser Methode, weit weniger Buchenkannte erfordert wird, als in den benden ersten Wegen: und find fünf Me-Ben Berliner Maak für einen Magbeburger Morgen vollfommen hinreichend.

> > 6. 68.

Erfolg.

Che: min bie foldergestalt gelegten Saamen aufgeben, fo werben bie jungen Safelftraucher vollkommen belaubt ba fteben, auch groftentheils ben Boben gedeckt haben, und also sowohl vor spaten Ardsten, als vor der brennenden Hise, und den aushohlenden Winden schüken, ohne den Wachsthum der jungen Buchen, weber in, noch über ber Erbe zu hindern, denen es eigen ift, in ihrer Jugend unter anbern Baumen zu leben, die fie in ber Folge unterbruden, indem fie fich darüber empor heben, und nach der Bildung ihrer Arone zu vielen Schatten machen.

An den Wurzeln der Buchen, und bem Zugange ihrer Nahrung, kann, burch die dren Jug voneinander entfernte Hafelreihen auch nichts widriges entstehen, da exstere in der Justend nicht hortzontal laufen, wie einige melden, und ohne Untersuchung von andern nachgesaget wird: sondern sich ohne merfliche

## Anweising zur Saat, oder zur natürlichen Bermehrung. 51

merkliche Seitenwurzeln wie eine Rube nach ber Liefe ziehen \*), die Zaselwurzeln aber tranz anders gestaltet sind, De min zwar ben biesem Werfahren, die Reihen der Buchen nicht, wie im Rall des zwepten Abschnittes, auf 20 30ll, sondern auf drey Suß auseinander kommen, so ist doch leicht einzusehen, daß in der Jugend beyderley Reiben mur 18 30ff auseinander find, daß also die Büchen sich binlanglich mit den Saseln int dichten Stande halten, bis diese unterdruckt find; da benn die Aeste ber erftern, in solcher Zohe gewiß so nahe zusammen senn werden, als diejenigen verlangen, benen die Solgfaat nicht bichte genung verrichtet werden kann, von welcher übertriebenen Forderung man ben den Nadelholzern handelt.

Die vorstehenden drey Abschnitte werden gezeigt haben, daß ben bet Grundfage Zolzkultur ein jeder Fall besonderes Benehmen verlange. Es ist in der That sind sum nicht gleichtültig, Dinge, die auf Matur beruhen, ganz wider die Absicht berfelben zu betreiben, wie boch auch mit bem besten Willen von der Welt as Solsfultur, schiehet, wo diejenigen Renntniffe und Erfahrungen fehlen, die uns gang obnentbebrlich find, wenn wir nach fichern Brunden handeln follen.

Richtige aliktlichen Betrieb ber ganz obnense bebrlich.

Im Forft:

# Das vierte Hauptstück.

Bon ben möglichen funftlichen Bermehrungsmitteln.

Nie Vermehrung der Büchen soll billig auf abzuschenden wahren denomischen Muzen abzwecken, ber nicht anders, als aus großen tonnen—nut Anlagen erwartet werden barf - wozu die naturliche Vermehrungsant - die große Anlas Saat, allein nur dienet. Die funstlichen, und der Matur nicht abnlichen Vermehrungsmittel biefer Holjart, werden baher beym Sorstwe: abzwecken. sen wohl immer unmug bleiben, ben welchem folche wohl sonft zuweilen mit groffem Bortheil angewendet werden fonnen, um Saamenbaume, und gwar in Menge, von seltenen guten Holzarten — geschwind zu erlangen.

**G** 2

**◊.** 71.

§. 71.

Nichts bestoweniger sollen bey dem mit dem, Jorstwesen so genas verwandten Plantagemorsen, die Abarten, und bunten Spielarten der Züche — billig unterhalten; und jum Vergnügen der liebhaber, mit Vorstheil nachgezogen werden. Und da auch überhaupt nach der Absicht dieses Werkes, alles dassenige natürlich betrachtet werden soll — was in der Züsthe geschehen kann, darinne vorgehet, und durch dieselbe zu bewirken stehe selbet —: auf die Aussinden vorgehet, und durch dieselbe zu bewirten, demnächst auch mancher Ausschluß zur Zeit noch unbekannter Eigenschaft ten einer Pslanzenart beruhet, so würde es als eine große Unvollkommenheit mit Recht zu tadeln seyn, wenn ich die Wege unberühret ließe, auf welche sich die Fortpslanzung auch nur zum Theil beziehet. \*)

Sampteine theilung und Erflärung, der Bermehe rungsarten ben den Hole gern. §. 72

theilung und Alle Vermehrungsarten der Zolzer —, theilen sich in zwey Alafter Bermehr sen ab, nehmlich 1) in die natürlichen, und

- 2) in die kunftlichen.
- 1) bie natürliche, beren jede wahre Stammart [Species] in einem dem Baterlande ähnlichen Klima, auf schicklichen Boden und Lagen fähig ist, begreift einzig und allein nur, die im vorhergehenden Hauptstud abgebandelte Saat, die entweder a. für sich selbst, oder

b. durch Menschenhande geschiehet.

2) Die künstlichen, die den Gegenstand der folgenden lehren in diesem Hauptstück ausmachen werden, sind um deswillen sozu nennen, weil sie von den gewöhnlichen Mitteln, welche die Vatur aus eigenem Triez de anwendet: — abweichen; und, so zu sagen, durch Runst erschlischen werden, indem man die Eigenschaften ausspähet, und solche auf seine Absicht anwendet, daher sie auch eigentlich nicht wider die Vatur sind, als in welchem Falle sie nicht statt sinden würden.

Bortheile der fünstlic chenBermeh: Trungsarten.

§ 73•

Diese kunstlichen Vermehrungsarten haben nicht weniger ihre bes sondern Vortheile, indem sie:

<sup>\*)</sup> Der Baumhandel, ein befondrer Dahrungezweig, erfordert bergleichen noch befondere.

## Bon den möglichen funftlichen Vermehrungsmitteln.

- 1) Diejenigen Arten, Die, außer bem ihnen eigenem Klima feinen Saamen bringen;
- 2) Die aus bem Saamen entstandene Abarten, [Spielwerke der Natur] und Die verschiedenen Fruchtsorten — fortpflanzen und erhalten;
- 3) In verschiedenen Fallen, und in furger Zeit zu tragbaren Stammen und Saamenbaumen, und
- 4) ju verbefferten Fruchten verhelfen. Go tonnen auch
- 5) unfruchtbare schwächliche Baume burch fie nugbar gemacht, und
- 6) verunstaltete zurechte gebracht werden. Endlich auch kann man durch fie, wiewohl mehr jum Bergungen als jum Nugen -
- 7) verschiedene Arten und Abarten, auf einen Stamm zusammen bringen.

Sie keschehen sammtlich durch abzusondernde Theile einer zu durch abzus vermehrenden Mutterpflanze, die ihrer Struftur nach — Augen ober Theile. Rnofpen, [welche mit ben Reimen in ben Saamen ju vergleichen find] ju bilben die Rähigkeit haben, um durch solche, die Art — mit allen ihren Eigenschaften \*) fortzupflangen.

Diese abzusondernden Theile, welche im naturlichen Fortgange fich nicht felbst von ihrem Stamme trennen, um die Art besselben au vermehren, fondern vielmehr das Wachsthum des Mutterstammes-felbst fortsehen: sind entweber

- a. Zweitte [Reifer,] ober
- b. Wurzeln \*)

**№** 75-.

Die Vermehrung durch Iweige oder Reiser, begreift:

Haupthe griffe von der

1) Die Ablegung ober Einsenkung - woben bas Reis fo eingepflanzet Berniehrung wird, daß es im Anfang, noch etwas Mahrung von dem Mutter, durchzweige. ftamme ziehe, zugleich aber gewöhnet werbe, fich felbst zu unterhalten.

2) Das

- Much der fehlerhaften und Diffgemachfe.
- Bon einigen, werben auch gut gerathener Spielwerfe megen, die Blatter mitgerech, net, welches ich bier blos anzeige, um teine befannten Dinge ju übergeben.

2) Das Linstecken — ber von ihrem Mutterstamm, fogleich vollig ge trennten Zweitte: woben benselben ber Zufluß nothiger Nahrung so leicht als möglich zu machen, bem Abgang der barinne enthaltenen Safte aber sorgfältig vorzubeugen ist.

Beydes geschiebet entweder:

- a) in die Erde, oder
- b) an einen, bem Reiße in ber Struftur, und in ben Eigenschaften ahnlichen, verwandten Stamm.

**5.** 76.

Bom Ables gen in Erbe.

Die Linsenkung in die Erde, bewirkt an den mehresten Solgarten burch Hervorbringung ber Wurzeln an dem Zweige, aus jedem - einen neuen Stamm, ber mit ber Zeit vermogend wird - vom Mutterstamm getrennt, fich felbst zu unterhalten, und die Eigenschaften besselben noch weiter, auf einem besondern Plate fortzuseken; die Verrichtung selbst, die sich an keine Zeit bindet, wird mit dem eigenen Ausbruck Ablegen, oder Absenken benennt, und ist genug befannt.

**5.** 77.

aen an einen Stamm. . Ablaftiren )

Die Ablegung der Zweige an einen ahnlichen Stamm, erfordert die Vereinigung und Verbindung der Saftgefäße, die zwischen Holz und Rinde, an beyden Studen fich getrennt befinden, wodurch das Reif alls mablig angewöhnet wird, von einem fremden Stamm fich mit Beybehale tung feiner Ligenschaften zu nahren, und folglich die daraus empfangenden Zugange ohne eigene Wurzel, in die ihr eigene Substanz zu verwandeln.

Damit aber bieses Unternehmen moglich fen, so ift erforberlich, bag ber wilde Stamm so nabe ben bem zu vermehrenden Baume oder Strauche Rebe, daß ein Reiß von diesem an jenen gebracht werden konne, ohne folches gleich gang bom Mutterstamm ju trennen. Diese Vermehrungsart ift unter bem Nahmen Absaugen, Ablaktiren begriffen, und wird mit dem besten Ers folg bald im Brühlinge betrieben.

§. 78.

## Bon den möglichen Kinstlichen Bermehrungsmitteln ic. 55

Das Linstecken völlig getrennter Zweige in die Erde, ift die ge Einkeden in wohnlichste Methode, nach welcher im Fruhling, die Beiben, Pappeln, Platas die Erde. nen, und fehr viele andere Holgarten, fehr leicht vermehret und fortgepflanget werben konnen. Es wird unter benen allgemeinen Benennungen: Steden, Sten, Schnittholzlegen, verstanden —; gehoret aber nicht hierber.

Das Einstecken eines Zweiges, oder eines Theiles [Auges] bessel= ben — auf einen andern Stamm, bey völliger Trennung von der Mut= auf einen terpflanze, begreift im allgemeinen Verstande das Pfropfen, welches nach den Grundfärzen der Runft, in zwey Abtheilungen zu bringen ift, nehmlich:

- 1) in das eigentliche Propfen, vor der Bewegung der Safte, und
- 2) in bas eigentliche Lindugeln [Okuliren] wahrend ber Bewegung.

Iche biefer Vermehrungsarten hat wieder ihre besondern Unterabtheis Lingen.

**5.** 80.

Das eigentliche Pfropfen heißt : Ein Reiß eines Baumes ober Strauthes auf einen andern Stamm fo aufferen, daß es daran alleine, fogleich kine Mahrung erhalten, mit demfelben vereinet fortwachsen, und zur Vollkommenheit [Tragbarfeit] gelangen konne.

Eigentliches Ofropfen; deffen ver-Schiedene Methoden.

Es enthält verschiedene, nach Beschaffenheit ber Umstände, der Fälle, und der Holzarten - mehr oder weniger schickliche Methoden, nehmlich:

- 1) Das Linpstanzen eines Reises der zu vermehrenden Art, in ben Stamm eines wilden Stammes:
- 2) zwischen die Rinde desselben;
- 3) in den Kerb:
- 4) auf ben Sattel:
- 5) mit bem Zünglein;
- 6 auf die schräge Fläche, Livorunter bas fogenannte Copuliren mit begriffen ift. unb

und auf noch wohl mehrere, und willkührliche, kunstliche Weise, wobey doch überhaupt der Stamm bedeckt, und die Saftfutten deffelben und des Reises aufeinander treffen mussen, als worauf — mit der Jahreszeit alles antômmt.

#### 6. 81.

#### @igentliches Ofuliren.

Das eigentliche Lindugein [Okuliren], welches durch Anbringung einzelner Augen an den wilden Stamm geschiehet, theilt sich

- 1) in das Einschielen eines von dem Zweige ber zu vermehrenden Mutter-. art genommenen Auges — zwischen Splint und Rinde bes wilben, und
- 2) in das Auffegen eines Auges mit feiner Rinde, auf ein entbloftes Reiß des wilden Stammes: welches lettere durch Rohrchen ofuliren beißt. Auch bier hangt ber Erfolg von ber Vereinigung, genauen Bebedung der entblosten Theile, und von der Jahreszeit ab, in welcher die Rinde vom Zweige — sich mit dem Auge losen lasset.

N. 82.

Borftebende Kortvflan zungemittel ben natürlis Holjarten ge

Mach den natürlichen Ligenschaften der Zolzarten findet unter millen nach allen vorstehenden kunstlichen Vermehrungsmitteln aus den Zweigen §. 74. den Eigen, bey der einen — gar keines, ben andern findet eines, ben manchen haben schaften ber verschiedene, und endlich ben einigen Holzarten, haben sämtliche Mittel wählet wer, mit gutem Erfolge statt.

Man muß fie also alle fenpaffende Mittel anzumenben.

Nach biesen vorangeschickten sostematischen und allgemeinen Grundsäken nen, um bier von folchen Mitteln, werden von benenselben Diejenigen speziellen Vermehrungs= arten Amwendung finden, die auf die Buche jur Fortpflanzung und Ute terhaltung der Varietäten passen.

**6.** 84.

Bermebruna burd Put Die Erbe.

Dasjenige, was von Wurzeln gesagt werben konnte, geboret nicht zeln gehöret hierher; bas Stecken ber Zweige in die Erbe, wurde hier auch ganz überganauch mist gen worden fenn, wenn es nicht jur Vollständigkeit ber Begriffe, bie wir uns ber Zweige in gegenwärtig von benen Mitteln machen muffen, welche mit Vortheil ben ber Buche

## Von den möglichen klinftlichen Vermehrungsmitteln. 57-

Buche im Pfropfen, als bem Einsteden auf einen abnlichen Stamm, geborig anzuwenden find - nothwendig hatte berühret werden muffen.

Die fammelichen, aus bem Saamen ber gemeinen Buche zuweilen entstebenben Abanderungen, find nach Geseigen nicht vermögend, wieder burch ihren durch ihren Saamen die Spielart fortzuserzen, sondern geben aus diesem Saamen ber ihren Saamen, bis auf basjenige, was lage, Boben und Klima jur Organisa- balten. tion wirkten, in ihre Sauptart wiederum jurud, Die jederzeit von Erschaffung ber Welt an, ihres Gleichen mit Beständigkeit hervorbringt, und unterweilen nur an einzeln Studen, auf eine Generation — von solchen Retteln abs weichet.

Abarten mer

Whofifalische

Eben biefe Gesert der Matur erhalten sowohl im Pflanzenreiche, als Betrachtung auch im Phierreiche Diejenige Ordnung, bag feine neue Schopfung statt findet; gen bierüber. sondern daß das einmahl erschaffene nur immer seines gleichen mit Beftandigkeit erzeuget. Barietaten im Pflanzenreiche, und Maulthiere find unbeständige Erscheinungen! Spielwerte: entweber ber geschäftigen Natur, oder der Kunft — und boren mit ihnen selbst auf.

Wenn aber die Unterhaltung und Vermehrung solcher Stucke vor muffen durch sich gehen foll, so finder solches nicht anders, als durch die ununterbro- Fortstung chene Sortsezung des Wachsthums ihrer eigenen Theile statt; wel- thums ihrer ches burch die kunstlichen Vermehrungsarten, aber nicht aus ihrem Saamen eignen Theis bewirket werden kann: in welchem der Wachsthum der Theile aufhoret; und wiederum vom neuen, ber Hauptart abnlich - an jungen Pflanzen, nach ihrer Organisation sich anhebet.

**6.** 88.

Db'nun zwar die &. 2. angezeigte breitblatterigte Buche No. 5. sich mit sehr wenigen Unterscheid von unserer Mastbuche IVo. 1. zur Zeit noch beständig zeigt, fo beweisen die turgen, und wenig Erfahrung machenden Versuche noch nicht

Bepfpiele an Budben.

nicht, daß sie als eine wahre Stammart [Species] gerechnet werden konnte. Wielmehr zeigt uns das Bepspiel an der rothen Buche No. 2. welches aus der, auf Befehl des landgrafens von Hessen-Cassel, Wilhelm des Achten — unternommenen Saat derselben vor Augen liegt: daß zwar einige sehr wenige Pflanzen rothgefärdt waren, die mehresten der großen Menge aber, wieder in die gemeine Art sielen \*).

So lange nun No. 5. aus amerikanischen Saamen erzogen wird, so tange, und noch eine Generation langer, können die durch Alima und Boden gewirken ihr noch anklebenden Gewohnheiten — als Ligenzschaften bleiben, die sich doch nach und nach ausarten, worauf diese gleichfalls sich ganz als unsere Mastduche darstellet; wie ganz gewiß geschehen muß. Es ist mit denenjenigen Büchen, die bunte Blätter haben, bennahe derselbe Fall; diese verändern sich aber zuweilen sogar in sich selbst wieder und fallen in die Hauptart zurück, sobald ein frischer Wuchs als ein Zeichen vollkommener Gesundheit anhebet. \*\*)

Die Ursachen der Entstehung solcher Varietäten gehören also unter die Zufälle, von welchen zu seiner Zeit die Nede senn wird; es genüget uns hier zu wissen, daß sie würklich vorhanden sind, und daß zu ihrer gewissen Vermeherung und Unterhaltung die kunstlichen Methoden allein nur das Mittel sind.

**§.** 89.

Ausbildung und Durch, bruch neuer Burgeln und Augen fällt ben ber Bulde fcwer.

Die Büche ist nach ihren Eigenschaften nicht geneigt, weder Wurs zelbrut zu treiben, noch neue Augen unter alter Rinde zu bilden. Es erhellet dieses aus ihrer folgenden Naturgeschichte, die sich auf tägliche Erfahrung gründer.

Man siehet also hieraus, daß diejenigen Vermehrungsarten, bey welchen der Durchbruch, und die Ausbildung neuer Augen, ersordert wird hier nicht füglich und mit Erfolg statt sinden würden.

∮. 90. **€**\$

<sup>&</sup>quot;) D. du Roi Harbkefche Baumzucht. Ih. 1. Seite 268.

<sup>\*\*)</sup> Jum Beweis, daß das Schectigte der Blatter, es fep aus dem weißen, oder gelben, von einer Schwachheit der Konftruktion herrühre, werde ich unter den Jufallen bet Bilde, eigene Etsahrungen benbringen.

Es blett baber übrig, die schon am Mutterstamme ausnebildeten Anospen in Bewegung zu bringen; die sich an jungen Trieben bes ausgebildete, finden.

muffen in bie aur Entwicke lung nothige Bewegung

Die Vereinigung der Saftnefäße eines jungen Reises, mit ben Saftaefäßen des acht zu machenden Stammes — ift bas gelindeste und gebracht were sicherste Mittel; weil die Wurzel und der wilde Stamm die Anzie bund und Bewedung der Safte, und beren Aufsteigen bis zum fremden Reiße mehr befordern, als das Reiß für sich selbst in der Erde thun könnte, wo es neue Knoten und Wurzeln, an Orten, da vorher keine gewesen, bilben mufte. Finden die Safte nun foldbergestalt durch Bereinigung ber Gefaffe benm Aufsteigen Eingang, in bas angebrachte Reiß, so folgt: baß auch in biefem, die Bewegung unterhalten fen, die jur Entwickelung, bes, in ben Anospen der Reißer enthaltenen Entwurfs neuer Theile - nothig ift; und ferner, daß eben diese Bewegung, die Wunden mahrend des Wachsthums verheilen muffe, wodurch benn bas Pfropfreiß mit bem Stamme eins wird, und bie Verwandlung ber aus bem Stamm jugeführten Safte nothwendig burch Die Blatter des Reifes in die eigene Substanz besselben wurflich geschehen Bonne: als die Wurzel den roben Erdfaft dem Stamme zuführet, welcher lettere in Absicht ber Struktur und Eigenschaften genug Aehnlichkeit in feften und flußigen Theilen mit dem Reiße bat, da die gemeine Mastbuche, welche hierzu angewendet wird, in so genquer Verwandschaft - als Urart — mit folchen Abarten stehet.

#### **6.** 91.

Die Wurzel des wilden Stammes behalt also den Betrieb ihrer or= Physkalische bentlichen Geschäfte, welche sowohl im Anziehen und Aneignen ber roben gen und aber allgemeinen Safte, als in Befestigung ber Pflanzen auf ihrem Stande bestehen, das Ablate woben vorauszuseken ift, daß ber wilde Stamm, wenigstens schon fo lange an Diefen Ort gebracht fen, als nothig ift - ein munteres Wachsthum fortzuseben.

Zwischen der Wurzel und dem Plaktirpunkte, geschiehet die ersste Vorbereitung der Safte: im Reiße selbst aber, (welches noch immer das Wachsthum der Musterpflanze fortsehet,) gehet die Verwandlung des dahin gestiegenen Saftes, und die Scheidung des überstüßigen vor, welches vermittelst der ebeln Blätter — die auf das eigen gewordene ausgeführet, und verdampset wird.

6. 92.

Nothige Grundfage gur Anwene bung.

Nach diesen aus der Naturgeschichte der Büche vorläusig entnommenen, und vornehmlich aus der Naturkunde, botanischen Philosophie und Regeln der Planteurkunst abstrahirten Hypothesen, wird leicht die Anwense düng der, sür die Büche passendenübrigen kunstlichen Vermehrungsmitztel zu machen senn, und sich erweisen; warum einige der allgemeinen abgehandelten Methoden — der Absicht nicht entsprechen.

§. 93.

Spunde wi der das Abs legen der Bus henzweige in die Erde.

Die Linsenkung der Zweige in die Lrde, ober das Ablegen, erfordert nach s. 76. die Zervorbringung neuer Wurzeln aus der Rinde, wo vorher keine waren. Weil aber die Struktur der Wurzeln mit der Struktur der Jweige in allen Stücken gleich ist, und also auch die Ausbildung sowohl der Anospen als der Anoten hier gleich schwer fällt, so werden unter vielen Versuchen — in diesem Falle — die wenigsten gerathen.

§. 94.

Anwendung des Ablaktis rens. Die Ablegung der Zweige an einen ahnlichen Stamm nach §. 77. ist also schon weit sicherer. Das abgelegte oder angesenkte junge Reiß der edeln Sorte wird nicht genothiget, aus seiner Rinde neue Wurzelfasern zu treiben, und solche erst zu bilden, wie ihr nicht eigen ist. Mit Benbehaltung der Nahrung aus dem Mutterstamme, und mit Benhülfe des aus dem Stamme steigenden Saftes, der ben Vereinigung der Saftgefässe bender Stücke — auch in das Reiß den Eingang sindet, verschließet sich die Wunde, so, wie die am abzelegten Reise befindlichen Knospen, durch die ununterbrochene Vewegung leicht entwickelt werden, und auch die Fähigkeit erhalten, ihr eigenes Wächsthum

fortiu=

## Von den möglichen fünstlichen Vermehrungsmitteln. 61

fortjuseben, wenn benn auch wurflich, bas abgelegte Reiß, vom Mutterstamm getrennet wird. Die Berührungspunkte bes Abschnittes, (ber ben ber Trenmung des Reißes vom Mutterstamme,—entstehet,) find auf eine so geringe Bloge viel zu unbeträchtlich, als daß sie durch den Trieb des wilden Stammes in die Dicke, nicht balbigst überwachsen follten. Die Vereinigung bes Reißes mit dem Diften Stamme — war allmathlig bewirkt, ba benn die Nahrung aus dem lettern, bem erstern vollig hinreichet.

§. 95.

Das Linftecken ber Zweige in die Erde findet, ju Folge 6. 78. 84. und in die Erde, thiger Sage, ben unserer Buche gar nicht statt

. 6. 96.

Das eigentsiche Pfropfen nach &. 80. ist in allen sechs benannten Wegen, die im Grunde auf eins hinauslaufen — bas allerbequemfte und geschwindeste Mittel zur Unterhaltung der büchenen Abarten; scheint abnlichen es auch wegen ber ploglichen Trennung ber Reiser vom Mutterstamm, etwas gewaltsamer zu senn - als das Ablaktiren, so ersehet hingegen die leichte Methobe, mit welcher sehr viele Reißer auf entlegene Stanme ber Mastbuche ift bas beste No. 1. gepfropfet werden tonnen, ben etwanigen Abgang ber nicht gedenenden Stude.

Es setzt überbem, die f. 77. gemachte Unmerkung, daß zum Ablaktis de. ren die wilden Stamme-dichte neben dem zu vermehrenden Baume stehen mussen — die Unannehmlichkeiten voraus, daß

- 1) diese Bermehrung langweiliger ift, weil die wilben Stamme wenigstens schon ein Jahr vorher eingepflanzet werden muffen, um bann, (gang bichte an ben Mutterstamm) lebhaft genug ju fenn, Bereinigung ju machen;
- 2) daß die wilden Stamme gerade so groß senn mussen, als zur Anbringung ber achten Reißer nothig ift;
- 3) daß eine Berpflanzung mehr mit den Stanenen vergeben muffe, als ben dem Pfropfen erforderlich ift;

Einstecken ber Zweige findet ben ber Buche gar nicht ftatt.

Einfteden ber Zweige auf einen Stamm, ot. bas cigentli. de Vfropfeu, funftliche Bermeh. rungsmittel bev der Bas

- 4) bag nur wenige Stamme in Zeit von 4 Jahren verebelt werben konnen;
- 5) Daß bas Reiß selten nabe an ber Erbe aufgesetset werben tann: wodurch eine Ungleichheit im Buchse, und Anotenwulste an bem Stamme entite ben, die also hindern, daß
- 6) Reine schlanken hoben Stamme erzogen werben tonnen, und endlich
- 7) bag biefes Mittel unter febr boben, joofreichen eblen Stammen, fast gat nicht angewendet werben fann.

s. 97.

Die baben porgehende Gewaltthå: tigfeiten wers ben nach Grunden als dildatinda gezeiget.

Die Gewaltthatigkeiten, welche beym eigentlichen Pfropfen

- a) durch die plogliche Trennung des Reißes von der Mutterpflanze, und
- b) burch das Abschneiden des wilden Stammes -

vor sich zu gehen scheinen — sind nach der Theorie der Eigenschaften unserer Buche, so sehr beträchtlich nicht, als man wohl ohne solcher meinen sollte. Wir werben feben, daß die Buche unter gewiffen Umftanben als Schlatte

holz benuhet werden fann; welches eine Lebhaftigkeit der Wurzel junger Stamme voraussetzet. Es bleibt also benm Abschmeiben des wilden Stammes, welches jum Pfropfen in eben ber Jahreszeit geschiehet, in welcher bie Schlagholzer gehauen werben - eben die Kraft im Untertheile wirksam, welche sowohl zum Triebe ber Stammloben, als im Pfropfungsfall, zum Steigen bes Saftes in das aufgesehte, durch Die Saftfugen verbundene Reiß — erfordertich ift.

Die plogliche Tremung des Reißes aber — von seinem Mutterstame me, welche vor der Bewegung der Safte geschiehet, kommt gar nicht in Betracht: weil

- e) bas Reiß zu solcher Zeit an nichts verhindert wird, wie bas fruhzeitige Bauen ber Stecklinge so mancher Bolgarten zeiget; weil
- s) bas Austrocknen der Berührungspunkte benm Pfropfen vermieden wirb, und endlich, weil
- 2) ju ber Zeit, in welcher bie Bewegung ber in benden Sucken enthaltenen eigenen Safte, und das Steigen bes fremden Saftes angehet - be-

## Von den moalichen kunftlichen Vermehrungsmitteln. 62

reits die richtige Zusammenftgung ber Gefaße bender Stude gelche Daber benn ben gemischten Gaften und beren Wirfung auf die Entwickelung der im Pfropfreiß entworfenen Theile - gar nichts im Wege ftebet.

**6.** 98.

Die Zanduriffe auf welche das Dfropfen eigentlich beruhet, fegen prak: Das Plupfe sische Erlernung und Uebung voraus \*). Handgriffe — bleiben in jeder wurklichen Beschreibung undeutlich, auch selbst burch deren Abbildung \*\*) wird den. niemand so belehret werden, bag ber Erfolg nicht einen starten Unterschied baawischen machen follte.

Das eigentliche Okuliven schickt sich gar nicht ber dieser Zolzart. Die jungen Triebe, an welchen die großen Anospen sich befinden, sind viel zu dunne \*\*\*), als daß das Schildchen gehörig abgenommen werden könnte, und burch bas losmachen bes I formigen Einschnittes, in der Rinde bes wilden Stammes, werden die nach der Struftur bes Buchenholzes barunter befindlichen Kluften entbloßet, auf welchen, das etwa dahin treffende innere feine Spikehen ber Anospe, [bas Reimchen ober bie Geele] ohnmonlich anfcblatten konn. Es ift also nach dem Vorhergebenden, ben der Buche, zu ben tanftilis deren kinstlichen Vermehrunt, sowohl das Ablaktiren, als auch das einentliche Ofropfen, gehörig anzuwenden.

(Srůn) marum bas eigentliche Os fuliten ben der Buche fein Gebenen verweicht.

Recapitule tion der für die Buche sich schickene den Bers mehrungs mitteL

- \*) Die Sandgriffe tonnen von jedem gelernten Gartner ober Plauteur abgelernet, aus ber Uebung aber, nach guter Theorie verbeffert werbeu.
- \*\*) Abbildung findet fich im fünften Theil des Zausvaters. Mehr vom eigentlichen Pfropsen siehe daselbst Seite 686. u. s; vom Ablaktiven aber S, 724. u.
- \*) Stehe Jigur 10.

# Das fünfte Hauptstuck.

Von der Pflanzung — aus verschiedenen Absichten.

6. 100}

Das Pflans sen ift feine Bermeb: rumagart,

as Pflanzen, Einpflanzen, Verpflanzen - muß micht irriger Weife, wie so ofte geschiehet, unter die Vermehrungsarten ber Höhzer gerech-. net werden; es ist eine bloße Vertheilung ber schon murklich vorhandenen fondern eine Stamme nach unferm Willen, welche, auch ohne verfest zu werben, in ben meh-Bertheilung. reften Fallen ju größern Rugen erwachsen wurden.

#### **6.** 101.

Gie findet oftere mit Borthell

Michts besto weniger newahret das Pflanzen benm Holzanbau sehr viele Vortheile, und findet ben der Buche aus dreverley Zauptabsichten fatt, und ger ftatt; nehmlich:

ichiehet bev ber Buche aus brenerlen Hauptabsich: ten.

- 1) Bur ganglichen Bebolzerung eines leeren Plakes;
- 2) jur Ausbesserung eines buchenen ober anbern Saatplakes;
- 3) jum Vergnugen benm Garten- und Plantagenwefen.

Jebe biefer hauptabsichten hat ihre verschiedenen triftigen Grunde, und jur Erreichung der verschiedenen Absichten, sind eben so viel verschiedene Mittel anzuwenden, wenn es mit bem Erfolg, nicht, wie gewöhnlich - Schlecht, ablaufen foll.

**6.** 102.

Milles Pflans ien, wenn es anten Erfolg baben foll fest viel Rennrate u. Geschicklich. feit poraus.

Der Holzanbau burche Pflanzen weicht vom geraden Wege ber Natur ab. nach welchem sie, uns Walber schuf; die Sandlung selbst, bleibt immer eine Gewaltthatigkeit, die eine große Maturveranderung in jeder armen Pflanze wirket, und leicht ihren Untergang beforbert.

Sie erfordert also um so mehr Ueberlegung und Geschicklichkeit, ohne welche, und ohne recht naturgemaße Renntnig Diefes Gegenstan-Des, es fehr viel beffer mare, lieber gar nichts zu thun, als eine Vermuftung ungabliger ficherer Stamme - mit schweren Roften anzurichten.

, Beweise

Beweise biefes lehrfates - murben bier gang unnothig, und benen nur verbruflich fenn, aus beren unterhabenden Plantagen bie baufigften Benfpiele entnommen werben fonnten.

Es ift also wohl eine Vorbereitung unstreitig nothig, um bie jum Die Borber Berpflanzen bestimmten Stamme in ben Stand ju fegen, die ohnvermeiblichen Belchabigungen und ftarten Beranberungen, mit verminberter Gefahr ausste jende Stam, ben zu konnen. Che man fich also über die Erläuterungen der verschiedenen Abfichten bes Berpflanzens ber Buchen ausbreiten kann, ift nothwendig, mahre allgemeine Grundsabe, und physitalische Betrachtungen voranzuschicken.

Ben ben Laubholzpflanzen, welche, wie alle überhaupt -, nach ber ih= Bon ber jare ter Art eigenen Beschaffenheit mehr ober weniger eilen, biejenigen Theile zu testen Su entwickeln, die zur Erhaltung, Vollkommenheit und zur natürlichen Dermehrung dienen — ift in der zarten Jugend,

- 1) weniger Nahrungsfaft jur Unterhaltung nothig:
- 2) ist ber barinne enthaltene Saft noch nicht fo grau gemischt, abwechfeind geschieden, von neuem vereiniget, und eigen zubereitet, als in den älteren Stämmen, an welchen bas lebhafteste Wachsthum nun von ftatten gebet, fo ben Beweis vom ftartften Uebergang ber Gafte abgiebt, unb folglich vom besten Zustand ber Wurzel zeuget, in beren Rinde die Vorbereitung und die Berwandlung diefer Safte angebet,
- 2) Gebet ben jungen Pflanzen ber Ausbruch ber Wurzelfasern burch bie noch bunne Rinde ber haupt- ober Bergmurgel leichter von flatten, wie gegentheils an dicker Rinde gar nicht geschehen kann.
- 4) Ueberstehet eine fehr junge Pflanze jebe Beschäbigung weit eber, weil sowohl das Holzals die Rinde — noch zart und biegsam find; jede Wunde auch, an sich selbst nur klein senn kann; daher sie sich um besto eber schließet, welches geschwinder geschiehet, als eine durch Kaulniß gewirfte Krankbeit baraus entstehen fann.

5) Segen

#### Zwente Abhandlung. 'Funftes Sauptfluck. 66

- 5) Seben junge Pflangen, wenn Sauptftude befchabigt worben finb', aus andern Puntten - vermittelft neuer Mugen, Anofpen, Burgeilnotchens, - bas Wachsthum ferner fort, welches
  - - a) über ber Erbe immer wieber vertifal:
    - b) in ber Erde aber, ben ber Wurzel, nach ber Stellung ber fich baran neu bilbenben Andtchens - von fatten gebet.

Die an der abgefürzten Berg = oder Pfahlwurzel fich also nachbildenden Anbtchens, geben bie Richtung ju folden Wurzeln, bie bom Stamm ab, entweber einen flumpfen, ober einen rechten Winkel machen: Die Stelle ber verlohren gegangenen perpenditulären Spike aber, in Absicht ber Be-Schäfte - reichlich erseben.

6) Haben Boben, Lage, Witterung, und alle außere Umftanbe, noch nicht bisienigen Einbrucke auf die junge Pflanze gemacht, die nach und nach Gewächse erft mur stimmen, und ihnen Gewohnheiten benbringen, benen fie im bobern Alter schwer entfagen.

Es ift hieraus schon sattsam zu entnehmen, daß die zartefte Jugend, überhaupt, auch ben ben Pflanzen Diejenige Zeit fen, in welcher fie zu jeder Beranberung am leichtesten, und mit bem besten Erfolg zu bringen find.

### 6. 105.

Die Verpflanzung ausgeradeter, großer, 8: 12= 16: und mehr= Die Bers pflanzung jahriger Stamme, die bis dahin in der Wildnis ganz unverrückt gearoffer. uns verräcker, in standen haben, wird bey allen Zolzarten ohne Ausnahme, von schlech: der Wilduls tem Erfolge seyn —; sehr wenige bleiben am Leben, keiner aber wird jemahls aufaemachfe: ner Stamme in folches Wachsthum und zu folcher Gestalt tommen, wie wir zu munschen Urist überhaupt sache haben, und ben vernünftigen Verfahren mit Grunde wohl erwarten von schlech: tem Erfolge. tonnten.

#### **6.** 106.

Aus mane Die Urfachen des schlechten Gedepens einer folchen Pflanzung find derlen befone mancherley, benn: bern Urfache.

t) gehen die Wurzeln solcher unverruckter, unvorbereiteter groffer Stamme, — jumahl, wenn sie in geschlossenem Stande (dichte ben einander) erwachfen sind — meist Pfeilermäßig in die Erde, weil den Seitenwurzeln aus Mangel an Zweigen \*), Plat und Nahrung fehlet.

Es ist ohnmöglich, bergleichen Stämme — ohne Beschäbigung und Abtürzung, der einer Rübe ähnlichen Wurzel zu erlangen und wieder einzuseken. Da nun die starke und mit dicker Ninde schon versehene Wurzel,
den Verlust, nicht durch baldigste Heilung der Wunde, und durch neue
Fasern, die sich in Seitenwurzeln vergrößern könnten — ersehen kann, so
folgt: daß der Strümmel weder zur Besestigung des Stammes, noch zur Uneignung der Erdsäste dienen, und also diejenigen Geschäfte nicht gehörig verrichten wird, um welcher willen die Wurzel — jeder Pflanze als ein
Hauptstück erforderlich ist.

- 2) Die Rinde solcher hohen jungen Baume, die von Jugend auf in einem geschlossenen Stande lebten, ist zart und schwammig, da sie im Schatten nur wenig ausgedünstet hat. Die Sonne ziehet sie also nach dem Verpflanzen zusammen, und vertrocknet sie in jedem solchen Plaze, der frey beschienen werden kann, wie auf allen holzleeren, und also des Andaues bedürfenden Klecken geschiehet.
- 3) Wenn folche verpflanzte Baume, ben gelinder Frühlingswitterung noch anders im ersten Jahre, mittelst der in den Haupttheilen noch vorhandenen 3 2 und
- Die Seitenwurzeln stehen mit den Zweigen in dem allergenauesten Berhaltnis. Mäßige Blatterzweige verhindern keinesweges den Buchs der jungen Pflanzen; fie bringen die Wurzeln bald so weit, daß solche in der Folge, die in rechter Entservung auseinander stehenden Baumchens hinreichend hebt, daß die Aeste zusammen treffen: da benn die unterften fich von selbst reinigen, das Wachsthum in die Höhe abtr, alsbenn um so viel vortrefflicher, der guten Burzeln wegen, von statten gehet. Diesenigen, benen die Pflanzen nicht dichte genug stehen konnen, werden frenlich nicht hierinn sogleich mit mir überzeinstimmen; ich verweise sie aber blos auf aufmerksame und wiederhohlte Ersahrung, die man von Burzeln sich erwerben muß, um von solchen, auf das Wachsthum der Pflanzen mit einigem Grund zu schlüßen. Vorurtheile, vermögen der natürlichen Dingen, nichts gegen augenscheinliche Beweise.

und in Bewegung gebrachten eigenen Safte — Blätter getrieben haben, so dampfen doch folde ben folgender heißer und trockener Sommerwitterung mehr aus, als die gektänkte Wurzel von ihrer Seite, unter der zusammengezogenen Rinde des Stammes ersehen, und in Bewegung unsterhalten kann. Das gewöhnliche Vertrocknen der Blätter erfolgt, ohne daß Anospen ausgebildet sind, die Rinde wird durre, die Safte, so wenig deren auch vorhanden sind, gerathen wegen Mangel der Bewegung in Gährung, und so ist der Tod und das Verderben gewiß.

4) Die Zweige, und wohl gar den Gipfel ben der Verpflanzung solcher Stamme abzuschneiden, um nach dem allgemeinen Gartnervorurtheil — badurch ein Verhältnis mit der Wurzel zuwege zu bringen — wird alles dieses ganz vollenden; die Luft erhält, auf diese Art zu handeln — von unten durch die gestußte Wurzel, und von oben durch die gestußten Zweige und Gipfel, gleichen freyen Zutritt — zufolge der Struktur der Bäume. Die Ausdehnung der Luftröhren, und das hierauf beruhende Wachschum fällt also auch von selbst weg.

Man bedenkt bey diesem Unternehmen im Walde nicht, daß zwey ganz verschiedene Absichten das Zaumpstanzen in Gärten und in Wäsdern veranlassen: da nehmlich die erste auf Verhinderung des Wachsthums ins Holz (an den Fruchtbäumen,) die andere aber, auf Vestrerung desselben, um dem Holzmangel vorzubengen, gerichtet senn soll.

Go wurde es benn ferner auch ber Absicht nicht entsprechen, werin

5) solche wilde große Stamme gewählet worden waren, die einzeln, oder ganz fren gestanden, da kröpelhafte Pflanzen, an ihrem ersten Standort selbst — nur Zwerge bleiben! \*)

Œs

") Wan febe biefen Bebanten, nicht irrig ale einen Bleberfpruch ber vorigen Anmerstung an. Es ift ein großer Unterschied zwischen ganz einzeln stehenden Baumen, die ihr Bachsthum ausanfgehalten, auch in der Folge, bles in die Aefte verschwene ben, und zu teinem schlanken Stammen werden: und zwifchen folden, die nach den Borten ber vorigen Anmerkung in ihrar rochten Entsprendung queelnander fter ben, daß in der Golge bie Aeste zusammen treffen 10, 16.

Es bleibt daher die Ausradung und Verpflanzung bergleichen uner: 30gener großer Stämme in aller Absicht missisch, und ohne allen Ruhen, so fehr es auch im Schwange gehet. Der wahre Kenner betrachtet solche unsglückliche Plantagen mit Mitleiben, da er das Schickfal derselben im voraus schon bestimmen, und die Kosten, als unnüh verschwendet — berechnen kann.

## **§.** 107.

Wider die Bepflanzung der Sorstanlagen mit ganz jungen und Gegründete Eleinen Stammechens, find demohngeachtet manche gegrundete Lin, Einwendun, gen wiber das wendungen zu machen, und viele Fälle erfordern selbst das Gegentheil; benn Auspflanzen

1) erlauben es nicht allezeit die Umstände oder Befugnisse, die Hutung, durch ganz junger lange Entziehung solcher Plate zu schmählern, welche doch nothwendig so den in mandange darauf wegfallen muste, bis die jungen Pflanzen dem Bieh aus dem Gen Källen.
Maule entwachsen sind.

Gegründete Einwenduns gen wider das Auspflanzen ganz junger kleiner Stäm den in mans den Källen.

Es find biese Falle mohl dfters gar die Ursache, daß die Saat nicht statt findet, und also zur Beholzerung — die Zuflucht zum Pflanzen größerer Stämme, genommen werden muß, wie weiter ausgeführet werden wird.

- 2) Könnten ältere Anlagen ausgebessert werden mussen, in welchem Falle die allzukleinen Pflänzchen zu weit zurück bleiben, oder wohl verdämmet \*) werden würden. Es sind vielmehr hierzu grössere, und einige Jahre Borssprung habende Pflanzskämme mit Fleiß zu wählen, damit diese also bennim frechen Wuchse senn, wenn die Saatpflanzen mit ihnen gleiche Höhe erreichen.
- 3) Wurde es einen liebhaber des Garten = und Plantagenwesens an aller Ordnung hindern, wenn er fowohl
  - a) bie hohern, ausgegangenen Stamme nicht ergangen, als
  - b) ben Anlegung einer Allee, Luftpflanzung, oder fonft, fo tleine Stammchen mablen, und folglich feine Anlage dem Auge fo lange entziehen follte.

33

Es

Berbammen. — Dieser technische Ausbruck bebentet nach ber Forfiprache: untersbrucken, erfticken, nach nieberfachsicher Mundart verblufchen.

## 70 Zweyte Abhandlung. Fünftes Hauptstück.

Es ist aber bekannt, daß die Matur in viele Wege einschlägt, wem man ihr nur entgegen kömmt, und ihre Kräfte kennet. Eben dadurch findet man auch Mittel, den obigen Schwürigkeiten gehörig abzuhelfen.

**6.** 108.

Schwierige feiten were ben gehoben. Aus den allgemeinen, auf Natur und Erfahrung gestühten Lehrschen, f. 104. über ganz junge kaubholzpflanzen, desgleichen aus denen f. 106. abgespandelten Ursachen vom schlechten Gedenen der nach f. 105. ausgerabeten und verpflanzten, unerzogenen größern Stämme — folgt der Schluß: daß zur gedeylichen Auspflanzung, nur etwas ansehnlicher Stämme, die Vorsbereitung derselben, in der zartesten Jugend schon geschehen musse!

§. 109.

Durch wilbe Baumschule.

Das einzige Mittel, durch welches nach den Fällen §. 107. benen ges gründeten Linwendungen wider gang kleine Pflanzen zu gnügen ist, und größere Stämme mit gutem Erfolg ins Freye ausgepflanzet werden, — geben die wilden Baumschulen ab.

Jene Fälle machen die darauf zu wendende Muße und Kosten ganz nothwendig, deren man sonst ganz wohl entübriget senn kann ——: In so ferne die Saat, oder ganz junge kleine Pflanzen zum Andau gewählet werden durfen.

Es find aber hier, vorläufig überhaupt gesagt, die Pflanzkosten nicht so groß, wie manche wohl behaupten wollen: "daß der jährliche Ertrag einer Forst nicht hinreichend senn würde, das Pflanzen im Großen zu betreiben". Es mögte dieses nur in solchen erbärmlich zugerichteten Revieren eintressen, die fast keine Benukung mehr gestatten, sondern blos des Anbaues bedürfen.

Eben darinne aber wird nichts bestoweniger — ein vernünftiges Pflanzen, wegen ber alten verraseten Blogen, ohnstreitig wohl ben Borzug vor allen Saatmethoden haben.

§. 110.

Augenmert baben.

Die nothwendige Vorbereitung in der Baumschule, berubet:

1) Auf die zarteste Jugend der Pflanzen, die hier für funftige Verpflanzung erzogen werden sollen.

2) Huf

- 2) Auf die Latte, welche
  - 1) in Absicht ber Sonne fren, \*) aber
  - b) gegen die stärksten tältesten und ausholenden Zugwinde, beschützet fenn muß.
- 3) Auf ben Boben, welcher bemienigen abnlich senn muß, ber ben jufunftigen Standort ausmachen, und der Holzart eigen fenn foll.

Die werde indessen schlechter Boben zur Baumschule gemählet; Die in ber Jugend verhungerten und verdursteten Pflanzen, bringen bie auf folthen Mangel folgenden Krankheiten, mit - an ben Ort ihrer Bestimmung, und werben sich schwerlich wieder erholen.

- 4) Auf Schutz gegen alle Beeintrachtigung bes Wachsthums.
- 5) Auf ben gehörig engen ober weiten Stand der Pflanzen.
- 6) Auf den leicht zu verschmerzenden Verlust der noch zarten Pfeilere wurzel, welche sogleich durch baufige Seitenwurzeln ben ben Laubholgern ersetet wird, die in allen Geschäften ber Nahrung, Ausbildung und Befestigung, Die Stelle ber erstern vertreten, überbem noch, wegen ber in ber Oberflache ber Erbe befindlichen beffern und gebenlichern Nahrung, das Wachsthum der Pflanzen nun mehr befordern als vermindern.

## 6. 111.

Wetten der mindern Gute und Sestigkeit des auf diese Art gezogenen Solzes, welches jederzeit geringer senn muß, wenn das Wachsthum befbebert worben ift, (wie an feinem Orte gezeiget werben wirb) mogte einiger te bes Solves Linwand sich wohl boren lassen und Aufmertsamkeit verdienen, wenn

Cimourfe

ber

") Unter freper Lage in Abficht der Sonne, muß nicht verftanden werden: als follte biefe ben ganzen Lag über, mit ihren brennenden Strablen ble ganze Baumichule trefe fen; wodurch im Gegentheil die jungen Pflanzen, (febr wenig Arten ausgenome men) verberben murben. Die Lage muß vielmehr fo beschaffen sepn, wie jeber Art fum guten Gebepen erforberlich ift. Frey in Abficht ber Sonne, will bier alfo fo viel fagen: daß der Plat nicht durch Ueberschattung derfelben beraubt fenn foll! welches in allgufleinen, von allen Seiten mit bobem Solze umichloffenen Meden m geschehen pfleget, die deshalb immer dumpfig find.

## Awente Abhandlung. Funftes Hauptflick.

ber brobende Solzmannel in unsern Tagen, nicht ben richtigen Sthluf folgern ließe: daß es beffer fey, geschroinde und in Menge weniger feftes — als gar kein Zolz durch Fleiß zu ziehen.

#### 112.

megen gerine bem fünftige

Der Linwand: Ob auch der Wind nicht folchen Stammen gegerer Befer fahrlich feyn mogte, bie burch ben Berluft ihrer Pfeilerwurzel fich in ber stigung auf Oberfläche ber Erde zu halten gendthiget werden, verdient in aller Absicht noch Stande, wer, weniger Erwägung; benn die nach f. 105. gefehten Stamme, find ja um fo den gehoben. viel übler baran, da fie gleichfalls der Pfeilerwurzel beraubt find, und überbem noch, nach jener erfahrungsmäßigen lebre, teine Seitenwurzeln und Kafern durch die dicke Rinde des leicht in Faulnis gerathenden Strummels treiben konnen!

> Micht weniger giebt es verschiebene Holzarten, bie in ber Kolge ihres unverruckten, ber Matur allein überlaffenen Buchfes - frenwillig folche Befesti= gung nach ihren Eigenschaften machen, indem fie bie in ber Jugend erft gerade etwas unter fich gehende einfache Wurgel, burch die folgende Bilbung und Berftarfung vieler horizontaler Seitenwurzeln - jurud halten: und alfo ihre gange Rahrung, fo weit folche aus ber Burgel erlanget wirb, und fo auch die Befestigung, blos auf der Oberstäche suchen - worunter unsere Buche besonders mit gehöret.

> > **6.** 113.

Beftimmte Ralle, in mel: den fleine mablet wer. ben fonnen.

Auker benen Sallen, in welchen solche in ben Baumschulen boche flammig erzogene und leicht zu verseßende Laubholzbaume norbig find, giebt Pflanzen ger es aber auch noch andere, in welchen ben ber Nothwendigkeit, und ben Borgugen bes Pffanzens gegen bie Saat — Reviere mit mang junnen Eleinen Stammchen, unter ber Voraussehung ber möglichen Verhägung bebölzert werden können.

Salle, welche teinen gegrundeten Ginwand gegen fich haben, find:

1) Ein verrafeter, verwilderter Boben.

D) Eine

- 2) Eine sehr schlechte, fliegende, und die Saat vereitelnde Oberfläche auf gutem Grunde.
- 3) Die Absicht, eine Solzart allmählig einzuführen, von welcher ber Saamen nicht füglich, und nicht ohne allzugroße Kosten in solcher Menge zu erlangen ist, als zur Besagnung eines großen Plates erforberlich sepnwürde: die wegen Gewinnst und Berlust, im Großen reichlich fallen muß.
- 4) Junge Saatplage auszubeffern, beren Inftanbsehung nie zu früh geschehen kann.
- 5) Eine allzufrene, und jedes Jahr die Saat, (wegen verhinderten Aufgehens, ober wegen des Berberbens) — vereitelnde Lage.

Ben allen diesen Umstånden, werden die Pflanzen je junger je besser aus dem Saatkamp, oder Saamenschule [Pepiniere] gleich an den Ort ihrer Bestimmung kommen konnen: wozu die Jahreszeit, die für die eine oder andere Holzart, für seuchten oder trockenen Boden zum Verpflanzen dienet — besonders in Erwägung kommt. \*)

6. 114. Mur

- \*) Es laft fich mit Borbehalt ber Unenahmen nach ben verschiebenen Eigenschaften und ber verschiebenen Struktur ber Holgarten als Grundsan annehmen, daß die Pflanzung auf trockenen Boden im Berbst, auf feuchtem aber im Fruhling am sichersten geschiebet. Die Ursachen find folgende:
  - 1) fest fich ber trockene Boben ben Binter über beffer; bas Ausbarren ber Erbe um ble Burgeln wird alfo baburch vermieben: und geschiebet
  - 2) bafeibft die Pflamung nicht alljuspate im herbft, fo fangen die Burgeln noch an, und der Baum empfindet weniger von der Verpflanjung, fest alfo, wie fonft gewöhnlich, im Krublinge fein Bachsthum ununterbrochen fort.
  - 3) Im feuchten Boben, ift schon im herbft zu viel Kalte, als daß die Wurzeln in Bewegung und ihren Geschäften erhalten werden tonnten; fle gerathen viel.

    mehr in Fäulnis und verderben, da ein so langer Stillftand auf feine Weife fatt findet. hingegen aber, wenn
  - 4) im Frühlinge auf feuchtem Boden nicht allzuzeitig gepflanzt wird, fo ift die Raffe burch Ausbunftung ichon febr gemindert. Die Erde tann gehörig um die Burzein gebracht werden: fie ift erwärmt, und badurch fcon bereit gemacht, bas Bacethum zu beförbern.

Die Geschäfe te felbft, muff. fen auf die deTheoriege:

Mur nach Erlangung solcher alluemeinen Betriffe vom Versenen der Waldbaume - tann auf das verschiedene Benehmen ben verschiedenen Sols vorhergeben: arten in einzelnen Källen — naturgeniäß, und fotalich recht geschloffen werden. Auf diese Grunde ftunge ich nun die Arreichung, ber f. 201. vorhandenen drer Sauntabficheen, ber Verpfianzung der Buchen - wegu bie Unweisung in eben so viel Abschnitten folget.

## Erfter abidnitt.

Don der ganglichen Bebauung oder Bebolgerung durche Offangen.

#### . II5.

Ermaanna der Lofalum Kände,

Beym Anbau eines gangen Plates mit Buchen, blos durch bas Dflanzen - tommen vorerst die Lokalumstande in Betrachtung': Ob entweder 1) ben Möglichkeit ber hinreichenben Schonung und Berhagung

- a) ein verangerter, verwilberter Boben:
- b) eine schlechte Oberfläche mit gutem Grunde;
- c) ber Mangel an hinreichenben Saamen, ober
- d) eine allzufrene Lage bie Besaamung verwerfen, und im Gegentheil bas Oflanzen anrathen mogten:
- ober 2) ob ohne merkliche Einschränkung ber Hutung die Anlage eines Buchenrevieres zu machen fen;
- auch wohl 2) ob ein buchener Hann, Esplanade ze. zr. jum Veranugen angeleget werben soll.

So verschieden diese Umstände sind, die aber doch famtlich das Oflane zen, und nicht die Saat erbeischen, so verschieden find die Mittel und die Beschäfte ben der Arbeit selbst, da in den ersten Källen das Augenmert auf junge kleine Pflanzen nach &. 113. — in den andern aber, auf bochsteme mige in Baumschulen erzogene Stamme zu richten senn wird, um bem fürzesten und wohlfeilsten Wege, sich guten Erfolg versprechen zu können.

1. 116. Die

#### §. 116.

Die nothige Solskultur wird sehr erleichtert, wo man die Macht Berhaltnis, bat, die verderbliche Aufhatung in den Wäldern — verhaltnismäßig mäßige Schonund billig einzuschränken, wie aus dem vorhergegangenen allgemeinen, sehr thig. Leicht zu schließen sehn wird. Die Unkosten einer doppelten Versehung und an das Vors Wartung, in Ausnahme des §. 115. angeführten zwenten Umstandes — wers hergebende, den also wegfallen; was aber die Erlangung der Pflanzen selbst betrift, so ist solche aus der Anweisung zur Saat, im dritten Zauptstück dieser Abs handlung hinlänglich zu entnehmen: wohin auch wegen der Erläuterung der Beschaffenheit und Lage des Zodens, verwiesen werden kann.

Wie num die mehresten Regeln, nach welchen das eigentliche Pflanzungsgeschäfte in den ersten Sällen h. 115. a. b. c. d. vortheilhaft zu betreiben ist, ganz allgemein sind, so werde ich, um Wiederholungen zu vermeiden—solche überhaupt abhandeln, und nur die nothigen Anmerkungen einsstreuen.

### §. 117.

Die Weite, in welcher die Büchen auseinander gepflanzet wer, den sollen, wird aus derjenigen Absicht ihre Bestimmung erhalten, der aus welcher der künftigen Benunung eines Büchenwaldes entgegen, auf geschen wird.

Sie ift hier vorlaufig zu berühren zweperley; und entweber:

1) auf vierzigjähriges Schlagholz, ober

45

2) auf hochstämmige Zauptbäume und Masthölzer gerichtet; (von welschen letztern, ber Wiederausschlag bes Wurzelstockes [Stubbens, Stustens] nicht erwattet wird.)

Det ersten Absicht gemäß, sind seche Suß ins Geoserte hinreichend, und ulso auf den bereits befamten Worgen — 775 Pfläsisch erforderlich. Hat man aber

ber zweyten zufölge, und wie es die Bedürfnisse einer Gegend erheischen, de Gewierte, gauptbäume zu erziehen, so wird ein Stand von vier Zuß ins Gevierte, K. 2

Biddenwalle ber werben auf zweperslep Art benus het. Jede bestimmt das schickliche Maaß der Pstanzenents fernung.

Digitized by Google

## 76 Bwente Abhandlung. Kimftes Samtstud.

erfordert, um das gerade und stiftanke Erwachsen der Stämme, durch Berhinderung der allzustarken Kusbreitung in die Asste — gehörig zu begünstigen, wozu auf den Morgen 1702 Stück Pflanzen nörhig sind.
6. 118.

Anleitung jum tebers schiag der ers forderlichen Pflangftams me.

Um die Anzahl der nothigen Pflanzstämme, welche zuweilen wohl von einem andern Ort gebracht werden mussen, im Voraus berechnen, alse sesslegen, und anschaffen zu können: werden aus einer Ecke beyde Seir ten der rechtwinklichten Anlage gemessen. Die zwölffüßigen Ruthen einer zu den Seite, werden, wenn auf sechs Juß ins Gevierte gepflanzt werden soll — duplirt: zu vier Juß ins Gevierte aber triplirt, und in jedem Falle, wirdstür jede Seite — Eins zugegeben. Beyde Summen werden sodann unterzeinander multipliciret, da denn das Produkt die Anzahl der zum ganzen Platz erforderlichen Stämme giebt. Zum Beyspiel dieser RechnungsArt:

1) Seche Suß ins Gevierte einen Morgen zu bepflanzen: -b = 15 modiffusige Ruthen lang = 30 balbe 1 Zugabe 31 Pflanzpuntte. = 24 halbe 1 Zugabe 775 Stämme. 180 DR. = ein Morgen 2) Iwey Jug ins Gevierte desgleichen: -b = 15 Ruthen lang: triplirt: = 45 1 3ngabe. 46 Vflanzpunkte. **=** 36 **= 12** 1 Zugabe 180 DR. = ein Merge 1702 Ståmme.

Anweifung jum regeimär bigen Abfter den der Pflanzpunt, te, und Aufgraben der Pflanzlöcher.

Wenn die Abstechung des Planes, wie billig — regelmäßig geschiebet, so verbindet solches, ohne mehrere Kosten zu machen, das Rückliche mit dem Schönen.

Digitized by Google

Mint hat alse Ursachen Sarauf ju fichen, um fich nicht als einen elemben. Binnper blos zu geben.

Der Platz mag entweder siche groß seine, oder an und vor sich, eine — durch solatunstände verursathte stiefe und von krunnnen Linien eingeschlossene Fläche ausmachen: so wird solches an der Regelmäßigkeit der Psanzung gar nichts hindern, wenn man sich einer sein leichten und praktischen Unterhode bedienet, die ich durch Fig. 3. — zu erläutern suche; die überdem die Arbeit der Pslanzung, und die in der Jolge vorknumende Warrung und ersten Ausbesserungen gang ungemein erleichtert.

- 2) In einer rechtwinklichen gerabseitigen Fläche, wird am einem Ende des Dlages: in einer von schiefen und krummen Linter eingeschloffenen aber, an einem beliebigen Orte, es sey in der Mitte ober nach einem Ende zu, eine Schnut aus a, nach b gezogen.
- 2) Man hat einen vier = oder sechsfüßigen Mekstock c, und
- 3) eine Menge fpigiger, etwa 2 Fuß langer Marquieftocke d jur Hand.
- 4). Wird ber Mefftod can ber ausgezogenen Linie, in b nach a angelegt, und besseichnet; ber Mefftod wird weiter fortgeschlagen und bezeichnet, so lang die Linie a b reichet.
- 5) Diese linie wird nach der känge des Meßstocket aus e e, und zwar aus a.f., und aus d nach g parakell übergetragen, und die Psampunkte werden abernals an dieser Schnur im rechten Winkel, wie an der vorigen linie, nur aus g nach f in d.d.d.n.n. bezeichnet. \*)

Dun bedarf es ber Abftethung mit der Schnur nicht mehr, fonbern:

\$ 3

6): man

Der kurjeste und richtigste Weg, in solden naben Diftanzen Paralellinien und Wintel adzusteden, ift medunischer Man laßt sich vom Lisber'ein Wintelmaaß verferbigen, besten sine Seite vier guß, die andere aber 6 guß lang ift, so kann es zu bepbestep Weiten ginich das Maaßtadgeben, und im allem bergluichen Fällen beym Wischen gebrundt werden; es darf mir dinne, belat, und vier Sall breit sepu. Es kann eine Maganal Leiste bundgehen, um das Nerfalieben der rechten Windelt merkinden.

6) manilegt den Masselled in gendest er nach is in die Richtung oberzstucht mit de komme. Der gefundene Punkt is wied mit einem Psiacke bemerket.
7) Ferner legt man den Stack in der Nichtung nach is z sichlägt auch wohl zur ersten Annahme des rechten Wintels, im Falle daß das in von riger Note beschriebene Wintelmags schlet, zur Probe mit dem Magasstag aus i nach in zurück. Der abermahlt gesandene Pault i wird mit ein nem Psiack bezeichnet.

Auf solche Arr wied sorryesalzen, so lang die linie ist, und es können hierauf von allen Seiten die Pslanspunkte vermittelst des Messischen, stad dessen Richtung nach der angesangenen und Winkellinie gar leicht, ordnungsniäßig abgenommen werden, so groß der Plas auch immer sen, und welche Figur derselbe auch haben könne.

Wenn dieses vorangegangen, und die ganze Anlage, oder doch ein guter Theil derführen, abgestochen ist, so wird es einem jeden Tagelöhner leicht seyn, um die Pstöcke herum, die Löcher m mit einer Spade auszugrazben,") und den ersten Ausstich n oder die gute Dammerde mit dem Nasen auf eine, die rohe Erde o aber, auf die andere Seite des Loches, 6 Zoll die z Zuß davon ab — in Zausen auszuwersen. —

Der

De whibe febr utmöthig fenn, jur Pflanzung Kleiner Ruchen, bergleichen große Locher zu graben, wie einige Schriftsteller wohl vertangt haben; benn ber Boden hat sich langst wieder eben so fest als vonber gesetz, ehe die Wurzeln sich bis zum Rande ausbreiten werden. Ueberhaupt ift der Buche nach h. 24. krine feste, harre, zähe, und undurchdringliche Oberstäche eigen, und die Elese hat für sie une wenig erhebliches. In den Fällen, da zwep, drey und höchstens vierzährige Buchen verpflanzet werden, ist ein Just weit im Diameter, und ein Just tief, volltommen himreichend.

Größere Stamme aus Baumfchulen, init guten Burgein verfeben, erfordern allerdings Locher von mehrerer Weise und Tiefe, und find alfo diese allezeit nach Beschaffenheit der Burgein verhätenismäßig vingurichten: denmoch aber nie ohnnothiger Weise allgugroß zu machen, weil babach die gute obere Schicht der Dammerbe, in, meichen die Burgein der Biche fünftig fartlaufen sollen, bu sehr mit der barunter befindlichen schlechtern Erbe vermenget midden in in?

Der Ser bist ist die rechte Teit zu dieser Arbeit; denn die zu bendem Seiten der Wicher außenvorsene Erde, wird den Winter über — durchwittert, und zur Fruchebarteit geschickt gemacht, welches den Wachsthum ber Pflanzen ganz ungemein befordert.

### §. 120.

Da man in den §. 115. augegebenen ersten Fällen, die Wahl auf junge, Erinnermus sochhstens viersährige Zuschen zu richten hat, so suchet man besonders diesenis gen vor dem Ausheben gen aus, welche am frezesten stehen, und einen frischen muntern Wuchs der jungen zeigen. Sie werden nicht auf einen Sleck bensammen herausgenommen, Psangen um keine leeren Plätze in dem der Natur überlassenen Saatkamp zu verursachen. Die Zeit, solche auszuheben, und alsdenn gleich wieder einzusehen, kängt an, sobald der Frost aus der Erde ist, und dauert die die Unospen sein schwellen.

### €. 12F.

Jum Aushoben selbst, bedient man sich einer besondern, halbrung Beden hohlen Spade, die im Sisen I Juß lang, durchgesends 6 Zoll breit, dam. unten aber horizontal und sehr scharf ist, so, daß ihre Biegung von 1\frac{1}{4} Zoll, den dreymahligen Einstechen, einen Kreis beschreibe, welcher höchstens 7 Zoll im Durchmesser halt, und folglich einen Zallen Lede, von gleicher Größe, wir samt der Pflanze aushebet.

Da mir aus eigener Erfahrung bekannt ist, daß es schwer hakt, durch dersteichen wortliche Beschreibung einem Schmidt oder andern Kandwertsmanw verständlich zu werden, der öfters eine ganz andere als die verlangte Arbeit darsnach liefert, so habe ich, zu mehrerer Deutsichkeit, eine solche Spade, — so wie sie senn muß, Litzur 4. vorgestellet, nach welcher Zeichnung dengseichen sehr leicht verfertigt werden kann.

Mit dieser Spade werd die Psianze, ohne mattheilige Beschädigung der Wurzel, erlanget, die in solchem Alter, von welchem hier die Nede ist, noch nicht so weit heraus reicher.

ţ, 122.

. L. 127

Borfichten beom Ruche ben.

Man thut wohl, wenn man pur wonig Oflanson im Vorrath and hebet, bamit die Wurzeln nicht lange außer ber Erde bleiben und trocken wer-Noch besser ist es, wenn man die Pflanzen in der Nähe bat, und den Ballen Erbe um die Wurzeln laffen kann, welches jum guten Fortfommen um fo mehr benträgt, aber frenlich im Großen zu viele Umftande verurfachet. Wenn inbessen die Erde behutsam abgeschüttelt wird, ohne die Fasern zu sehr abjureißen, so daß ganze Partepen Wurzeln aufeinander zu liegen kommen, welche mit Moos vor der freyen Luft bedecket werden, so gehet es auch recht gut, und ber Transport ber Pflanzen wird baburch sehr erleichtert.

£ 123.

Dandariffe und Bortbel

Sobald man, mit benen - jedes Tages nothigen Oflanzen verfeben le benn Eine an den Pflanzort tommt, so wird von dem guten Erdhaufen n Sig. 3. das Loch m locker ausgefüllet; im Fall Rasen vorhanden, so wird folcher vorher verkehet in das Loch gelegt.

> Auf diese gute Erde wird die Pflanze gerade aufgesegt. sel ift, nachbem beren unterfte Spige eingeftuget worben, mit Erde ju umgeben, und diese mit Waffer zu einem Brey zu machen; hierauf wird von dem andern Saufen o, alles vollends jugemacht, ohne die Erde in dem Loche mit ben Jugen festzutreten, wodurch sonft die garten Seitenfasern, melde kunftig Seitenwurzeln werden follen, nur abgeriffen werben wurden. Das Unbrucken ber lockern Erbe geschiehet mit ber rechten Sand am Rande berum; und mit ber linken wird ber Pflange Die gehörige Richtung und Tiefe gegeben.

> > ð. 124.

Das Baffer wesentlichfte

Die Offanzen mit etwas Waffer anzuschlammen, ift gang besom ift das allers bers notbict, und burfen die baburch verursachten geringen Kosten burchaus Bulfemittel. nicht gefparet werben, wenn ein gutes Gebepen mit Gewißheit erwartet werben

علاما

<sup>\*)</sup> Das Schätteln ber Pflamen im Brep ift aberflußig, wenn fie feine Seitenwarign baben.

foll. Es bangt ben jeber Pflanzung gewiß mehr, als man gemeiniglich glaubt, hiervon ab: Die Erde wird durche Wasser auf das genaueste mit der Wurzel verbunden, und diese bleibt, - fo wie vorher, im Stande, ihre Geschäfte nehbrig fortsuseken. Die Erotheilchen felbst werden baburch aneinan= ber gehångt, so, daß der Zufluf der Mahrung aus der Oberfläche nicht unterbrochen wird; wie benn auch die Pflanze badurch, in ihrem neuen Stanbe, die nothige Befestituntt erlangt.

## 6. 125.

Bin Quart Wasser ift für jebe kleine Pflanze vollfommen hinreis dend, um bie lockere Erbe im Loche ju einem Bren zu machen, welcher fich bald fest, und wieder fleif wird. Um Ende ber, nach f. 123. ju verrichtenben fe in melder Arbeit, wird, jur Erleichterung bes etwa kunftig nothigen Begießens, von der bie Pflanzen übricen Erde ein kleiner Ressel geformet, woben gar fehr barauf zu sehen ift, daß die Erde den Stamm nicht weiter bedocke, als die Oftanzen vorher tief gestanden. Was aber die so angepriesene Beobachtung der Mittausseite anbelanget, so gehoret solche an kleinen Oflanzen mit Recht unter die Spiele der Einbildung, und ift keiner Machahmung werth.

nothige Baf fers, und Tie, stebn mussen.

### **6.** 126.

Dergleichen junge Pflanzen haben nur geringe Zweiglein, an welchen auch nicht das geringste verschnitten werden muß: es sen denn, schneiden ber daß etwas zerbrochen, ober beschädiget worden ware. Wer nicht Ursache hat, zen. fo sparfam mit ben Pflanzen umzugeben, wird allemahl beffer thun, beschäditte Pflanzen wetzuwerfen, als solche einzuseken.

Da die Absicht in diesem Salle nicht ist, solche einmahl gepflanzte Stämmeben, wie die aus Baumschulen anderweit zu versetzen, so folgt auch hier von selbst, daß das Absturzen der Zerzwurzel nicht ganz norbwendig fep. Die inbeffen benm Ausheben, unten vielleicht abgeriffenen Fafer ber Pfeilerwurzel, tann ohne Bebenten glatt abgeschnitten werben; benn ben Einsetung bergleichen junger Pflanzen in die Baumschulen, (an welchen

Die

die Ofeilerwurzel jederzeit verstunget werden muß) ereignet sich boch baf felbe, und man wird baraus überzeugt, bag folches teinen Rachtheil beinget.

⊘ommers wartung.

Ben folgenber durrer Witterung im Sommer, ift es im außersten Salle " bochitnothin, die einnefenten Pflanzen, wenn die Sonne nicht scheinet, etwas zu begießen. Es wird dieses Gießen viele Ausbesserung asparen, und ift wegen ber regelmäßigen Reihen gang leicht zu verrichten. \*\*)

6. 128.

Derbikwat/

Man thut wohl, die Oflanzen im September flach zu behaften, und daben die erst benm Pstanzen geformten Ressel wegzuschaffen, oder einzuehnen. Der Erdboden erhalt nun, burch die immer feuchtere Witterung. binlangliche Raffe und Restigkeit, bag es auf alle Kalle keines Begieffens mehr bedorf. Durch das Zakken wird dem Unkraute gesteuert, welches sonst in ber Kolge die Rahrung entziehet, und die Erde hindert, die jum Wachsthum nothige Feuchtigkeit fich von außen anzueignen.

**6**. 129.

Rudficht auf Die Ansbelles rung und thatige Ers beleuna.

Ber dieser Gelegenheit konnen gleich die etwa wider Vermuthen zus rucktebliebene wenige Pflanzen ausgezotten, und die Locher wieder geöfnet werben, damit man im folginden Grubling fogleich die Flecke feben moge, auf welchen nachgebessert werden muß: welches, so wenig auch immer ausgegangen feim mogte, im folgenben Jahre nicht verfaumet werben barf, wofern man die Anlage nicht in Unordnung bringen, und für die Folge leere Plake und struppichte Baume seben will.

Be grafrets der ber Bos ben, je metter' die Eddrer ; je Locher zu ma den.

Te ttrafreicher der Pflanzort ift, je weitere Löcher werden ben ber schlechter die erften Ginrichtung erforbert, damit das Ueberziehen der Pflanzen vom umfie-Dorename, je henden Untraute verhindert werde.

Je \*) Schniachtenbe Blatter; welfe Triebe; faubigte Erbe; 12, 16 Grab über o am Barometer. Oftwind.

\*\*) Man wird mit einer Fuhre Baffer ju 5 Tonnen, jebe ju 100 Quart Berliner Magfe fes gerechnet - fo Stammen für einige Grofchen bas Leben erhalten, und folde aum munterften Buche verbelfen tonnen.

To schlechter die Oberfläche auf besserem Untergrunde ist, je ties fer And die Locher zu machen, um von dem guten, tiefern Boben, die, jur Ausfutterung ber Burgeln nothige Erbe ju erlangen, und die Pflangen foaleich mit folcher in Gemeinschaft zu bringen.

Ein gewisses Maaß zur Anfertigung der locher, last fich indessen nicht vorber bestimmen, sondern es tommt nach ber ben & 119. gemachten Anmer Lung, auf die innern und außern Umftande an, die mit Ginsicht erwogen werden muffen.

### **6**. 131.

Es wird immer miglich senn, eine buchene Anlage, es geschehe burch Saat ober Oflanzung, in allzufreger Lage anzufangen, als welche ber Buche überhaupt gar nicht zuträglich ift.

pflangen ber Blößen Areven

Michts bestoweniger durfte es doch leichter senn, die Absicht durch die Offanzung, als durch die Aussaatzu erreichen: denn vierjährigen Offansen, werben die spaten Fruhlingsfroste, so wie die Bige, nicht so gefährlich, als bem aufgegangenen Saamen, und einjahrigen Pflanzen.

Aeltere aber, als vierjährige, ober bobe Stamme babin zu mahlen, bie bem Umwerfen des Windes ausgesett sind, und diejenige Mangel an sich haben, deren S. 106. Ermahnung geschehen ift, wurde ber Absicht nicht entsprechen. Ueberbem tann mit kleinen Pflanzen, fo wie ben ber Saat im dritten Abschnitt bes britten Sauptfructes gelehret worden, ftufenweise verfahren werben, wie doch mit größern nicht wohl angebet.

Außer benen bisher gezeigten Vorsichten und Verhaltungsregeln-werben ben bergleichen Anlagen, die mit jungen Stammchen gemacht worden find, nach beren Bebenen keine Zalle eintreten, die eine andere Bartung und Aufschnet mabi bekom telung nothig machten.

Sobald man siehet, daß die etwa im ersten und andern Jahre ter keiner nachgesen Pflanzen auch bekommen find, so bleibt die Sorgfalt für Bartung, folche Anlage bloß der Matur überlagen, die ihre Guter bahin gewiß ver= Beschützung.

Wenn ber gleichen Unlagen erft ein men, fo ber barf es mels

breiten

breiten wird. Uns lieut nur ob, durch eine nute Sorfivolizer basienige abzuwenden, mas ihr zum Schaben gereicht, babin infonderheit bas unbei fugte Linbuten ju rechnen ift.

Anwentune obiger Grundsäbe auf bie Bes bölzerung ber **Schlagholz**, reviere burch bas Pflanzen

Man wird gang leicht von felbst ermessen, bag ben ber auf kunftittes Schlagholz nach &. 117. gerichteten Absicht, alle Diejenigen Umftande eintreten, welche bey der Pflanzung kleiner Stamme überhaupt in Ermagung kommen; denn diese Benugung segt die Befugnis zur verhaltnismäßigen Schonung ber abgetheilten jährlichen Schläge und Anlagen schon poraus: ohne welche solche Benutung in ber Folge gar nicht statt finbet: es wurde baber unnothig fenn, jur Anlage toftbarere Wege, als bie fo eben angezeigt find, ju mablen.

Die d. 117, angegebene Weite der Pflanzung macht blos den Unterschied: und sammeliche Stamme werden, so balb fie bie Naturverande rung überstanden haben, und nun ein munteres Wachethum zeigen, ohne -alles Verschonen 27 30ll boch über der Erde, zu Anfang des Aprils, mit scharfen Werkzeugen schräge abgehauen \*), worauf der Wiederausschlag häufig erfolgt.

Was

') Diefes fo eben angegebene Maaß hat feine guten Grunde: benn wenn man ben Stamm tiefer abhauet, fo ift ben jungen Pflangen ju befürchten, bag ber Abbieb unter den vormahligen Sit der Saameublatter (Cocyledones), in welchen die erfte Anlage ju Augen im Entwurf bereits befindlich ift, gerathen mogte, wodurch bas Bieberausschlagen bes Burgelftodes entweber gang unterbleibt, ober boch gar fehr jurud gehalten wird. Den Gis biefer Blatter an den Gaamenpflanzen, bilbet Figur 36 ab.

Bollte man hingegen ben Burgelftoch viel hober laffen, fo murbe foldes bie Bewegung der Safte aus ber Burgel bis jum Abbieb fehr erfdweren; und man murbe badurch muthwillig lange Stubben erziehen, welche ohnehin ben jeden Abe trieb ber Schlagholzer fich zu ihrem Nachtheil verlängern; ber Stubben fann auch mit ben frech treibenden Goben nicht verhalmismäßig machfen, woraus benn erfalgen murbe, bag ein febr großer Anoten mit ben Loben, auf einem dunnen Stode fich bilden mufte, der in der Folge fo viele Rahrung nicht durchlaffen tonnte, ale jum rafchen Bachethum ber Stangen erforberlich ift.

Was die, wider und für diese Benugung gereichenden Betrachtungen betrift, so gehort diese Materie noch nicht hierher.

#### §. 134.

Die große Verschiedenheit der Lage und der Umstände, last in Ersakrungs, Ansehung der, auf dergleichen nur eben abgehandelte Ansagen zu verwendenschen Ben Kosten nichts allgemeines mit Zuverläßigkeit bestimmen: wozu der geswöhnliche Preiß des Tagelohnes, gute, steißige und wohl unterrichtete Arbeiter, Beschaffenheit der Aussicht auf solche, so wie die Entlegenheit, die Richtschnur geben. Solgende eigene Ersahrungssäze werden indessen ben Veränsterung der Umstände zu Ueberschlägen dieser Art die Zand bieten, vorsnehmlich aber beweisen, daß eine nach meiner Vorschrift regelmäßig unternommene Pflanzung junger Stämmichen, keine so große Rosten verurssache, die, von der, in manchen Sorstverbesserungssällen, der Saak vorzuziehenden Pflanzung abschrecken könnten.

- 1) a. Auf die regelmäßige Abstechung ober Bezeichnung nach & 119. Fonnen keine Rosten gerechnet werden, da solches nicht ein Werk ber Tagelohner, sondern eines Ordnung liebenden Forstverbesserers selbst ist.
- b. Die dazu nothigen Pfiocke, oder spisige Stocke, werden aller Orten, füglich das Tausend für 1 Athl. 8 gr. Arbeitolohn, und bis an Ort und Stelle erlanget werden, und sind öfters in Pflanzungsgeschäften zu gebrauchen, daher sie im Bestand verbleiben.
- c. Als Zandlanger bey diesem Geschäfte ber Borbereitung, sind zwey Mann hinreichenb.
- 2) Ben der, in der Zeit zum Wichergraben f. 119. gewöhnlichen Tageslänzge, verfertigen in einem ber Buch e angemeffenen milden Boden, zwey Mann in einer Woche 1080 Löcher, fast 12 Fuß weit, und 1 Fuß tief.
- 3) Ben benen in der Pflanzseit & 120. anfänglich noch kurzen Tagen, verrichten zwer Mann in einer Woche das Ausheben und Linsenen, £ 2 auch

Digitized by Google

auch Anschlämmen von 1200 Stud Pflanzstamme, wenn folche zur Stelle sind, und machen nach &, 123. 125. alles fertig.

- 4) Da nach h. 122. nicht viele Stämmchen vorräthig ausgehoben werden durfen, so kann der Transport nicht füglich Fuderweise gerechnet werzben, sondern es ist besser, im Falle, daß keine Ballen daran gelassen werzben, solchen in Rörben mit etwas Moos zu veranstalten, in denen an drey Schock und brüber mit einemmable gar bequem fortzubringen sind, welche zu verpflanzen, gerade das Tagewerk für zwen Mann abgiebt.
- 5) Sollen aber Erdballen um die Wurzeln gelassen werden, so bedient man sich zum Transport eines Wagens, wie die zum Sande fahren gewöhnlich eingerichtet sind. Unten tommt eine Schicht Strob, ober bunner Strauch, alsbenn eine Lage Pflanzen mit ben Bal-Jen [gang bichte nebeneinander]; bierauf wieder eine Schicht Stroh und eine Schicht Pflanzen, worauf enblich Stroh gedeckt wird, um, ben etwa weiter Fuhre, das Trockenwerden zu verhindern. Die Menge ber aufzulabenden Pflanzen richtet fich sowohl nach dem Gefpann, als nach der lange und Breite bes Wagens. Die meinigen werben auf 13 Fuß lange im Lichten baju eingerichtet, fo wie barinn bie Breite zwischen ben an ben Rungen befestigten Seitenbrettern, unten 2 Fuß beträgt. Es tommen alfo in ber erften lage 39 Ballen, die mit ber, Sitt. 4. abgebildeten Spade, 6. 121., ausgehoben sind. Oben über ber zwenten lage Stroh wird wieder eine Schicht Ballen von 52 Stud Plat haben, welches auf einer mit 4 tuchtigen Pferden bespannten Fuhre 91 Stammchen beträgt, bie gar nicht Teicht find.

Steinige und wurzelige Wege mussen bey dergleichen Transsport sorgfältig vermieden werden, und das Johnwerk selbst musmöglichst langsam gehen, damit die Erdkumpen nicht zerfallen. \*)
6) Zum

Don ben Erbballen ift bereits & x2x. r22. gefagt, baß es im Großen bamit viele Umftanbe verurfache. Bop aller möglichen Vorsicht, die man auch beym Trans, port nur anwendet, siehet man doch öftere genung am Ort ber Bestimmung, einen Bagen voll jerfallener Erbe, anstatt ber Ballen, abladen.

6) Zum bochstnotbicen Unschlammen der Offanzen, ift nach 6.125. aufe Stuck ein Quart ober Maag Waffer erforderlich.

Aufeinen Wagen können in der lange 5 Connen, jede 38 100 Quart, gelaben werden. Da nun biefe 500 Quart - 1000 Ofund schwer find, fo folgt, daß von einer folden mit zwey Pferden bespannten Suhre - Wasser, 500 Stamme angeschlämmet und gut fortgebracht werden konnen. \*)

#### 6. 135.

Die Ordnung bes Vortrages führet nun auf ben zwepten Umstand, L 115, in welchem, ohne merkliche Linschränkung der Zütung ein Stimmen. Revier mit Buchen bedauet werden foll. \*\*) Sowohl bieser Umstand, als der dritte desselben &. exfordern große und wenigstens 6 Suß ho= be Pflanzstämme. Zum ersten, bamit solche bem Vieh bereits aus bem Maule entwachsen senn mogten, und jum andern: damit die Zeit ersparet werde, welche sonft jum heranwachsen, bis ju einer ins Auge fallenden Große, erforderlich senn wurde, welche doch selten von solchen leuten gerne etwartet wird.

arbfern

L 136.

- \*) Ben mir ift es zum unverbrachlichen Geles gemacht, baff-fein Stammen, fo lleinober groß es immer fen, und welche Art, Jahreszeit und Bitterung gemablet werden moge, ohne Baffer gepflanzet wird. Eine lange Erfahrung und unzähliche Berfuche in Pflanzungsfällen, haben mich von der Bortreflichfeit diefes Mittels überzeugt, und meine Plantagen führen ben fprechenben Bemeit.
- \*\*) Buchwalder find elende Hatungsrevlere; das qute Gebenen folcher Anlagen wird die Schabliche Aufhatung in ben Rorft fur die Rolge von felbst einschranken, und die Leute nach und nach auf icidlichere Mittel bringen, ihr Bieb, fo wie in folden Segenden ja unterhalten, in welchen feine Sorfanfbatungegerechtigfeit, die der Ratur Bewalt anthut, erfchlichen werden konnte. Lorurtheil und eigenfinnige Behauptung veralterter Gewohnheiten, boren nicht gern diese Saite berühren : dies fer Ton ift folden Ohren unausstehlich; lieber einen elenden, stete franken Biebe fand auf ungefunder Beide bruffen laffen, ale mehr Ruben von weit wenigerm. nach mahren ofonomischen Grunden erhaltenem Biebe gieben!

**6.** 126.

In Ablicht au Haupte u. Wasthol. gern, wozu bie Stamme vorbereitet fepu muffen.

In beyden vorbenannten Fällen, nach b. 115, wird die Absicht blos burch das Pflanzen, nicht aber durch die Saat erreichet werden konnen: und insbesondere kann sie auf Erziehung großer Zaupt: und Masthölzer nur gerichtet senn.

Nach berjenigen Theorie, Die ich hieruber aus ben allgemeinen Grundseben ju abstrahiren mich bemubet habe, ift nothig, folde Stamme ju erlangen, welche ju dieser großen Naturveranderung, nach den f. 110. überhaupt gezeigten Vorbereitungsvorsichten, geschickt gemacht sind.

§. 137.

Anweilung Baumidule.

Am leichtesten gelanget man zu folchen Buchen, bie, troß, an ben gur milben Ort ibrer Bestimmung gepflanzt, gutes Gebenen versprechen: wenn man nabe ben einem buchenen Saatplan eine gute Gelegenheit ausfuchet, die wilde Baumschule anzulegen, wozu die Anweisung hier folget.

Der Platz wird tuchtig verhätzet, im fruhen Zerbst zwen Spaden-Riche tief umgegraben, [woben auf die Ausnehmung und Vertilgung der Un-Prautwurzeln febr ju feben ift.]

Solchergestalt bleibt dieser Plaz den Winter über liegen. Sobato ber Sroft aus Der Erde ift, wird an der einen Seite eine Linie vermittelft einer Schnur abgestochen, an welcher ein kleiner Graben, 6 3okt breit und tief, gezogen wird. In diefen werden 2: bis 3 - jabrige Buchenpflanzen aus bem Saatplaß, I Suß weit auseinander, eingepflanzet, und mit Wasser angeschlämmet, nachdem ihnen vorher die Spigen der Pfahlwurzeln abgeschnitten worden, seken durfen sie nicht tiefer kommen, als sie vorhero standen, welthes baburch bewirket wird, daß man die Pflanzen an den festern Rand des Grabens ba amegt, indem man Erde nachfillt, wo eigentlich bie Burget anfangt. Die ben Anfertigung bes Grabens aufgeworfene Erde bient nun zum lodern Unfüttern der Pflanzen, und bas Waffer wird in die Rinne eingegoffen, ebe die übrige Erbe an die Pflanzen berangebracht wird.

Sobalb

Sobald dieses lettere geschehen, und das Wasser anzlehet, so tritt man [in diesem Falle ohne Schaden] mit dem Fuße die Erde in die Länge dicht, woben man aber den Pflanzen nicht zu nahe kommen darf; durch dieses Antreten wird neben den Pflanzen eine schmale Rinne entstehen, welche das im ersten Sommer vielleicht so nothige Begießen erleichtert, und auch sonst, vom Regen, die Feuchtigkeit den Wurzeln zusühret.

Einen Zuß weit von den Pflanzen der ersten linie, wird eine andere parallele Reihe nach eben dieser Art gepflanzt, und damit bis auf fünf Reihen fortgefahren, welches eine Breite von 4 Suß dem Pflanze beete giebt.

Es entsteht sobenn ein Steig von  $2\frac{T}{2}$  Juß breit, aus welchem in ber Folge die Hälfte jeden Beetes behackt, begossen und sonst behandelt werben kann. Nächst diesem Steige folgt wieder ein Beet, und alsbenn wiederum ein Steig, so lange Plaz vorhanden ist. Das Behakken und Reinigen bleibt, außer dem im ersten Sommer ben dürrer Zeit erforderlichem Begießen, die einzige Wartung.

Nach dieser Vorbereitung werden die Pflanzen den Boden mit ihren kleinen blätterreichen Zweigen bald bedecken, worauf denn der Wuchs in die Sohe seinen Anfang nimmt.

Die Tweige wegzuschaffen, wird ber Matur überlaffen, und alles Auspuken, außer den zunächst den Steigen treffenden Reihen muß gang- lich unterbleiben.

Auch dieses muß neben ben Steigen nur ganz einzeln, und erst nach vollenderem Triebe geschehen, weil das Abschneiden der Zweige zur Zeit des Wachsthums nur noch mehr Austriebe zur Seite nach sich ziehen wurde. \*)

**ў.** 138.

\*) Die Koften aller ber vorbeschriebenen Arbeit find fehr geringe, und gegen ben Dusten gar nicht zu rechnen. Ginen Tagelohner, der einmahl unterrichtet ift, zu 7 Gr. gerechnet, betragen folche ben mir für das Schod Stämme auszuheben, zu ftuben, M

Nothwene biafeit ber menten Ber phylifalifch. ermtelen.

Sobald man fiehet, bag bie naturliche Reinigung ber Stamme von ihren untern Zweigen vor sich gehet, welches im vierten Jahre nach der sehung inder Linsexung in der Baumschule zu geschehen psleget, wird zur zweyten Baumschule, Verseyung Anstalt gemacht.

Es diufte diese zwente Versebung manchen vielleicht bochft unnotbig scheinen, allein, man erwäge nur:

- 1) daß bey der Linsegung in die Baumschulen die Absicht ist:
  - a) Dem Stamme Seitenwurzeln zu verschaffen;
- b) Den Anfang ju Saugewurzeln ju veranlaffen;
- e) die daher nothwendige Wunde geschwinde zu verheilen:
- d) burch einen dichten Stand, bas Bachsthum in die Sobe einzuleiten;
- e) Durch bie baran zu taffenden Zweige bas Umbiegen und Neigen der Kronen und des Stammes zu verhindern, und folglich auch
- 1) Die Geschäfte ber an ben Zweigen befindlichen Blatter auf die Verstärtung des Stammes gehörig zu benuken, alles aber
- 2) burch die beständige Abwendung des Nachtheils begunftigen zu konnen, welchen bas Unfraut burch Entziehung ber Nahrungsfäfte, ober vielmehr burch beren Vorenthaltung, ben jungen Pflanzen verurfachet.
- 2) Dak aber solchergestalt allein noch nicht die gehörige Vorber reitung zur dermableinstigen großen Veranderung bey weite läufiger Pflanzung großer Stämme getroffen werden könne. meil
- a) bie Burgel in foldem engen Raume fich nicht fo weit ausbreiten kann, als fie zu ber Zeit reichen muß, wenn fie in frenem Stanbe bie binlange liche Nahrung aus der Erbe, dem ausgepflanzten größern Baume zuführen, und ihn befestigen soll.

b) Det

einzuseben, ju begieffen, und fest ju machen, auch alle Rinnen ju verfertigen, im . Durchschnitt 1 Grofden und 3 Pfennige, da er des Tages vier Schock bereitet. Es werden ber mir gebentausent Stamme fur & Ribl. 14 gr. 8 pf. in bie Baumichule aebrade.

- b) Der Stamm in solchem engen Stande, als ben der ersten Einsehung, zur Erreichung obiger Absichten nothig war, viel zu dunne und schlank verwachsen wurde, um, ben einzelner Versehung, der Hulfe seiner Nachbaren vor der Hand beraubt, das Haupt tragen zu können.
- c) Die Rinde viel zu sehr verzärtelt werden wurde, als daß sie bie Wirkungen der Witterung im kunftig ploglich freyen Stande, ertragen konnte.
- 3) Diefes alles auch dadurch nicht mit einemmable erreichet werden kann, wenn gleich zuerst ein weiter Stand gewählet wird, weil
- e) ein jeder Stamm, der genothiget ist, seine Wurzel auszubreiten, ein gleiches mit den Zweigen thut, folglich aber nicht in die Hohe, sondern buschartig erwächst, der Absicht also nicht entspricht;
- b) Die Wurzel viel zu alt, und beren Rinde durchgehends viel zu dick werben wurde, als daß sie sich zu einer ploßlich neuen Verbindung mit der Erde nach 12—15 Jahren mit Gewalt zwingen lassen sollte, welches durch die zwente Versetzung, an jungern Wurzeln viel leichter geschiebet, die dadurch in den Stand kommen, noch wieder neue Wurzeln zu treiben, welche den der endlichen Auspflanzung ins Frene, jung und lebhaft genug sind, die Nahrung sich gehörig zuzueignen, die Wunden zu verheilen, und auch sich ferner tüchtig zur Vefestigung auszubreiten. Endlich auch, weil
- c) ein allzulanger Stand auf einer Stelle, nach & 104. die Pflanzen stimmt, und ihnen Gewohnheiten mittheilet, davon sie in altern Jahren schwer abstehen.

#### **§**. 139.

Es wird hoffentlich keines fernern Beweises bedürfen, meinen, auf jur & Physik und Erfahrung sorgfältig gestützten Lehrsatz zu rechtserti= und zu gen. Ich sahre also fort, den zweyten Theil der Vorbereitung gehörig baben komm Land

Praftische Unweifung Jur zwerten Berfehung, und zu benen baben vortommenben Sandgriffen.

1) Die

# 92 Zwente Abhandlung. Fünftes Hauptstück.

- 1) Die Anjahl ber in der ersten Schule befindlichen Stämme, bestimmt die Größe der zweyten, und die erste bleibt, nachdem sie wieder umgegraben worden, zu ihrer Bestimmung noch gesehickt.
- 2) Eine leichte Verhätzung ist hinreichend, gegen grobes Bieh zu schüßen, welches ben Pflanzen, so wie sie jest sind, allein nur noch Schaben ihnn kann.
- 3) Im Serbst wird auf eine linie ein 13 Juf breiter Graben, 1 Juf tief, verfertigt.
- 4) Dieser Linie parallel, wird 4 Suß weiter, noch ein anderer, wie der vorige, gemacht, und so fortgefahren-
- 5) Im Marzmonath werden an eine Reihe ber ersten Zaumschule die Stamme vom Steige ab, untergraben, bamit solche, ohne bag Wurzeln zerquetschet werden, ganz leicht auszuheben senn.

[Diese Stamme werden nun schon schone Seitenwurzeln in Menge haben.]

- 6) Die außerste Enden sammtlicher Wurzeln werden nachmahls etwas eingestungt, die Sasern aber nicht, so wie die Gartner zu thun pflegen, von solchen abgepungt.
- 7) Solche Stämme werden vor dem Einselsen in einen Eimer Wasser ger taucht, damit die herankommende lockere Erde sich gleich an die feinen Fasern hänge.
- 8) Benn Linsenzen, welches 2 Juß auseinander in den Rinnen geschiehet, wird die lockere Erbe, wenn solche etwas um die Wurzeln gebracht ist, mit Wasser angeschlammt, woben der Stamm gemach geschütztelt wird.
- 9) Wenn die Erde sich gleich nachher um die Wurzeln seset, wird von der übrigen der Graben zunächst der Pflanze zugefüllt, und ein kleiner Zustell um jeden Stamm gemacht, welcher solthen, die daß er von neuen eingewurzelt ist, vor dem Umrücken des Windes schüset, und das Teres kenwerden derjenigen Erde, die zunächst an der Wurzel ist, verhindert.

Zwischen zwey Stammen und deren Züneln bleibt der Graben noch offen, welches ein Loch zum künftigen Begießen giebt, und welches sich nach und nach von benden Hügeln bald einebnet, vorhero aber die Oftanzen ganz besonders ftartet, indem es ihnen zum Mauazin der Mahrung bienet.

Die Wartung im Sommer besteht in bem vielleicht nothigen Begießen; im Zerbft aber, im Machpflanzen ber etwa einzeln zurud gebliebenen Stamme.

Im folgenden Srubling werben die Pflanzlinien zeitig behackt, und vollig einteebnet, und die Stamme bleiben nun, ohne weitere Bearbeitung, so lange bier stehen, bis fie die gehorige Groffe von 7 bis 9 Ruß erreicht haben.

#### € 140.

Solche Baumschulenpflanzstamme werden in einigen Jahren gang über die Auss ungemein heran wachsen, und die Auspflanzung ins Frene kann mit dem bes ins Frene. sten Erfolg alebenn geschehen. Denn Stämme, die auf vorbeschriebene Art behandelt, und vorbereitet worden find, werden, beg anderweiter Verfegung, jederzeit gur anschlagen, und zu rüchtigen, brauchbaren Saupte Baumen, sowohl in Unfehing ber Starte, als auch ber Sobe, fur unfere Nachkommen dienen, dahero die angewandte Mühe nicht unbelohnet lassen, welche ber zwente und britte Umstand &. 115. erfordern; welches alles nicht notbig ist, wofern nach den ersten Sallen verfahren werden Fann. \*) Behen Res geln, die mit Bortheil ben

5. IAI.

Die besondere Regeln für diese Auspflanzung ins Freve sind:

1) Daß die Stamme so weit auseingnder in der Unlage kommen, \*\*) daß fie in der Folge, nach wenigen Jahren, wenn fie festen Juß gefaßt haben, lenstamme

mit befolget wers

Die Boften ber Ginsehung in die zweyte Baumfdule, betragen, mann ; Grofden Tagelohn bezahlet werden, und bas Baffer in ber Rabe ift, im Durchichnitt auf das Schod 3 Grofchen und 9 Pfennige; und für die im Berbft ju verfertigene den Pflanggraben in robem, Balbboden, tonnen auf die Ruthe, ju 14 Rug lang, 8 Pfennige gerechnet werden. Gollte bas, mobl abichrecken, nach verminftigen. Grunden ju verfahren?

) Begen regelmäßiger Abstechung des Plates, siehe oben 5. 119.

der Auspflans

Digitized by Googl

# 94 Zweyte Abhandlung. Fünftes Hauptstud.

mit ihren Iweigen zusammen kommen, und sich also gemeinschaftlich in die Höhe helfen können; wozu etwa 10 bis 12 Juß ins Gevierte die rechte Weite senn mögte. \*)

- 2) Daß die Löcher den Wurzeln gemäß, weber zu groß, noch zu klein, gemacht werden.
- 3) Daß sowohl an den Wurzeln als an den Zweigen jeht weiter nichts absgeschnitten werde, als was von ohngefähr beschädigt worden ist, oder alkuweit heraus rayet.
- 4) Daß die Wurzeln vor dem Einsehen mit Wasser besprenget werben, bamit die lockere Erde sich an die feinsten Fasern anhänge.
- 5) Daß jedem Stamm ein Zaumpfahl gegeben werde, der nicht von Stangen, sondern, der Dauer und Holzersparung wegen, von gespaktenem Solze verfertiget worden ist. \*\*)
- 6) Daß der Pflansstamm auf der Nordseite des Baumpfahles eingesehet werde. \*\*\*)
- 7) Daß ben dem Einpflanzen, alle Twischenräume zwischen Wurzeln und Erde sorgfältig vermieden werden, wozu das Angießen der locker ange-
- ") Bu 12 Juf ins Gevierte find auf einen Morgen von 15 Ruthen lang, und 12 Rw then breit, nach ben f. 118. gegebenen Regeln 208 Stamme erforderlich.
- \*\*) Es gereicht den Burzeln der Baume, und biefen überhaupt zum Nachtheil, wenn die Baumpfahle in der Erde abfauten. (din Roi Baumzucht, Theil I. Seite 235.) Die durch diese Sährung entstandene Beränderung der in der Erde um die Burzel enthaltenen Feuchtigkeit, theilt den Baumsaften eine schädliche Mischung mit, die auf die Ausschlichung der festen Theile wirket.
- 24") Ich entlehne diese Regel aus dem allgemeinen donomischen Jorstmagazin, in dessen Zweyten Band sie Seite 29 aus den Berner Sammlungen von land, wirthschaftlichen Dingen, eingerückt, und daraus auch vom Herrn Hosmebitus D. du Roi, in dessen vortresslichen Zaudelthen Baumzucht, Theill. Seite 235. angeführt sind. Diese Wethode schützt die Ainde gegen die stärtste Wirtung der Wittagssonne; sie ist der Eigenschaft der gerne im Schatten lebenden Büchen ans gemessen, und verursacht keine weitere Währ und Umstände, daher sie auch im gegenwärtigen Psanzungsfall allerdings befolgt zu werden verdienet.

angebrachten Erde bienet, und wenn die Stamme etwas in biefem Bren geschüttelt werben.

- 2) Daß die Bäume nicht eber an die Pfähle angebunden werden, als bis der Boden sich im Loche mit samt der Oflanze tresent hat, \*) woburch sonft bie Stanme guruckgehalten werben, sich mit ber fintenben Erbe in Gemeinschaft zu erhalten: folglich Zwischenraume unter ber Wurzef entstehen, durch welche diese anfaulet.
- 9) Daß die Baume nicht tiefer nesent werden, als sie in der zwenten Baumfchule standen, denn ihre Schwere wird sie mit bem Sinken bes lockern Bobens ohnedem noch etwas tiefer bringen; auch dieses ist zu ver= meiben, menn
- 10) benm Anfüllen ber Erbe um jeden Baum ein Ressel geformet wird, burch welchen bie Erbe so weit vom Stamm weggebracht werben tann, als er vorher barin gestanden bat, und ber jum nothigen Begießen mit vielem Bortheil bienet.

**6**. 142.

Zur fernern Wartung einer solchen Plantage ift weiter nichts erfor: Bartung der derlich, als:

Diantagen.

1) im erften Sommer ben großer Durre zu bettießen, welches die Reffet erleichtern, in beren jebem zwei Quart Waffer hinreichen, also ein ganzer Morgen \*\*) mit einer Juhre (f. 134.) gewässert werden kann. \*\*\*)

Œ6

- ") Meniafiens muß vier Boden, ober fo lange bamit gewartet werben, bis bie Pflans zen Laub treiben, alebenn ift es nothig, bamit ber Bind fich nicht in bie Krone fo Be, und ben Stamm umwerfen ober losmachen tonne. Dan muß bie Stamme nicht zu fest binden, und bas Einwachsen der Bander nicht fatt finden laffen.
- \*\*) Bu 12 Rug ins Gevierte mit 208 Stud bepflangt.
- \*\*\*) Mit vielem Bortheil und Zeitgewinn bedienet man fich eines lebernen Schlauches, welcher an einer fonischen und hoblen Zapfenschraube befestiget ift, die in bas Spunde loch einer Baffertonne, die man umleget, eingebrebet wird. Der Bagen fahrt gang fachte zwifden ben Pflanglinien, und balt, mo nothig, ftille. Sinter bem Magen gehet ein Tagelöhnet, welcher den am Kaffe befestigten 12 Ans langen, 2 Roll

Digitized by Google

Es muß biefes Begießen im Rothfall nicht unterbleiben; benn'man kann ben nothleibenben Pflanzen bamit große Bulfe verschaffen, weil baburch die Auflosung ber in ber Erde befindlichen Salze bewerkstelliget wird. Durch bas Begießen werben bie Pflanzen ben groffer hiße nicht allein abgefühlt, sondern auch so erfrischt, daß die ben gar ju beißem Wetter durch die Trodniß verursachte Spannung in den Pflanzen verringert wird, damit der Saft frener in die Bobe ftzige, und alfo ein um so viel befferer Trieb erfolge. Ferner bient baffelbe baju, baß, wenn ben allzugroßer Trockenheit die in der Erde befindlichen Salze dadurch aufgeloset werden, fich bie erbhafte Materie fublimiren, und in ben anziehenden Nahrunastheilchen ber Pflanzen vereinigen konne, als welches in dem Werke der Begetation febr dienlich und nuklich ift. \*)

- 2) Im Spatherbste:
  - a) die Baume ju behatten, und um die Burgeln ber ben Reffel weazuschaffen, auch
  - b) bie gurudegebliebenen Stamme auszureissen, und die Locher wieder aufzumachen, welches nicht unterbleiben darf, so lange noch ein einziger Stamm fehlet.
- 3) Im Sruhlinge jedesmahl das fehlende nachzupflanzen, welches fehr wenig betragen kann, wenn obige Regeln gehörig befolgt worben find.
- 4) Die Baumpfähle endlich wieder auszuziehen, sobald die Baume genug eingewurzelt sind, welches nach wenigen Jahren bas Wachsthum der Zweige und des Gipfels gar deutlich zeigen wird.

Eine

weiten Schlauch tragt, und beffen offenes Ende nabe auf die Erde in jeden Reffel rechts und links balt, jedesmahl aber die Dundung judruckt, nachdem die binreis dende Menge Baffers erfolgt ift. Man tann auch vorne am Ende einen metalles nen Schließbahn anbringen. Diefes Mittel ift ebebem ben ben ichonen Baum, pflanzungen auf den von Marschallschen Gutern ohnweit Berlin, zum Begiefe fen an der Casdorfer Straße beynahe auf diese Art angewendet worden; und da es Nachahmung verdient, in den mir befanten Buchern aber nicht angeführt ift, fo habe ich, beffen hier Ermahnung zu thun, nicht unterlaffen wollen.

\*) D. Brunin okonomische Encyklopadie, IV. Theil, Seite 141, u. f.

# Bon der Oflanzung aus verstbiedenen Absichten.

Eine nach solchen Renntniffen und Bandgriffen gemachte Unlage, wird fren von denen Mangeln senn, bie sonst von allem Reine abkarecten. Berfuche nach diefer Anleitung, werden ju größern aufmuntern, und ber Erwartung vollig entsprechen.

# 3menter Abidnitt.

Dom Ausbesiern der Saatplage durche Pflanzen.

#### J. 143.

So tuchtig auch eine Unlage burch die Saat beschletet worden, so ist boch bey keiner Solzart zu vermeiden, daß nicht hin und wieder fich Slecke finfindet man ben follten, auf welche ber Saamen obne Wrfolg gefallen, ober bie Pflan- leere Blede, zen sonst durch Zufälle wieder verkommen waren. Da aber in Absicht des Gedevens des Saatrevieresund beffen funftigen vortheilhaften Benugung, es muffen. boch nothwendig ist, daß der ganze Plaz überein beschaffen sen, und Leine leeren Blecke bleiben, damit die junge Baume sich in die Hohe betfen konnen: so muffen solche Blogen in ben Saatplaten ohnumganglich zeitig er Wanzet werben, es geschehe auch, auf was für Art es immer wolle.

#### **6.** 144.

Dieses Ernanzen kann bey der Buche am allerwenigsten durch Das Nache Das Machsaen Reschehen, weil ber Saamen berfelben, befanntlich, nicht mehrere Jahre hintereinander zu gerathen pfleget: folglich ber Mangel an Saamen dieses Mittet verbietet, und bas aufschlagende Graß solches eben= falls binbert.

faen ber Bas chen ist im folgenden Jahre nicht leicht thuns Ud.

Saatpläten

97

Die Bepflanzung der leeren Glecke bleibt also bier der einzige Weg Bohl aber dur nothigen Inftandfekung. Sonft findet diefes Mittel auch ben andern Holzarten mit vielem Bortheil von fich felbst statt.

Die Buche, welche ben Schatten wohl verträgt, und folglich von andern Belgarten nicht leicht unterbrucht wird, ift auch zum Ausbessern der Anlas gen von andern Solzarten besonders geschickt, wenn lage und Boden derselben angemessen find.

**i**, 146;

6. 146.

DieDflangen mm Ausbef Gen muffen als die Saas menuffanzen k Hill

Es bleide sonk eine Zauptvorsicht, daß Pflanzstamme zur Ausbesse rung nie kleiner, als die im Saatplake befindlichen Saamenstemmehen. nicht fleiner, genommen werden; benn ba biefe lettern im ungefidhrten Wachsthum fteben. und durch den nunmehr verursachten dichtern Stand in die Bobe getrieben werben, so folgt: daß biese die ersten überwachsen, und solche baber nie mittommen wurden \*). Wer von den übeln Solgen der Blogen in den Anlagen unterrichtet ist, ber wird nicht leicht lange anstehen, diesem Uebel vorzubauen; zumabl demselben je eber, je leichter und wohlfeiler abueholfen merben kann.

Da aber solche table Plake auch in bobern Schonungen und Dickigten aus verschiedenen Urfachen nicht allein erst entstehen, fondern auch vielleicht burch Nachläßigkeit eines Borfahren verblieben fenn können: so wird man leicht minehmen, daß bier wieder beyderley Sälle der Pflanzung, entweder mit gang jungen, oder mit Baumschulenstämmen verkommen, welche lektern nach Beschaffenheit ber Hobe des jungen Holzes in dem auszubessernben Plake aus der ersten oder zweyten Schule gewählet werden muffen. Daber ich, was die Regeln der bierben vorkommenden Geschäfte anbelangt, auf Dasieniae verweise, was von allen diesen Umftanden im vorhergehenden Abschnitt eusführlich bengebracht worden ist.

Es in bier blos auf dichtern Stand der Pflanzstamme zu seben, Damit die Zweige je eber je lieber jusammen treffen, und ber Wuchs in die Hobe fobalb

') Diejenige holzarten, welche entweber an und vor fich von geringeren Buchse ale die Buden find, oder nicht die Eigenfchaft derfelben haben, im Ochatten zu leben, und alles unter fich ju verdammen, geben ju diefer Reget Antag, und find ia nicht fleiner ju mablen, um leere Saatflede bamit ausznbeffern, fo wie ben Buche gegen Buche ber Fall auch eintritt. Wenn aber mit Buchenyflanzen Ausagen anderer Solgarten ausgebeffert werben follen, fo gefdiehet foldes mit Mugen, wenn bie Vilanifammden fleiner als bie Saamenloben gewählet werden, weif erftere, ohne grachtet bes Schattens, fortfommen, auch enblich über manche Art, boch bie We berhand behalten werden. Als ein Bepfpiel biervon, bienen die vor mehr als 29 Jahren in der Königl. Preuß. Charlottenburger Korst ohnweit Spandan im foges namnten Plankamp, unter die Riefern einzeln gepffanzten Buchen auf frifchem Dittelboben.

Hobald als möglich bestreber werben moge. Dag auch bas Abstechen nach ber Schnur in diesem Salle übritt fep, wird feiner weitern Erflarung e Dierfen.

## Dritter Abidnitt.

Von Offanzung der Buchen zum Veramigen, beym Garten, und Plantagenwesen.

#### **4.** 147.

Beym Garten: und Plantagenwesen, pflegt man zum Pflanzen der Buchen dreyerley Absichten zu haben:

- 1) Zobe Alkes und Esplanadenbuchen zu ziehen;
- 2) Buchenheiten anzulegen, die benen von ber sogenannten Weißbuche [Carpinus betulus L.] weit vorzugiehen find; auch
- 3) die nach & 96. kunftlich vermehrten Abarten der Buche in Gnalische Partien [Bosquers] ober in Sammfungen verschiebener Solgarten, ausunflanzen.

#### **6.** 148.

Die Buche verdient schon blos in Absicht des Schattens, welchen sie mit ihrem breiten, start belaubten Haupte bilbet, ben Vorzug vor vielen an: betrachtet u. dern Alleebaumen, in schicklichen Boben und Lagen; weil sie aber nach dem behandelt. gewohnlichen Schlendrian des Pflanzens, befonders wie folches von den Gartnern geschiebet, nicht leicht in ben erwunschten Zustand tommt, so ift solche bisber felten zu diesem Behuf gemählet worben.

Ohne mich hier in die Anzeige ber verschiedenen Webennugungen einzulaffen, welche die auf gehörige Art gezogenen Buchenstamme in der Folge vor vielen andern Alleebaumen verschaffen: so verdient ihre Schönheit schon, ba bier die Rebe vom Vergnugen ift, daß sie ber ohnebem aus ber Mode gefommenen Linde, dem fruh von Blattern entblogten Rogkastanienbaum, ber son spanischen Fliegen alle Jahr verunstalteten Esche [Fraxinus excelsior

Linn.

# 100 Zwente Abhandlung. Fünftes Hamptflück.

Ling.], benen wuchernben Abornbaumen, Espen und andern nie ansehne lich werdenden Alleebaumen vorgezogen werde \*).

Die Mittel mit gutem Erfolge, die Büche in einer schon ansehnlichen Größe an den Ort der Bestimmung anzubringen, werden jene Schwierigkeiten heben, welche der Ammuth dieses Baumes bisher die Waage hielsen.

Es erfordert indessen hier noch eine Vorbereitung mehr, als solchen Stämmen nothig ist, die nach f. 115. in Absicht des Sorstwesens in einen dichten Stand kommen.

Da man in Alleen die natürliche Reinigung von den untern Aesten vergedens erwartet, diese Aeste aber doch ein übles Ansehen verursachen, jede obere Beschädigung auch ben der Pflanzung dem Stamme eine dritte Krankheit zuziehen würde: so hat man allerdings diejenige Zeit gar sehr in Erwägung zu ziehen, in welcher der Stamm, auf wenigstens zehen Zuß hoch, am schicklichsten und wenigsten nachtheilig, gesändert werden kann. Wolke man dieses nach verschmerzter Sinpslanzung in der Allee, oder weit-kusigen Esplanade, selbst erst thun, so würde dadurch das Wachsthum ganz vom Gipfel abgeleitet, und blos nach den bleibenden Aesten der Krone, und zum Wiederausschlag der Abschnitze gerichtet werden.

Es sind also angemessene Mittel anzuwenden, die ich in dem Folgenden anführen werde.

- 1) Von der zweyten Ginsexung an, (h. 139.) wird hierauf Ruckicht zu nehmen senn. Jeder zu diesem Behuf gewidmete Stamm, erhalt sogleich einen Baumpfahl, und wird beswegen nach h. 141. behandelt.
- 2) Im zweyten Jahre nach der zweyten Versegung, werden, nach vollendetem Triebe einige wenige von den untern Zweigen mit scharfen Wertzeugen dicht am Stamme weggepungt.
- 3) Im dritten Jahre wird diese Arbeit in der Baumschule maßig forts gesetzt, und so lange in den übrigen Jahren betrieben, dis nach und nach
- \*) Man findet hin und wieder Alleen von Rothbuchen, z. B. auf dem Wege von Charlottenburg nach Potsbam; bergleichen außerhalb Landes, siehe im ben Band bes Forstmag. S. 14.

ber

ber Schaft biejenige glatte Sohe erreichet hat, die er ben der endlichen Auspflanzung in die Allee alsbenn wirklich haben soll.

- 4) The die Wunden nicht völlig verheilet sind, muß diese Ause pflanzung durchaus nicht geschehen.
- 5) Ben ber endlichen Versegung wird nichts weiter abgeschnitten, als was von ohngefähr beschädigt ist. Daher mussen die Stämme auch mit vieler Vorsicht ausgegraben werden, damit an den Wurzeln wenig oder nichts verleget werde.

Alles übrige richtet fich nach benen Handgriffen, welche §. 140. ausführ= lich gelehret worden sind.

#### §. 14g.

Die Ergänzung verunglückter hober Alleebaume verursacht viele Schwierigkeiten; benn

Erganzung ber Alleen burch große Bachen.

- 1) fehlt es insgemein an folchen hiezu tauglichen Stammen;
- 2) verursachet es viele Rosten, wenn dergleichen, wie gewöhnlich ift, weit hergehohlet werben mussen;
- 3) ist das Sortkommen hochst ungewiß, wenn daben nicht mit sehr vieler Vorsicht zu Werke gegangen wird.

Diese Vorsicht bestehet vornehmlich in der Wahl der Jahreszeit. Am besten werden im Winter bey offenem Wetter solche Zäume, die zur Ergänzung dienen sollen, weitläuftig und tief umgraben. Man begießet den großen Zallen Erde mit vielem Wasser, welches aus dem Graben sich auch unter und um die Wurzeln einziehen wird.

Wenn hierauf scharfer Frost einfällt, so wird der Baum mit allen Wurszeln, die nunmehr an die Erde fest angefroren sind, behutsam ausgescheitet.

Aus Noth gedrungen muffen jest die Tweige eingestuzet werden, weil tein Baumpfahl noch Pfeiler vermögend senn wurde, den mit einem ansehnlichen Haupt versehenen, und nur wenig in der Erde befestigten Stamm gegen die Sturmwinde aufrecht zu erhalten. Da ein jeder Baum, durch die von

Abend

Abend her muthenben ftartften Sturme, fich ohnebem, nach ber Morgenfeite etwas aus der vertikalen Richtung neiget: so ist es sehr wohl gethan, ben der Einpflanzung ben Stamm etwas außer biefer Richtung gegen Went zu bafeftigen, welche Befestigung überhaupt folgender Gestalt gesthiehet: \*)

- 1) Die Locher werden fo groß und tief gemacht, bag ber an bem Baum befindliche Ballen barinn volltommen Play habe.
- 2) Beym Abladen wird der Ballen fortleich in das Koch an den Rand besseiben gebracht.
- 3) Der Baum wird mit Tauen in die Zobe gewunden.
- 4) Sunf Sug vom Stamm ab, find, sowohl auf der Morgen: als auf ber Abendseite starte Pfeiser van etwa 10 Suff Zohe lüber der Erde | bergestalt fest einzugraben, daß solche vertikal stehen. An den einen Dfeiler wird oben ein Seil \*\*) befestiget, folches in eben ber Sobe, lborisontal] um den Baum umgeschlagen, an welchem etwas Moos ober Lumpen untergefuttert wird, um das Reiben und Scheuern bes Seiles an der Rinde zu vermeiden. Von da wird das Seil eben= falls an bem andern Pfeiler in eben ber Sohe umgeschlagen, fest annes 30gen, bem Stamm die Meigung gegen Abend gegeben, und febenn fest gebunden.
- 3) Die lockere Erde zwischen Ballen und Rand gebracht, [melche zumellen mit Mube ben anhaltendem Profte klein zu bekommen ist, I wird mit Wasser stark angegossen, damit solchergestalt nun alles zusammen. friere. Hierauf wird

6) meb

- ) Man kann in biefem Kalle, wenn große Stamme verfekt werben, gar leicht benennigen zeigen, welche bie Regel geben, daß man die Porbfeite wieder dabin bemm Einpflanzen eichten folle. Es matht ja keinen Unterscheid in Angehung der Arbeit, und große Stamme haben allerdings fcon Eindrucke angenommen, welche Lage und Stand bod immer machen.
- Das Sell wird ber Dauer megenigetheeret.

6) mehrere Erde \*) als ein Zügel über diese Auge zu anderer Zeit gebracht, und daß nächst dem Stamme ein Ressel bleibt, also keine Erste unmittelbar an jenen kömmt, der nicht tiefer als vorhero stehen muß. \*\*)
In solchem Zustande bleibt der Baum stehen, bis man dessen gutes Sorte kommen durch wiederhohltes frisches Treiben gewahr wird.

Wenn solches erfolgt ist, so wird der Planz unter dem Zaum plasnirt, damit die nun durch den Kand des Loches frisch durchgegangene Wurzeln sich gehörig nach der Obersläche ausbreiten, und ihre gebührende Nahrung daraus ziehen können.

Der Stamm hat alsdenn für sich selbst so viele Befestigung erhalten, daß er nun bald die bisher jur Hältniß erforderlichen Pfeiter, welche tein gutes Ansehen in der Allee verursachen, entbehren tann.

#### . E50.

Die zweyte Absicht, buchene Secken anzulegen, [welche jedoch nach dem neuesten Geschmack in vielen Fällen fast ganz verworfen sind]\*\*\*) wird auch pecken jugleich den Wunsch wohl sicher mit sich bringen, daß solche möglichst geschwinde, dicht, groß genug senn, und lange dauern möchten. Die Ersfullung desselben wird lediglich von der Bosolgung der, auf die Eigenschaften der Buche, auf Natur und Erfahrung gestüßten Regeln abhängen.

1) Die Buchenpflanzen werden nach h. 137. aber nicht 12. Sudern 2 Suß auseinander in die Linien der Baumschule eingesetzt, welche 4. Suß

Diefe Erbe flegt beweit benm ausgegrabenen Loche, well baffelbe burch ben Ballen, ber mit bem Baum babin gefommen, fcon groftenthells gefüllet wirb.

Der Reffet bient im folgenden Sommet jum Begießen, welches bep bergielchen groß verpflanzten Stammen ja nicht verfaumt werben muß, well alles darauf and Bimmt, fle in ungefiohrtem Bachethum zu erhalten: Die anfgeworfene Erde ber fowerer auch ben Ballen, und imterflußt vie Halle, welche die Pfelter gegen bem

Dian flat Uhreche, die Bellen offite alle Rildflicht in Garren abzuschaffen. Dichte Decken, zumahl als hohe Banbe auf der Arorde Lordoft und Offfeite, schulen gegen die scharfen Binde und manche Froste in Auchengarren ganz ungenrein. Des sonders sind fie um jede Baumschute schäftear, von nicht allein fremde und seltene Planzen, sondern auch die allergemeinsten erzogen werden sollen.

Digitized by Google

# 104 Zwente Abhandlung. Fünftes Hauptstüd.

von einander parallel laufen muffen. [Diese Weite befördert das Wachsthum in die Zweine, wie eben dieser Absicht gemäß ist.]

- 2) Wenn die Pflanzen in der Baumschule in vollem Wuchse stehen, also die Versehung, und die den Abkurzung der Wurzel entstandene Wun=. de verschmerzet haben, so werden ihnen im Marz alle Zweige eine balbe Zand breit vom Stämmchen ab, verstuzet.
- 3) Sobald sie die Zohe von 3 Juß erreicht haben, wird der Gipfel im Marz einer halben Spanne lang abgekärzt.
- 4) Im folgenden Jahre werden die an den abgestußten Zweigen von neuen getriebene Reiser die auf wenige Anospen wieder abges schnitten.
- 5) Ohne weitere Versegung bleiben unter solcher wiederhohlter Wartung die Buchen in dieser Baumschule stehen, bis sie die zur Zecke taugliche Jorm und Größe erlanget haben.
- 6) Die Auspflanzung an den Ort ihrer Bestimmung darf nicht eher vor sich gehen, bevor nicht wenigstens ein Jahr vom letzten Verschneis den an, verstrichen; wovon die kunftige Dauer der Zecke abhänge.
- 7) Bey der Anlegung der Zecke selbst, ist zu beobachten:
  - a. Daß der Serbst, sogleich nach dem Vertrocknen oder Abfallen des Laubes "), die beste Zeit sen, damit den Winter über, der Boden sich hinlanglich sehen könne, das Umwerfen und Rücken dem Winde zu verwehren.
  - b. Daß außer den Spigen der Wurzeln nichts verschnitten werde.
  - c. Zwischen ben gestümmelten Zweigen zwever Pflanzen- so viel Planz bleibe, als in 2 folgenden Jahren zuwachsen kann. \*\*)

d. Die

- 2) Das gangliche Abfallen bes Laubes kann nicht erwartet werden, weil verschnittene Buchen gar ofters ihr trodnes Laub ben Minter über behalten. Siehe Fig. 10. Bey allen herbstpflanzungen ift nicht sowohl hierauf, as auf die vollige Ausbildung der Unospen zu seben, die geschehen senn muß, ehr eine Pflanze-vere sebet wird.
- \*) Daß die Stämme, wie gewöhnlich, angeschlämmet werden muffen, verfieht fich von felbft. Des Begießens aber im ersten Gommer, wird es ben benen Stämmen, wel-

# Bon der-Pflanzung aus verschiedenen Abslichten.

d Die Scheere nicht eber andewender wird, als bis die Stamme die Pflanzung überstanden baben, und im vollen Wachsthum wieder steben.

Bon benen auf deraleichen Art gezogenen und gesehten Zecken-Kammen wird man nicht die Zalfte gegen wild ausgeradete brauchen.

Sie merben, wegen ber guten, jum Verfeben geschickt gemachten Wursein weit besser forttommen, geschwinder bicht werden, gleich bober und ftarter gesetzt werden konnen, und bas Beschneiden in die beliebige Form weit beffer vertragen, welches auf alle Weise gegen die gemeine Art, buchene Secken angulegen, folche Bortheile verspricht, gegen welche die geringe auf die Borbereis tung ju wendenbe Mube nicht in Betrachtung fommen tann. \*)

## K. 151.

Die britte Absicht: Die vermehrten Abarten der Buche auszupflanzen, fent, nach bem vierten hauptflud; fo von ber funklichen Bermehrung gehandelt hat, schon die geschehene Vorbereitung der wilden Stame rietaten der me, auf welche die Abarten entweder ablaktiret, oder gepfropfet worden find. potans.

Auspflans mebeten Ber

Db nun gwar die Buche nach ihren Eigenschaften, Die unter umb me dicht neben ihr befindlichen andern Holzarten und Manzen überhaust unterbrudt, und fich baber, als Zauptart nicht füglich in Entilische Vartien ober Kustwalder schicket, so wird dieses ben ben kunstlich vermehrten Varie taten doch nicht so leicht geschehen, weil diese nie zu einem solchem Wuchse

de im Berbft gepflanget find, nicht bedurfen, ba bis babin ber Boben feft genng fepn wirb, die Reuchtigfeit unter bem Schatten ber vielen blatterreichen Zweige au erbalten.

\*) Philipp Miller im Uten Thell des allgem. Gärtner, Lexicon Seite 190. der VIII. Londener Ausgabe ift mit mir einstimmig, die Buchen Beckenstamme in Baumschulen zu erziehen. Meine Lebefabe weichen aber in Abbiicht ber Weite von ibm ab, ba ein folder enger Stand, wie Miller will, ber Beforberung bet Smeige und beren Bartung folechterbinge auwider ift.

#### Zwente Abhandlung. Fünftes Hauptfick. 106

als bie Hauptart, gelangen: ihr auch eben nicht der beste Boden weiter ben werden muß, weil baburch gar leicht das Scheckitte der Blatter Rich verliert, und sie in die Hauptart zuruck fallen.

Die rothe Bische anbelangend, so ist wohl nicht der Fall daben, daß solche nach kunstlicher Vermehrung ausarten sollte, so wie sie aus den Saamen thut. Dennoch aber gelangt fie für sich felbst, und jeder kunstlich veränderte Baum, nie zu einer so beträchtlichen Groke, das die Varie! taten der Buche nicht immer für jede Pflanzung scharbar bleiben sollten.

Die Geschäfte bey der Linsenung selbst, werben gerade nach ben Retteln betrieben, die über bas Auspflanzen großer Stamme ins Freye, \$. 140-142, ertheilet worden find.

6. 152.

Mad deri nephere chen. Bide, wird artë gemadit

Mus demienigen, was in biefer Abhandlung über alle Salle Des Andaues ben von der der Buche, oder über die Gewinnung unseres Gegenstandes, nun darmethan worden ist, [woben ich mich bemührt habe, so viel allemeines, als modich. manche Ant enteuen,] wird fich manche vernünftige Anwendung auf andere abnliche wendung auf andere Poly Landbolzarten nach den veränderten Umständen und Eigenschaften machen werden ton laffeir: fo:wie ich denn auch felbst ben etwanniger Fortsehma dieses Wertes, um Wirbarfachlungen zu bermeiben, gar oft bieber zurud verweisen werbe.

> Description of the contract of namen in the Color of All was named to be a first the green pass above Danier frauen gu eige fein, ithe geft boll boneie in Giber bei bei bei bei bei

> > a Constitution Something and Constitution Some makes is the State of the contract of the state of t

Barrell & March

20 to 10 to 20 to 10 to

AND THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF

Dritte Abhandlung,

DOR

den natürlichen Eigenschaften der Büche.

Inf Buchen wachft fein Reif von Bichten; Auf Bichten feine Buchen, Dug.

35.

# Einleitung

# in die dkonomische Naturgeschichte.

Die Erkenntniß der Naturkörper, oder derjenigen Gegenstände, die sich umsern Sinnen darstellen, beruhet auf die Beobe achtung und Erforschung ihrer Bildung, Entwickelung, Nahrung, Vollkommenheit, Vermehrung, Verwandlung, ihres Verderbens und ihrer Zerskörung.

Die Weitläusigkeit eines solchen Unternehmens ist die Ursache, daß einzelne Beobachtungen einzelner Gegenstände aus den dren Naturreichen, die durch verschiedene Personen entweder zugleich, oder nacheinander gemacht worden, gesammelt und vereinigt werden mussen. Hieraus entstehet die Naturgeschicht ich te übershaupt, welche durch fortgesetzte Beyträge, von Zeit zu Zeit bereichert, und dadurch immer vollständiger wird.

Eine gesunde Naturlehre seit in den Stand, natürliche Dinge aus ihrem rechten Gesichtspunkte zu betrachten, und dasjenige, was mit unserm Verstande zu begreifen ist, von demjenigen zu unterscheiden, was und, als schwachen Menschen, Geheimeniß bleiben muß.

Starke des Geistes nach dieser Möglichkeit, und Lebhaftigkeit, unermudeter Eifer; um eindringende Blicke auf die Natur ju thun, sind erforderlich, auch nur den kleinsten Theil der Geschichte derselben, mit Anstand und Wahrheit zu bereichern.

Es sett indessen auch die Neigung zur Erforschung der Natur, gewissermaßen zwenerlen entgegensenende Eigenschaften des Berstandes voraus: nehmlich feurige Einsichten in das Ganze, und

sugleich

jugleich unermubete Geduld, um flatig ben einem einzelnen Gegenfande, bis nach erreichter Absicht, zu bleiben.

Man muß, [noch der Erklärung eines Buffon], alle Gegensftände zusammennehmen, Bergleichungen unter ihnen anstellen, sie genan untersuchen, und aus der Vergleichung alle die Erkäuterungen ziehen, die vothig sind, sie richtig wahrzunehmen, und genauer kennen zu lernen.

Frey von Vorurtheilen sepp, richtige Schlüsse und Folgerungen aus dem Beobachteten ziehen, und Wahrheit im Bortrage, als die einzige edele Zierde, welche der Naturgeschichte zukömmt, anzuwenden: das erhebt die Beschreibungen, und bestätigt ihren Werth!

Rur solche, auf Fleiß und Umständlichkeit bezuhende, recht ausführliche Geschichte eröffnet und die Andsicht zu der Methode, nach welcher in folgenden Jahrhunderten erst ganz allgemeine Lehrgebäude errichtet werden möchten, die fren von deuen Mängeln sind, welche die unsern jest noch an sich haben.

Doch wir gewinnen auch schon in aller Absicht, ben fleißiger Erforschung der Natur: wenn wir gleich noch immer und mit einzeinen Spstemen, mitkunstlichen Lehrgebäuden, behasen mussen; weil wir den demen Körpern, die wir auf solche Weise sost vollkommen kennen lernen, dasjenige ergründen, was in ihnen wirklich vorgehet, in ihnen geschehen kann, und durch sie zu bewirken ist; woduch wir immer mehr zu anschnlichen Vortheilen und Bequenzlichkeiten gelangen.

Ge wird in unsern Tagen gar nicht zur unrechten Zeit seint, wenn wir auch allen Fleiß anwenden, diejenigen Gegenstände recht naturgemäß kennen zu lernen, die und, und unsere Nachkommen mit dem so unumgänglich nöchigen Dolze, und zugleich auch mit mehrern

mehrern und schäsbaren Rebenproduften, unausgesetzt versehen sollen.

Die hinreichende Gewinnung, Erhältung und Anwens bung des Polzes und jener Dinge, beruhen insgesammt auf ges naue Kenntnisse, die auf Naturlehre, und deren Theis der Naturgeschichte, besonders mit gestüßet senn mussen, ohne deren Dasenn und Anwendung gar nichts vernünftiges und gründliches geschehen kann.

Das Studium der Natur wird dadurch um so reizender, wann wir uns mit voller Ueberzeugung vorstellen, daß unsere Bemühungen in diesem Fache auch mit Vortheil auf uns selbst Bezug haben.

Nichtsdestoweniger bleibt es Anfängern ganz ungemein

- 1) wenn sie zwerst auf bloge Nahmen und Worter gebracht werden, die fast noch mehr Muhe, als die Wissenschaft selbst, zu fafsen, verursachen.
- 2) wenn sie lauter allgemeine Grundsche ohne Anwendung auf einen bekannten und zur Sand sependen Gegenstand sich merken, und sogleich alles abstrakte begreifen sollen.

Es hangt also gar sehr von der Methode oder Lehrart ab, und es ist ohnstreitig leichter, angewandte Wahrheiten zu erkennen, [wozu durch praktische Nachahmung ver Lehre gelanget, und von diesen Fällen auf ähnliche geschiossen werden kann] als wenn man blos mit allgemeinen Grundsägen aufängt, und solche mit allen Ausnahmen der Regeln, sesort selbst, anzwenden sich genöthiget siehet.

Alnfänger werden überdem dadurch obgeschreckt, verwöhnt, bekommen nur suversizielle Kenntnisse der bloßen Theorie, und versfellen die rechte genaue Bekanntschaft, welche ihnen mit speziellen Dingen, im Praktischen, so sehr norhwendig ist.

Der

# 112 Einleitung in die Konomische Naturgeschichte;

Der Unterschied, weicher billig nach den Absichten der Lownenden statt sindet, die entweder zu bloßen Gelehrten, oder aber zu wirklich ausübenden Naturkennern, oder auch nur zu Naturkenntniß brauchenden Forstmännern, zu bilden sind, setzt die Verschiedenheit der Lernart ebenfalls voraus.

In diesem Versuche habe ich mich bemühet, ben Gegenstand genau zu beschreiben, nichts aus den Augen zu lassen, allgemeine Grundsäse aber auf diesen anzuwenden, Schlüsse zu machen, Folgen zu ziehen, und endlich alles praktisch zu zeigen. Der Gelehrte von Prosession wird daher, mit Uebergehung des Praktischen, Benträge zur Naturgeschichte; der ausübende Naturkenner, dergleichen, und Stoff zum Nachdenken über seine Meinungen und bisherigen Handlungen; der Naturkenntniß brauchende Forstmann aber angewendete, sinnliche Lehren, nach seiner Absicht sinden, aus welchen ihm die genaue Kenntniß des Gegenstandes aus den Theisen der Physik und übrigen Forsthülsswissenschaften, die Absegung der Vorurtheile, und die Anseitung zum richtigen Venehmen ben den Geschäften, zur Gewinnung, Erhaltung und Nusamwendung des jedesmahl vorhaubenen Gegenstandes zusließen wird, ohne sich in um geheure Lehrgebäude gedrängt zu sehen.

Da ich die Buche zum ersten Gegenstande hier wähle, so wird auch der erste Theil dieses Werkes, welcher immer auch der lette seyn kann, denjenigen vollkommen hinreschend senn, die entweder selbst eine bloß buchene Waldung besitzen, oder solche verwalten.

Eine folgende Holzart könnte, mit Bezug auf die aus dieseme Theile bereits bekannten allgemeinen Grundsäße, unterschieden abgehandelt werden, dergestalt, daß in der Folge, die ganze Wissenschaft allmäblig in diesem Werke vorkommen wurde, und fernere Theste endlich beynahe soviel Holzarten, als Bogen, werden enthalten können.

Digitized by Google

# Das erfte Bambtftud.

Wom Holze am Stamme, ber Wurzel und ben Aeften.

## d. 153.

ie Struktur des Solzes, oder vielmehr bas mannichfakige dauerhafte Die Struf, Gewebe ungablich vieler Fafern, Saft= und Luftedhren, Zellen und Saut= den, die überall mit dem feinsten Marke abwechseind angefüllet, ober umgeben, len Theilen und durch dieses gleichsam jusammenkettet find, ift sowohl an Dem Stamme, einerlen. als an den Wurzeln und Aesten überhaupt einander gleich; daber die eigentliche Bildung und Beränderung besselben, in den verschiedenen Theilen des Baumes aus einerlen Gefichtspunkt betrachtet, und in dem hauptfluck die fer Abhandlung, über bas Machathun, noch mehr erläutert werden muß.

#### **8.** 154.

Anstatt eine grundliche Erklarung von ben wefentlichen Eigenschaften und Die Holzars ber Struftur bes holzes zu geben, theilte man ohnedem bie Baume und und weiche Strauche in hartes und weiches Bolg ein, und rechnete die Buche un einzutheilen, ter ersteres, ohne Ruckficht, baß sowohl hartes, als eigentlich weiches, so wie langlich. basjenige, welches die Granzen zwischen diesen angeblichen Raratteren unmertlich abfallend balt, jugleich entweder sprode ober zahe, elastisch, nicht elastisch, pords ober dicht, dauerhaft ober leicht faulend senn konne, welches boch vornehmlich befondere Eigenschaften ausmacht, die in verschiebener Abficht wichtig, und, ber Nuganwendung wegen, ju wiffen nothig find.

Auf

# 114 Pritte Abhandlung. Erftes Hauptflud.

Auf bart und weich grimbete man fogar ein fcwantendes Syftem, das einzige, so von vielen nachgebetet wurde, die ohne naturgemäße Ers Kenntnik der Ronstruktion und wesentlichen Eigenschaften, die und zum Unserschiede dienen mussen, auf den Titel bolzwerecht Anspruch zu haben glank-Da aber diese Littenschaften selbst in den Theilen einer und dersel= ben Oflanze verschieden, zufällig, theile durch Alima, theils durch Alter. Boden, Lane und Wartung, also auch durch alle äußere Ums Rande überbaupt veranderlich, versteckt, und iene Granzen viel zu immertich find, als bas fie, in unfern boch immer aufgeflarter werbenden Zeiten, ferner jur Richtschnur einer physikalisch-forstmaßigen Eintheilung der Zolzarten, geschweige jum System bienen konnten: so habe ich mit bereits vor einiger Zeit bemühet, aus wahren, ganz natürlichen, gewöhnlich beständigen, außerlich in die Sinne fallenden, und überhaupt nicht führilen Merkmablen und Ligenschaften aller bisber bekonnten einheir mischen und fremden Solzarren, diejenige physikalisch = forstmakige Line theilung anzuneben, welche von den berühmtesten öffentlichen Lehrern und Schriftstellern über das Sorstwesen, und andern sachverständigen liebbabern, von mir aufgenommen, und mit Beyfall anerkannt worden, wie solche im 24sten Theil der vortrefflichen ökononischen Encyklopadie bes herrn D. Arunin, Seite 463, fgg. fich eingeruckt befindet, und in ben Rezensionen über diesen Theil, sowohl, von dem berühmten und scharffichtigen herrn Professor Bedmann zu Gottingen, in bessen, ben Werth folcher Sachen richtig entscheidenden physikalischebenomischen Bibliothek, im zwerten Stud bes zwolften Bandes, Seite 333. u. f. als auch in mehrern gelehrten Blattern für mich febr fchmeichelhaft und aufmunternb, unter ben übrigen meiner Bentrage bemertet ift.

# Bom Bolze am Stamme, der Burgel und den Aesten. 115

Da nun in diese Lintheilung der Solzarten nothwendig auch die Büche passet, so erachte ich es, sumahl nicht sedermann in dem Besig senes großen Wertes der Ancyklopadie ist, der vorgesehten Vollständigkeit gegens wärtiger Abhandlung gemäß, gedachte Lintheilung auch hier, und swar erläutert, benzusügen. Bey Vollendung der nachsolgenden Maturges schichte unserer Büche, und deren Auganwendung, wird sich der Plan gar leicht für diese darinn sinden, so schwer es auch sen wird, ausser der Blübezeit sie nach dem Linneischen System an ihren rechten Ort zu sehen.

**6.** 155.

tungefoftem. auf -natürlis Eigen: Schaften aller wahren Hold arten geftabt

Erfte Classe. Laubholz, mit feinfachen ober zusammengefenten, Soleintheit mehr ober weniger breiten, nervinten Blattern; harten, festen, weiden Solle, ] mafferigen Gaften. Aus dem Stamme ... ausschlagend.

> Erfte Ordnung. Sommergrun, in Binter vom laube entblogt, Cober fairfies biere.

- Li Abtheilung, Baubolg, Ein einzelner Stomm, gerabe, bochfidmmig, mis einer jum Bauen schicklichen Bopfftarte, 3. Er. Liche, Rufter, echte Rastanie, Esche, Espe.
- 2. Abtheil. Baumholz.
  - a. Ein einzelner ftarter Stamm mit fperrhafter Rrone, ber Schaft von unbeträchtlicher Bobe. (auf 20 Ruß ohne Bopfstarte). 3. E. Aborn. Lebne, Arelebeerbaum, Zaynbuche.
  - b. (auf 18 Jug Hobe). 3. E. Birn, Apfel, Maßholder.
  - c. (auf 10 fuß) 3. E. Erbsenbaum, Bobnenbaum, Sumach. \*\*)
- 3. Abtheil. Ganze Strauche. Ein Hauptstamm, bauerhaft, mit einigen Stängeln auf einem gemeinschaftlichen Burzelstod; z. E. Zaselstrauch, Kolunder. \*\*\*)
- 4. Abtheil. Salbe Strauche. Biel sperrhafte, weniger hauerhafte Stangel, auf einem Burgelstode, mit einem verganglichen Sauptstängel, also auch noch geringerm Buchfe. 3. E. Zambutte. \*\*\*\*)

5. Abtbeik

. \*) Diese Zeichen find fcon an ben jungften Pflamen farafteriftifc.

- \*\*) Unterschiede zwischen 2 b.c. finden erst bev ausgewachsenen Baumen in ihrem nac türlichen Zustande statt.
- \*\*\*) Die in diese Abtheilung gehörigen Holzarten unterscheiben sich schon in der Jugend von bem Baume, ba fie frub Schöflinge und Burgelbrut treiben, welche bas Bachethum bes Sauptstammes jurud balten.
- \*) In der Jugend geben diese mit ben vorigen gleiche Merkmable ab, und unterfcheiben fich von ben Baumen; fie zeichnen fich aber von ben gangen Strauchen erft in ber Rolge, in ihrem recht natürlichen Buftanbe aus.

dwepte Classe. Madel= oder Tangelholz, mir langen oder turzen, schmaken, spigigen, nadelformigen Blattern, [festen oder leichten weichen Holzel ohlicht=harzigen Saften. \*) Aus dem Stamme nicht mit Erfolg ausschlagen 0.\*\*)

Erste Ordnung. Sommergran, im Winter von Nadeln entblößt.

- 1. Abtheilung. Bauholz. Ein einzelner geraber Schaft, hochstämmig, mit einer zum Bauen schicklichen Zopfstärke von 50—100 Fuß Höhe. Z. Er. Lerchenbaum; Cypresse mit Acacien Blättern. [Cupressus disticha]
- 2. Abiheil. Baumholz. Ein einzelner spisig auslaufender Stamm, folglich ohne Zopfstärke in einiger Hohe. Z. Er. Mordamerik. schwarzer Letzchenbaum. [P. Laricina.]
- 3. Abtheil. Ganze Strauche. Einige bauerhafte Stamme ober farte Zweige auf einem Wurzelftode, mit einem Hauptstamme. \*\*\*\*).
- 4. Abtheil. Salbe Strauche. Sperrhafte, bauerhafte, aftige geringe Stamm=
  ichen auf einer Wurzel.

Unter den bieher bekannt gewordenen Arten giebt es keine dergleichen.

**3**/3

5. Abtheil.

\*) Bon ber zarteften Jugend an entschleben.

\*\*) Im weiten Jahre bes Altere junger Sammipflamen icon bestimmt. Dem ersten Winter behalten die mehresten Pleinen Leuchenbaumpflanzchen ihre Ladelblatter.

<sup>&</sup>quot;") Begen ber großen Aehnlickeit mit den Anbelholzern wurde ich verleiter, Tamarix L. in der den Aefen Encyklopadie Eh. 24. Seite 465. hierher zu sehen. Da ich aber, seitdem, deffen Beffandtheile chymlich untersucht, und gefunden habe, daß er nicht ablicht harzige, sondern vielmehr wasserige, salige, zusammenzier hende Safte enthält, und am Ende nur ein wenig empyrevmatisches Dehl überger bet, die Vermehrung auch sogar sehr leicht mit Stecklingen, [Schnitthalz] geschiedet, und selbstans dem Stamme wieder ber mit gutem Erfolge ausgeschlagen ist;

# 118 Pritte Abhandiung. Erftes Hauptstid.

5. Abtheil. Brobols. Aniechende, rankende Stängelruthen. Z. E. Waldrebe, Zeidelbeure,

Sweyte Ordnung. Immergrun. Die Blatter bleiben im Winter frifch an ben Zweigen, und verlieren fich nur nach und nach an den altern Aeften.

- 1. Abtheil. Bauholz. 3. E. Dirginische immergrüne Biche. LQuerc. Ilex L.]
- 2. Abtheil. Baumbolz, a. z. E-Libenbaum, Capus; einiger Aefutichkeit mit ben Nadelhölzern ungeachtet.

b. j. E. Zülsen [lex aquifol.] Portug. Lorbeutirsche.

c. j. E. Bermes: Liche. [Q. coccifera L.]

- 3. Abtheil Ganze Strauche, j. E. immergr. Spindelbaum. [Laurus tinus]
- 4. Abtheif. Salbe Strauche, s.E. immergr. Zellerhals, Porft. [Ledum pal.]
- 5. Abtheil. Erdholz, 3. E. Ephen, Preuselbeere, Zeyde.

# Bom Holze am Stamme, der Wurzel und den Aesten. 119

- 5. Abtheil. Eroholz. Einzelne ober mehrere,
  - a. fchfingende ober friechende Manten,
  - b. aufrechte Muthen,

auf einer gemeinschaftlichen Wurgel.

Sehlen noch unter den bekannt gewordenen Arten.

Anmerkung. Diese erste Ordnung der zwenten Classe scheint die Madelholzer mit den Laubhölzern ber ersten Ordnung verbinden zu wollen. Die Stämme schlagen, jedoch ohne Dauer, aus.

Zweyte Ordnung. Immergrun. Die Nadeln bleiben im Winter frisch, und fallen nach und nach ab, ober reinigen sich an ben altern Zweigen, mit deren Trieben sie entstanden sind. \*)

- 1. Whiheillung. Zauhol3, 4. E. Weißtanne, Sichte, Riefer, weiße Ceder, rothe Ceder.
- 2. Abcheil, Baumholz, a. z. E. Mordamerik. Lebenobaum, Oryceder.
  - b. = Chinesischer Lebensbaum, horizonkalische Cypresse.
  - e. = Arummholybanm, Sampffiefer, [P. paluftris.]
- 3. Abtheil. Ganze Strauche, J. E. gemeiner Wacholder.
- 4. Abtheit. Zalbe Strauche, J. E. Sabebaum.
- 5. Abtheil. Erdholz. Sehlt noch unter den bekannten Arten.

Unmerkung. Die Holgarten biefer Ordnung schlagen gar nicht aus dem Stamme wieder aus, das heißt: die Wurzelstocke, won welchen die Bäume abgehauen worden, treiben keine Loden. Un hochgestuten jungen Rieferstämmen hat es die Runst des Herrn hofrach Gledissch in Ered, nich erzwungen.

io halte ich es für Pflicht, dieses anzuzeigen. Er gehöret allo in die erste Classe, in deren erste Ordnung und in dieser ihre dritte Abtheilung. Zugleich wird diese Anzeige eine Berichtsaung für das Are Studt des sechsten Bandes des allemeinen dienomischen Forstmagezines, Beite 150, seun; dem Sinne nach, ift nicht das Camaristen, Beschlecht [Tamarix L.], sondern das Gagel Geschlecht [Myrica L.] u verstehen, welches Herr Prof. Ralm in seiner Reisebeschreibung auch gemeinet hat.

Nach bem Linneischen Spffen follen ber beutsche Lamaristenstrauch, mit 10. Staubsähen, vom Herrn D. Planer in der Ueben, der Gen. Pl. L. Porft? genannt, mit bem frandflichen, weicher nur i Staubsähen hat, wohl nicht zusammen gehöfnen. 17aturliche Sauptähnsichkeit aber gehet auch in diesem Falle kunstlischen Systemen por.

**§**. 156,

§. 156.

Einschtän: fung.

Ich weiß gar mohl, was in ber lebre ber Botanit wider bloke Größeninfteme, Blatterinfteme, Bluthenfofteme, Fruchtfofteme, u. b. gl. n. ic. noch immer mit Grunde eingewendet werben tann; 58 ift mir auch befannt, mas Berr v. Buffon in seiner alluemeinen Maturueschichte Ih. I. S. 21. u. f. Davon fagt: und ich bin mit ibm überzeugt, bag noch alle befannten Spfteme Chimaren find.

Ich bin weit bavon entfernt, bas meinite für vollkommen auszugeben, ob es gleich, in Absicht des Theils vom Pflanzenreiche, welcher die Zolzarten begreift, entschiedene Vorzuge fur ben Forstmann, [welcher fich nur mit einer kleinen Anzahl von Gewächsen beschäftigt] zur Zeit noch haben mögte. 3ch habe über fünfbundert Species barnach bearbeitet, und bis jeut hat noch eine jebe, ihren, ihr naturlich zukommenden Platz gefunden. Ich schließe also mit Grunde, bag mit ber Zeit die fehlenden Beyspiele aus meiner zwerten Claffe gewiß gefunden werben tonnen, wenn fie auch gleich bis jest mir noch berbergen find.

Das Wesentliche Dieser Lintheilung liegt

- 1. im Unterschiebe ber Bestandtheile Der Safte, und bes Austriebes für die Classen;
- 2. der Eigenschaften ber Blatter für die Ordnungen, und
- 2. der nafürlichen Beschaffenheit des Wachethums und der Ausbildungs-Ordnung für die Absheilungen.

In venen dren Samptstücken, welche zufolge meines Planes, bas zwerte, vierte und nennte dieser dritten Abhandlung, ben ber Geschichte jeder Folzart ausmachen, Tiegt allemahl das fichere Restitat, wohin sie eigents Lich reboret; baber ich auch aniskt desfalls moch niedes von unserer Briche saue.

Gegen viele andere Lanbholgarten ift das Buchenholz allerdings hart des Bachen zu nennen, welche Harte theils von der Beschaffenbeit deffen wesentlicher Bestand:

Reftigfeit,

Sowete **Elaftizität** belies.

Bom Spize am Stamme, der Burgel und den Aesten. 121

Bestandtbeile, theils von ber bichten Stimmy bes elastischen Gewebes berrubret.

Die Schwere hat auch auf die eigentliche bichte Rugung ber Holgfafern\*), und so umgekehrt, viel Bezug. Rach Abeinlandischem Maaß wiegt ein Rubikfuß Buchenbolz im Durchschnitt 57 Pfund, und verhalt sich also in Dieser Absicht mit dem eichenen fast gleich \*). Diese Eigenschaften find ber Grund ber Vortrefflichkeit bes buchenen Solges benm Brennen, welche burch bie starke Beymischung irbischer Theile und vielen Alkali, noch mehr erhöhet wird.

Junges und altes Buchenbok ist elastisch genug, um mit vielem Vortheil zu mancherlen Absichten zu bienen, woben auf biese Eigenschaft zu se ben ist, wie ich ben der Abhandlung der denomischen Geschichte au seinem Orte ausführlicher zeigen werbe.

#### €. 158.

Abmechfeinde Veranderung von Seuchtigkeit und Crocknem schwellet ober schwindet dieses Holz ganz ungemein, und verurfachet leichtlich eine Stockung und Saulniß, burch Babrung ber eigenen Safte in ben engen Robren und Zellen des Gewebes; nichtsbestoweniger ift es aber in beständicter Maffe unter Waffer dauerhaft genug, weil alsbenn bie außere Luft abgebalten, mithin die Gahrung verhindert, bas Auslaugen der eigenen gemischten Safte aber, [welche fich gang leicht mit bem Baffer vereinigen] barinn beforbert wird. Ferner bleibt es guch, wann es erst einmahl trocken ift, noch daus erhaft genug.

Rächst einer großen Menge brennbarer und falziger Bestandtbeile, enthalt bas Buchenholz fibr viele feine, mit der Mahrung eingedrung ftandtheil: gene Erdtheilchen, wie aus ber Menge ber von biefem Holze erfolgenben Asche, und beren Gewichte nach bem Auslaugen ober Abschelden ber Salze, binianglich zu erweisen ift, ohne zu weitlauftigen anbern chymischen Versuchen

<sup>\*)</sup> D. Brunin deonomische Encyklopabie, Th. 24. S. 829.

seine Zustucht nehmen zu durfen. \*) Es scheint schon dieses zu belehren, daß das Zolz überhaupt aus einer seinen und leichten Erde gebildet sen, deren Theile vermittelst einer bindenden Substanz, die aus versistedenen Dehlen und verschiedenen Salzen, nach Beschaffenheit der jeder Art zukommeniden Rahrung und Säuren besteht, im Wachsthum vereinigt und verbunden werden.

### §. 160.

Farbe bes Holles.

Die Jarbe des Jolses ist sowohl nach den Theilen, als nehmlich: der Wurzel, dem Stamme und den Aesten, von woher es genommen ist, als auch nach Alter, tage, Boden, dichtem oder einzelnen Stande der Büchen sehr versschieden; dergestalt, daß sie von Weiß an die ins habe Simmtfardene fällt: letzteres ist jedoch jederzeit ein Zeichen eines Grannnkernholzes, alter; in geschlossenem Stande erwachsener Büchen, die daher auch die Eigenschaft haben, ganz leicht zu spalten, und pordser zu sen, als diesenigen; welche in Absicht ihres Zolses mehr ins Weise kallen.

#### ₩ 161.

Lotur.

Man findet singegen auch zuweilen Stude, die entweder ästig, oder mat sterig genug sind, und gar nicht leicht spalten. Das erste wird an solchen Stammen bemerket, die in einem weikläustigen Stande erwachsen sind, und mehrentheils ein weißeres Solz haben; das andere aber sindet man an solchen Stellen der Wurzelstode und des Stammes, wo entweder äristere Berschädigungen, Quetschungen der Ninde und Safthaut, oder in der Jugend diteres Verbeißen der untern kleinen Zweige und Gipfel vorgefallen, wodurch benm Verwachsen die Solzsibern eine nvordentliche Richtung bekommen, aus welcher daher untereinanderlausende Beulen und Vertiefungen sich bilden.

Golde

\*) hert du Samel bringt, in feinem vortrestichen Berte von Jalinng ber Walder, im ersten Buche über die Bestandeheile des Julus, und deren Zeringung eine Mene ge chomischer Bersuche ben, dergleichen ich hier weglasse, weil solche Bersuche ben wiederholten Mahlen nicht überein ablausen, und manchem meiner Leser verdrieße lich fallen möchten. Noch mehr über biese Materie kann gesehen werden in Sur Coms Entwurf einer physischen Scheidekunst.

Solihe Erhabenheiten sindet man auch der Länge nach; sie verrathen aber gemeiniglich einen verborgenen Jehler des Stammholzes, da sie aus dem Ueberwachsen der Liskliste, (von welchen ich unter den Zufällen reden werde), oder von den von allzuhäusig zugetretenem Saste entstandenen Rissen herrühren, in welchen die Stockung und Fäulniß, wegen Trennung der Anhängegefäße, gar leicht um sich greift.

#### **§.** 162.

Rennzeichen eines guten festen Stammholzes, sind sowohl

- 1) an ben stehenden Buchen, als auch
- 2) am gehauenen Zolze berselben zu entbecken.

Im ersten Falle muß zusörderst das untere Stammende eben, die Rinde liegenden glatt und aschgrau, wehr weißlich als rothlich; der Schaft ohne Ausschlen wüchse und dunne Reiser senn; die jungen Triebe an den Zweigen mußen dick, lang und hängend gewachsen, auch muß der Gipfel mit frischen glatten Blättern wohl besetzt senn.

Im andern Salle muß das Solz selbst, gegen den Aern zu, nach Sigur 5. braunlich, im Splinte aber weißlicher ausfallen, ohne jedoch, daß eine allzuplöhliche Veränderung der Farbe befunden werde. Die kleinen Spier gel c zwischen den Sasern mussen braun und glanzend senn, und es dimfen überhaupt keine Streisen oder gelbe Flecke auf einer begrbeiteten Fläche, wie a f d. erscheinen.

Am Sägenschnitt, oder, wie es die Tischler nennen, auf dem Zerrent Zolze, nutssen die Jasern gleich lang, überhaupt aber Eurz seyn, und es mussen nicht bald weiche bald harte Stellen kommen; am allerwenigsten aber dursen ganz schneeweiße, matte Flede mitten im Holze liegen, welches sonst schon ein offenbares Kennzeichen einer wirklich vorhandenen Fäulnist und Austhlung des Faserngewebes durch vorhergegangene Stockung der Säste, und baraus entstandene Gährung abgiebt, wie man öfters, sowohl an alten starken, als auch an jüngern sehlerhaften Büchen, sindet. Die sehr leichten Eindrützte solcher Körper, die nach ührer natürlichen Beschaffenheit sonst nicht so

Sennzeichen ber Gate des Solzes an fichenben Banmen und liegenben Städen.

bart ·

#### Dritte Abbandlung. Erftes Sauptflud. 124

hart als Buchenholz befunden werden, zeitzen nicht weniger gewisse Sehler in der Bonstruftion, und eine Schwache ber Solufibern an; bergleichen Stiftte verlieren wenigstens febr vieles, an der, diefer Holzart fonst eigenen Blastisität.

**6.** 152.

Ariiches Dola bearbeitet als troctenes

Das Buchenhols laft fich febr leicht bearbeiten, fo lange es noch leichter grun und saftig ift; es wird aber benm Austrocknen immer barter, und stumpfet alsbem ble kineibenden Werkzeute ungemein, welches von den nach &. 159. darinn enthaltenen irdischen Theilen herrühret.

Es behobelt fich glatt gemig, zeigt aber baben die fleinen Spiegel c Sitt. 5. allezeit etwas erhaben und tilanzend, babingegen bas übrige Gewebe der Sasern und Zellen, g, weit matter und leichter ausfällt, und feine solche Politur, wie ersteres, annimmt.

**6.** 164.

Alle biese Umftånbe llegen in ber

Alle diese Bittenschaften und Umftande, beren ich hier vorläufig Erwähnung gethan habe, beruhen auf der Ronstruttion, welche ich, nach Unlei-Konftruktion tung des berühmten Hill \*), auch von der Buche, [die er nicht untersucht bat,] ju erforschen mich bemühet habe. Das Original-Stud, Sitt. 5, [von welchem schon verschiedentlich die Rebe gewesen], stellt eine glatt bearbeitete Solz-Matte

> •) The Construction of Timber, from its early growth; explained by the Microscope. and proved from Experiments, in a great variety of Kinds: in five Books. On the Parts of Trees; their Velleis; and their encrease by growth: and the different Disposition of those Parts in various Kinds; and the Particularities in their Vessels, with Figures of their various Appearences; of the Instruments for cutting them, and of the Microscope thro' which they were viewed. By John HILL, M. D. London, printed for the Author &c. &c. 1770.

Bon biefem vortrefflichen Berte, welches fo vielen Auffchinf über ben Ban und das Gewebe des Bolles verbreitet, ift eine Ueberfehung karzlich aus Müremberg angefundige worden, wofür bas beutsche Dublifum bem Berleger wirflich vielen Dant wiffen wird : um fo mehr, wenn bie, über alles Aehnliche erhabene Origi naffunfer getreu fopirt werben, welches allein ben mabren Berth bes angefunbigten Bertes bestimmen muß.

Platte vor, an welcher die hohe Rante a, nach dem Kerne zu, die andere aber, b, nach dem Splinte weiset, allein weber von dem einen noch dem andern in fich bat, sonbern zwischen biesen berausgenommen ist.

Sitt. 6. tst-nach einer frischen Kluft einer 13 30ll hoben Scheibe eines 18 30ll ftarten buchenen Aloges mit Inbegriff ber Rinden, abgebildet, deffen Flache ober Herrenholz, so glatt und rem als möglich, bearbeitet, und mit Dehl infundirt worden war. Dieset Zirkelausschnitt enthält also, innerbalb des Salbdurchmeffers des Klones, den Mittelpunkt des Baumes a; das Rernholz b; das reife Stammholz c; das weiße holz, und ben Splint d; die Sasthaut e; die Strablenwande f; die Ropse derselben g: die Rinde h; die markitten Zellen zwischen der Rinde und der duf fern Saut i; die innern Lagen der außern Zaut k; das ganze außere und in die Augen fallende berfelben [Epidermis] 1; die Jahreszirkel m; burch den ganzen Ausschnitt.

Die Seite n blieb nach bem Spalten ber Scheibe unbearbeitet, Seite o aber wurde glatt behobelt und polirt, die fich benn auch in Sig. 7. zeiget, wo fe burch die punktirten linien pp Zigt. 6. berfelben angehänget ift. halt baber Sitt. 7. auch alle Abtheilungen der nebenstehenden nach gleichem Maake; zeigt aber vom Kern bes Baumes an, bis zum alleraußerften Bautthen, ber Epidermis 1, was in und neben ben Jahresringen m, der Lange des Sotzes nach, gesehen werben fann.

#### **6.** 165.

Nachdem ich bisher den Leser mit den hierher gehörigen Figuren überhaupt Gintheilunvorläufig bekannt gemacht zu haben glaube: (von welchen aber noch anderweit gen der Sole Gebrauch machen werde,) so schreite ich nun zur Unwendung berfelben, in so welt sie hier zur Erläuterung der Ronstruktion des Solzes dienen.

3d theile, nach ber vorhergegangenen Bezeichnung, die Grundflächen sowohl der Wurzeln, als der Stamme und der Aeste, überhaupt die Queerburchschnitte von innen heraus ein, und bemerke also nach Sig. 6.

1) den

- 1) ben Mittelpunkt oder Kern [Comrum] a;
- 2) Das Bernhols [Lignum compactum] b; "
- a) das reife Zolz [Lignum] ez
- 4) das weiße Zolz mit dem Splinte [Alburnum] d.

Alle biefe Theile find aus a-d bis punachft ber Safthaut [Liber] e. durch die Jahresringe,m, in ihre nathrliche Unterabtheilungen gebracht.

166.

Bermebrung biefer Lagen, folgende Rompreßion ber untern.

Da nun der Zuwache des Holzes, durch die neuen, von auffen baber über die darunter liegenden Jahrebringe in der Peripherie geschie bet, so kann man das Alter eines Bamnstuckes aus der Anzahl sob cher Ringe auf deren Bafis ficher bestimmen; je boher oder weiter man aber von diefer Bafis ab, die Ringe gablet, je weniger Ringe, und nur gerade fo viel Nahre, werden gefunden, als das Stuck, seiner Sobe nach, von da an, alt ist; daber die Zobe addiret werden muß.

Db nun zwar bie Anzahl ber gegenwärtigen Holzringe bas Alter außer Aweifel fest, und eine Flache nach ber Menge berfelben allezeit größer senn mu-Re, als eine andere, die weniger Ninge enthält, so triffe es doch nicht im= mer ein, daß eine gewisse und bestimmte Anzahl folder Ringe, auch allenit einerley Maag von Dicke ober Starte, im Durchschnitt bes Korpers anseigen follte, und auch eben so wenig, bag ein Stamm von weniger Holgringen, blos wegen geringerer Menge berfelben, allezeit nothwendig bunner fent mufte, und bag man, von gebachter Anjahl, aus bem außerlichen Ansehen ber Dicke mit Gewißheit barauf schließen konnte; benn es kann der eine Stamm ein feiniabrines Solz, mit schmalen Ringen, der andere hingegen ein sebr grobidhriges mit ausgebehrten Kingen haben: welcher Unterschied immer febr lichtbat ist. Dazu tommt auch die Wirtung bes trockenen ober naffen, guten ober fchlechten Bobens, famt ber Lage und bem Stande, welche Umftanbe alsbenn, wegen eines ftartern ober geringern Zufluffes ber Gafte, beutlich und entscheibend sind. Die Abwechselung ber weiten mit den engen Jahres=

<sup>&</sup>quot;) Stammende bicht über ber Erbe, ober glache, Abbieb bes Stubbens

Jahresringen, laget fich felbst, sowohl in einem und ebenbemfelben Stamme, als Wurzel und Aesten, finden, welches von der Lebhaftigleit nach dem verschie benen After herrührt. Derjenige, 18 Boll Karte Buchentloß, von welchem ber Ausschnitt Sitt. 6. 7. vorgestellet ift, läßt auf ber ganzen Grundsläche, und also auch auf dem Halbburchmesser vom Mittelpunkt bis an die Veripherie des Holzes 85 Jahresringe gablen. Wie verschieben die Breite ber Ringe nach Beschaffenheit des Alters, des lebhaften Zustandes, und der Kompression der insteren Lagen sen, soldhes wird sich von zehen zu zehen Jahren, an Fig. 6. deutlich genug in sie wahrnehmen laßen, im Hauptfluck vom Wachsthum ausführlicher beschrieben werben, und seine Anwendung in der letten Abhandlung von dieser Holzart finden.

#### 6. 167.

Auf ber burch Seg. 6. abgebildeten Grundflache, ftellet fich bas gange in Ronftruttion Die Queere durchschnittene Gewebe ber festen Theile vor, swifthen und in met nach Gefetet. den die flufficen [parces fluidx], Luft und Waffer, fich befinden, die wegen Hrer burchbringenden bochst beweglichen Eigenschaft die vornehmsten Ursachen des abwechseinden Ausbehnens und Zusammenziehens der Dicke oder der Grund Sachen, ben Warme und Ralte, ausmachen.

Die festen Theile, als: Mark, Zolzfasern, Abbren, Zellen, Zautchen, ju welchen die Anlage nach ber eigenen, auf Gesetzen berubenben Strut tur jeder Holjart schon in dem darnach organisirten Saamen lag, ver breiten fich, durch Benbulfe jener flußigen beweglichen Theile, immer mehr, Detsostalt, daß sowohl der Umfang als die Sobe des Baumes badurch von Zeit su Zeit im Wachsthume zunehmen.

Die Direktion der Robren und Fasern gehet, nach Sin. 7. von a nach aufwärtes bie Ausbreitung berfelben aber, sowohl als auch ber Sautchen, welche ben der Buche, nach Sig. 6, als Strahlen f auf der Grundstäche anzus sehen sind, geschiehet von außen nach innen, und so umwekehrt, woher benn folgt; daß die Verlangerung in die Bobe, anfänglich ber Ausbreitung in die Diese vorangeben muffe.

Es scheinet fast keine Holzart, als diese, schicklicher dazu zu sepn, die Bildung und Ausbreitung des Holzes in die Stärke, aus allen kesten Theilen zu erklären, wie solche nähmlich durch jährliche Abyade der Sasthaut e, oder deren Mark, zum Splinte d geschiehet; ob gleich die Jahresringe an den Buchen viel weniger, als an den welchen Hölzern merklich sind.

Die Strahlen f, Sig. 6, laufen aus dem Mittelpunkt a, in welchem sie ihren Ansang haben, durch das Kernholz, reise Holz, den Splint und die Safthaut die weit in die wahre Rinde h fort, welche letztere sie durch Tsdemige Endungen g ben denjenigen Geschäften unterstützen, die ich an seinem Orzte anzeigen werde.

Diese Strahlen sind zugleich auch in der lange als Wande von blatterigen Zäutchen zusammengesetzt, zwischen welchen nur sehr wenige kleine, und kaum merkliche Markzellchen sich befinden; daher diese Wande aufferst dicht, hart und sprode sind.

Zwischen ihnen besinden sich Sig. 7. die aufrecht gewebten Solzfasern, Rohren und häusigen Markzellen, deren Sügung mehr oder weniger dicht ist, nachdem sie mehr oder weniger durch die äußern folgenden Solzlagen [Jahresringe] nach innen zusammengedränget worden sind; sie hängen an den Wänden f, sind jedoch darinu nicht besestiget, so wie die Verbindung des Gewebes überhaupt, nur allein, der länge nach sest ist, welches aus der Richtung der Fasern zu ersehen, aus dem leichten Ausspalten des Holzes in die Länge aber, zu erweisen ist.

Die Gleichheit der Jarbe an den Fasern und Zellen, sowohl als die Särte des Büchenholzes, erschweren die Beobachtung der Unterschiede und Verbindung gar sehr; nichtsdestoweniger habe ich, dieses zu entwickeln, mir viele Mühe mit bewassneten Augen gegeben, um hier, und ben der Rinde das von Gebrauch zu machen.

Zwischen den Strahlenwänden, deren (Fig. 6.) innerhalb der Seite n o an der Zahl 18, nach Linie s t, aus dem Mittelpunkt a oder Kern des Baumes, durch die Peripherie des Holzenlinders die Ninde schießen, legen sich die Bundel

Abundel von Parfern, Abbiten, Mant und Aellen, ber Linen nach; als abetbione derte Streifen an, \*) bergeftalt, bag nicht, wie ben munden andern Bolgar ten, die Abtabe ber unterften Lage des Baftes ober der Safthaut ununterbrochen, um die nange Deripheris des voriebrigen Splintes geschiebet, wenn schon die mabre Rinde, jum Theil, und die gange außere Schale berfelben [Epidermis] hier auch, jusammenhangend ift.

So lange bas Wachsthum im Sommer frisch von statten gebet, so lange bleibt dieses Gewebe, burch die häufig barinn enthaltenen flußigen Theile und bas frische Mart ausgedehnet und locker ; nachdem aber ber Saft sich vermindert, die Safthaut ihre verlorne lage ersehet, und dazu die Oberfläche des jungen Splintes aussautzet, welches ben der stärkften Sike des Nachsommers geschiebet, und bende [Splint und Safthaut] sich ben eintretenber Mintertalte vereinigen: fo schwinden die zeither aufgequollen gewesenen Safern, die Luftrohren werden baburch jufammen gezogen, die bisber lotter gewesenen Martzellen fügen fich auf dem alleraußersten des jungen Splintes bicht jusammen, und so erlangt baburch endlich biefer junge Splint benjenigen bartern Rand nach außen, welcher in jedem Winter die Unterscheidung m Sin. 6. ber Jahreoringe abgiebt, welcher aber an ber Buche fo fehr ausgezeichnet nicht fenn fann, ba ber gange Bau, ober bas Gewebe biefer Solgart tompatt und hart ift.

Auf eine abnliche Art geschiehet die Verwandlung des Splintes in reifes Zolz, und weiter die vermehrte Dichtigkeit desselben, nehmlich:

- 1) burch bas Babewerben ber Gefage mit ber Beit,
- 2) burch bie Berengerung berfelben, welche von bem Druck ber folgenden Ringe im Winter, nach innen ju entstehet;

daber auch die Jahresringe an ihrer Breite allmählig etwas verlieren wurden. wenn bie Fasern und Rohren in fich selbst nicht allzustelf geworben maren, \*\*) w

\*) Die Befchreibung diefer Theile tommtbey ber Rinde von, an welcher alles beutlich ift.

<sup>\*\*)</sup> An einigen weichern und gabern Holzarten hat Berr burfamel im Binter, burd Berfuche, eine Abwechseiung ber Starte, nehmlich ein Ochwinden berfelben ben großer Ralte, und Bieberaufquellen ben gelinderm Better, bemertet, welches febod wegen der Strablenwaube f Sig. 6, ben ber Buche nicht fatt findet.

§. 168.

Grunde ber Festigfeit u. Sarte in ber Louftruktion Die Zestigfeit und Sarte bes buidenen Solzes bar ihren Grund

- 1) in den fproden bautigen Markwanden, und
- 2) in dem sehr dichten Rande einer jeden jährtichen Solzlage. Weil nun diese dichten Heile, die ersten aus dem Mittelpunkte als lauter vielfache, die Scheibe, oder Geundsläche des Zolzcylinders eintheilende Zalbdurchmesser [Radii], die andern aber vom Mittelpunkte als lauter vielsache Zirseilinien die an die Rinde reichen, und also kund mit Ling. 6. sich oft durchschneiden, so solgt: daß jedes kleine Viereck v Sig. 6. welches innerhald aus Faserrohren und Markbündeln besteht, an allen vier Seiten von ganz dichten Theilen der Strahlenwände und der Ränder der jährelichen Holzlagen umschlossen werde; da nun nach linie s—r auf diesem Zirkelmussschnitt Sig. 6. achtzehn unterscheidende Strahlenwände sind, die länge des gedachten Ausschnitts aber, durch 85 Jahresringe mit deren Rändern abgetheilet wird, so enthält Sig. 6. überhaupt 1530 keine, doch sichtbare Abtheilungen, die gegen den Mittelpunkt natürlich immer kleiner, und folglich auch immer sester ausfallen müssen.

Da nun diese Theile insgesammt der Länge nach ihre Sauptverbindung haben, so läßt sich ben der Harte des Holzes, sowohl dessen Clastigistät, als auch daß es gar leicht gespalten werden könne, daraus erklären.

**§.** 169.

Spiegel, des sen Engle, bung buech Absonberung bon dem Strablens wänden. Sinnliches und beständiges Kenmet, den des Sür henhalzes.

Ben diesem Spalten zeigen sich an den roben und bearbeiteten Seisten, nach Zig. 5, kleine braune Spietzel e, deren f. 167. bereits gedacht worden. Eben dergleichen sind Fig 7, w wahrzunehmen, [da bende Stude sich von gleichen Seiten und gleichen Bibsten zeigen.]

sind beständt. Es ist noch die Etklarung benzubringen, woher diese Erscheinung im Bisses Kennzeir chenholze ihren Ursprung habe.

# Bom Bolge um Stammicher Mutter und ben Weften. 231

Ich habe f. 167. gezeigt, die bie Errabienwande faus forden, bare In Hautelier ansammengekiet find, und daß die nolithen gregen folden Wani ben befindlichen Faserrobren und Markellenbunget v Sict. 6. zwie an Diefen Wanden anhangen, jedoch aber nicht selbst darinn befestiget sind.

Das Zusammendrangen ober Dichtwerben ber Bundel v habe ich aus bem Druck ber folgenden Holglagen erklaret. Je mehr und je ofter nun biefer Drud geschiehet, je ftarter bieser ift, und je weniger ein solches Bautchen burch bie, bon mir bemerkten febr kleinen, ofters bem blogen Auge umfichtbar bleibenben Markblaschen, wohl gar nur burch bie Safte aneinander hangen, je leithter muß nothwendig beren Absonderung geschehen, nach welcher es dem Bellengewebe eben fo leicht ift, auch biefe Zwifchenraume im jungen Splinte auszufullen, mober benn biefe Spiegel c gig. 5, gleichsam im übrigen Bewebe ju schwimmen fcheinen.

Sie zeichnen sich beständig von den übrigen Theilen aus, und fint im Buchenholze bie zur volligen Zerftobrung mahrzunehmen, fo wie fie auch in den Rohlen, und bey der Versteinerung dieses Holzes noch vorbanden find.

Das Ablosen dieser Spiegel von den Strahlenwanden, findet Schon in der Safthaut statt, von ba fie in die erste jest zu bildende Bolglage 😘 übergeben, wie Sig. g. noch beutlicher erlautern wird.

11 Das von ben Eigenfchaften und bon ber Ranfiruttion bes Buchelles bieber, gesager, und burch die Abbilbungen gezeiget worden, behalt: seine Umvendung auch auf das Gols ber f. 2. augegebenen vier Abarten; es bas Sols ber la abei baffelbe sehr verschieden von bemienigen, was sowohl vom Carpi nus betalis Lills bon ber Gattung Fagus caltapea L. in Miche ber Bons Aruftion gezeiget werden fann.

So wenig wichtig buch blefe Beschreibung und Erlauterungenemanthen fartinen utbgett, so angenehm werden solche dem wahren Lintueforschet, दिन्द्रा N 2 unb

Barietaten.

#### Dritte Abhandhuig. Rucuits Dannthief. 3 132

und denenjenigen fenn, die ihre Korftwiffenfchaft ans folden reinen Quellen fibbofen, und die borous den Wontheit ziehen, zu racht naturgemäßen Renner wiffen von Holtarten zu gelangen.

# Das zwepte Hauptstück. Bon ben flußigen Theilen ober Gaften.

Theife erbal: ten das Lebe miáku.

Die fläsigen Der ornanisärte Zolzkörper enthält, nach 6. 167, innerhalb aller feiner festen Theile, Die wir im Folgenden noch naber werden tennen in den Ger fernen] die fliffigen, welche, wegen ihrer bochft beweglichen Ligenschaft und der darinn befindlichen Mahrunu, das Leben im Gewächfe exhalten, und überall von ber außersten Wichtigkeit End.

> Diese fluffige Theile bestehen in einer natürlichen Mischung von zarten, fetten und falzigen Theilen, die sowohl in der Erde, als in der Luft und in bem Wasser sich besinden, und daraus als das allemeine Sauptnehrungsmittel dargereichet werden, daber alfo überhaupt unter Luft und Saften verftanben werben tonnen.

> > 5. I72.

Edieben ace

Diese Bestandtheile der Safte, find nach den verschiedenen Arten ber Bewachse, und selbst nach ben verschiedenen Theilen einer Pflanze, in welchen Be gefimben werben, in Ansehung der Menge und Mischung sehr ver-Chieven.

Die innere Beschaffenfielt andert fich. von Einzuft in die Murgelein untern, wit im Obertheile bes Stammes, in ben Aeffen, in ben Angiven, Wide bern, Burthen und Fruchten, überhaupe to allen Theilen gan febe, jen mache dem sie durch die Digestion fich mehr und mobr in die eineme Ans flank vertigendelige und riche, frembe Theile von ihnen abgestudert, merden er

Die merft einachenben: soben Erblafe te find allae-

Der, aus der Erde zwerft in die Wurzeschrinktande Saft, ist ochstreitig ber allyemeinste und raboste, upd es löst, sich gebenfen, bos eine Auswahl

Linguin to domest a neolitical

maßt der Bestandtheile ben Aneignung des hanpenahrungsmittelt von außen. ber, flatt finden konnte.

#### ¥ 174.

Die durch die Wieme verursachte anziehende Kraft theilet diese robe unbestimmte Mischung zurt aufgelbseter fetter, erdigter, beweglicher Theilchen in der Gestalt der Safte, der Wurzel mit, die mit Erde [in welcher der Zusammenhang und Zustuß solcher Theilthen vorhanden] umgeben ist.

Deren Anseignung von

Es gehet dieses durch die schwammige Rinde berselben vor sich, und wird in der Safthaut zwischen Holz und Rinde den übrigen Baumtheilen, vermittelst jener Kraft noch weiter zugeführet, die überdem noch selbst die Wigenschaft bestigen, ein gleiches von außenher, auch mit Luft und Wasser zu thun. \*)

### £ 175.

Die tägliche Erfahrung tehret, daß, ohngeachtet nur ein allgemeiner Saft die Rahrung zu allen Gewächsen enthält, bennoch die Säste in den Pflanzen alsbenn eine gar verschiedene Mischung und Zubereitung erhalten, bergestalt, daß in dieser Mischung der eine ader andere Antheil von Wasser, Dehl und Saizen in stärkerem Maaße nothirz ser; und wir mussen nach dem Augenschein einräumen, daß solches nach Geseinen des einer Art bestimmten Wachsthams gesthehe, wohn der Ansang schon in dem darnach erganisieten ansquallenden und hemath keimenden Saamen besindlich senn musse, der seinen einzenen. Sast zur Cinktur des fremden, roh eines senden Saamen besindlich

Die anges meffenen der frandtheise bes roben, werden mit Dillader ebgent Saftes angewender.

### 176.

Das Aveführen des Lieberfluffes fremder, und nicht der Substanz des Körpens selbst eigenen Bestundshelle soll in dem allgemeinen Rassungsmittel sich bestunden. I oden die Abstonderung und Scheidung der zugleich mit einenetendem Safte von den zur eigentlichen Nahrung erforderlichen, erhellet schotz aus dem verschiedenen Geruch, Geschnack, und Ansehan, so wie aus der daraus

Der Ueber fluß wird megefähret.

<sup>&</sup>quot; du Samel Maturgefchichte der Blaues, B. il. Geter 189

baraus entflebenben verschiedenen Licenschaften und Wirkungen. Das Binfauren, Bubereiten, Buruckbehalten und Aneinnen, Derwandeln, Absondern und Ausführen muß ununterbrochen von stagten geben, fo lance eine Oflanze lebet; nur allein diese fortwährende, jedoch abwechselnd ftarkere ober schwächere Bewegung ift im Stande, bas Leben zu erbalten, welches fich fonst ben einer ploklichen, oder allmähligen tranzlichen Stot-Lung ber Gafte endet, und noch überbem eine ju ftarte Gabrung und Auflofung ber feften Theile wirken tann.

Diese Bewettungen, und die Vermandlung in die eigene Substanz, geben allmählich vor sich, stärker oder schwächer, nachdem die außern Ursachen ") wirten, bas Steigen bes allgemeinen Saftes im Baume beforbern, von außenher Luft und Waffer verschaffen, und bas Ausdampfen bes Us berfluffes, ober ber verbrauchten geschiebenen Safte betünstitten.

**8.** 177.

Je weiter bas Steigen, Mischen und Zubereiten bes Saftes in ben Befäßen vor sich gehet, je geistiger und eigener wird er sobenn befunden, wie die Werschiedenheit des Saftes aus dem Saamen, gegen den Saft der Burgel oder der übrigen Theile, beweiset. Wer wird wohl den obligmildenden Saft einer Bucheder, [bes Saamens] nicht gang ver-Schieden, auch nur den blogen Sumen nach, von dem außerst waffe rigen alkalisch : falzigen, zusammenziehenden fauren Safte zwischen Sols und Rinden ber Buchen finden; so wie ersterer in der Scheidung der Bestandsheile viel wesentliches Deblund wie nig Saure, ber andere aber, mit wieler Daife, und vermittelft ftarter Sige, fehr wenig empyrevmatisches Debl, mid besto mebreres Wasser Bie benn auch die vorzuglich reichtichste Menge eines abgeumb Salze giebt. fehten allalischen Pflanzensalzes in dem buschenen Laube, aus mancherken Und

<sup>)</sup> Unter ben außern Urfachen ift befondere ble Bitterung begriffen; wie folche aber wirke, werde ben ber Abhandigng von der Aushilbung jeber Baumtheile, und ben Befchreibung des Bochethume, delate ....

**Minden und Erkheinungen exhellet: da nehmlich 1) die "aus Blattern** gebrand= # Miche, Die ftdriffte und friftigfte Lauste giebt. 2) die Traufe unter Bilchen, für alle Grafarten, Die fonft gar wohl im Schatten erwachsen, ju scharf und beihend ift, und 3) die salzliebenden wiederkäuenden Ebiere die Bisdenblåtter, vor vielen andern, zu sprem Leckerbissen wählen. \*)

6. 178-

Die Luft, welche sowohl als das, dem Ansehen nach, auch allerveinefte Waster, bennoch niemable wang rein ift, ober wenigstens nicht lange rein ben Beftande bleiben tann, \*\*) enthatten allezeit mehr ober weniger, boch gewiß folche frem= thellen. de salzige und zugleich zart aufgelosete erdichte Theilchen, die durch die Rraft der Beweitung sweiche von der Warme und ben Sonnenstrahlen erreget wird], in ben Gewächsen wieder neschieden, oder mit andern in den Gefähen verbunden werden.

Mittuffuff ber nåbrew

Le erhalten also alle Gewächse unter der Gestalt des Wassers und der Dampfe, ihre Nahrung aus der Luft und Erde; beren Abgang beständig, burch den Zufluß anderer von außen ber, erfeset werden nuß. Die Erde giebt burch aufgelosete Theilchen ihrer roben Substanz immer etwas zur Nahrung her, sie mag bestehen, aus welcher Art sie wolle; und ba biese Theilchen nicht unmittelbar in bie Gewächse übergeben konnen, so geschiebet solches vermittelst der Luft und des Wassers, welches lettere, wegen seiner Bennifchung, gewissermaßen feifenartig ift.

6. 179.

Da mun aber biefe Auflosung sowohl felbst als beren Gingang in bie Ge gung des Bit wächfe, eine Kraft voraussetzt, die solches wirken und befordern toune; die

fånas æitta Warme im Ariblinge

<sup>)</sup> D. Boerhaave theils noch wester die Safte, und ben Theilen, in welchen sie sich befinden, und von Beit zu Beit Beranberungen leiben, in feche Sauptelaffen ein; fiche bavon Philipp Millers allgemeine Gartnerlexicon El. IV. Gelte sc... fleberfehung ber VIII. Engt. Ausgabe ]:

<sup>&#</sup>x27;) Systematische Cinseitung in die neuere Lorstwissenschaft, von Serra Prof. bleditsch.

# 136 Dritte Abhandlung. Zweptes Sampulit.

Wähnne aber, wie borher gesaget worden, die Ucsache duvon ift, so folge: dist die Bewogung der Saste, und das Aussteinen versahen aus der Ardes so wie ihr Verdreiten, auch der der Briche im Juricht in ge, und Messchaffenheit der Witterung schon bald im Warz, ausängt.

Diese anziehende Krast äußert sich alsbem heftig genug, durch die Meisge der auszubildenden Theile, während des ersten und zweyten Triebes. Es wird hierzu sehr viel Nahrungssaft verwendet, welcher nach vollendeter Wegetation, ben abnehmender Währne, und dem Härterwerden der Gefäße, nicht sozuleich ersehet werden kann: daher es kömmt, daß im Winter nur wenig und verdickter Sast vorhanden ist.

Aus diesen Hypothesen wird klar genug hervorgehen, daß man nicht nöchig habe, wegen der, gegen den Winter hin verminderten Menge, aber nicht gänzlichen Abwesenheit des Baumsastes [dessen Dasseyn durch das Gestrieren der Bäume erwiesen wird], ben Erklärung dieses Mangels, seine Zusucht zum geschehenen Zurücktreten der Säste in die Wurzel zu nehmen, wie sonst wohl von einigen behauptet und gelehret worden ist.

Le findet sich kein sicherer Grund, ein solches Zurücktreten ansumehmen, und die Erfahrung beweiset mir bas Gegentheil, wie ich durch die von mir felbst barüber angestellten Bersuche jeht beweisen werbe.

**∮.** 180.

Erfahrungen wider das Zurfffreten der Safte.

Es war mir bekannt, daß eine im Frühling, in den Stamm eines Bammes gemachte tiefe Wunde, sowohl an ihrer untern, als auch vornehmlich an ihrer obern Fläche blutet; daher denn folgt, daß nicht gerade zu, das Zurücktveten der Säfte aus dem Stamme in die Wurzel bestritten werden könne, weil die Wege hierzu vorhanden sind.

Die Versuche so vieler Naturforscher haben aber indessen noch nicht den Areistung der Stifte in den Schinmen anger Iweisel gesehr

Die Theorie bes ersten Sabes wurde bie Möglichkeit bes Zurucktretens gegen ben Winter in die Wurzel genug erklaren, ohne daß es nothig ware, ben ungewissen Areislauf anzunehmen.

Nichts=

Nichtsbestoweniger schien mir aber basjenige, was mit ben Saften masrend ber Wegetation vorgehet, entscheibend genug zu senn, einzusehen, wo solche nach beren Vollendung bleibert, ohne in die Wurzel zurück zu kehren.

Machdem nun biest Begetation geender, das heiße, nachdem Die Früchte teif, und die Augen oder Anospen zum Triebe des kunftigen Jahres gebildet waren, schnitt ich, um mich noch mehr von meiner Meinung zu überzeugen, in perschiedene sonst faftreiche Bäume:

- 1: 4. Diejenigen, welche im Schblinge baufig faures Waffer geben, ale: Biete, Aborn;
- . b. Die Barg enthalten, wie Riefer, Lanne, Lerchen, Fichten, und
- c. an welchen Gummi gerinnet, an Pflaumen, Kirschen, Mandelit, sehr tiese Wunden, wartete aber ben allen vergebens auf den angeblich strücktres tenden Saft, indem dersesde im Baume da, wo er war, blieb, davinn ist Winter gefror, und erst im kommenden Frühlinge, nachdem ich die Wunden gereiniget hatte, unten und oben, nach der verschiedenen Beschaffenheit und Eigenschaft der Holzarten, mehr oder weniger zu sließen ansing.

Ohne hier weiter aus der Naturyeschichte in die Arperimentalphysik gerathen zu dursen, glaube ich, hinlanglich aus allen diesem überzeugt zu seint, daß die Saste gegen den Winter nicht in die Wurzel zurück treten; ob sie schon so gut fallen als steigen können, ohne daß ein Kreislauf nöchig wäre; sondern wis der Zusuß nach vollendezer Regetation aushöret, und so viel zum Wachsthum verbraucht worden ist, auch nothwendig dessen Menge vermindert senn musse, da überdem nunmehre durch die Wirkung der Kalte der Sast zusammengedrängt und verdickt ist, wie aus der weiter unten solgenden Abhandlung des Wachsthums, noch näher sich ergeben wird.

Das

# Das dritte Hauptstud.

Bon der Rinbe ober Borte, und deren Theilen.

#### 6. igi.

mit allen ibe ren Theilen ur Bebefe fung des Hols ges, and sur let Baume tbeile.

Die Rinde Cm alkgemeinen Verstande, wird unter der Rinde oder Borke alles das ienige mit begriffen, was über bem Splinte, die Bekleidung und u. Lage dient duffere Decke, von e bis ! Fig. 6, an Wurzeln, Stamm und Zweigen ausmacht, und in der Saftzeit sich vom Zolze absondern läffet.

Im engern Verstande, und nach der Lehre der Kräuterkunde, unter Bilbung al scheidet man bey hieser, aus vielen lagen zusammengefügten Bekleibung, por inwendig herque, vornehmlich:

- 1) den Baft, ober die Safthaut [Liber], e Fig. 6. und 7; a Fig. 8 und 9;
- 2) bie eigentliche Rinde [Cortex], h Fig. 6. und 7; c Fig. 8; b Fig. 9;
- 3) bie duffern dumen Schalen [Epidermis], k l Fig. 6, und 7; d Fig. 8; c g Fig. 9.

und Mahrung bes holzes, ber Blatter, Bluthen und Fruchte, mithin zur Unterhaltung des Wachsthums, bienen.

.... 3 .... 6. 182.

Befte Thelle, aus welchen die Rinde bes

Die folten Theile, aus welchen biefe Rindenlagen zusammengesete finde

- a) in Mark.
- b) = Zellen.
- e) + Safern, . ...
  - d) = Robren.
  - e) = Zautchen,

welche famtlich, wie im Holze, und in ben übrigen Baumtheilen, bie aus biesen gebildet sind, mehr oder weniger mit den vorher abgehandelten flußigen Theilen.

3.141.74

Theilen, nach &. 171, annefüllet, oder davon umweben sind, die als eine überaus garte und wirksame Materie, aus ber Erbe und fregen luft ben Gingang in die aus festen Theilen gewebte Rinde finden, und darinn zur Unterhaltung der Nahrung und Ausbildung der Thelle nöthig find.

#### J. 181.

Alles Mark der Pflanzen besteht aus vielen Reihen und doppelten Das Mark. Schichten ber allerfeinsten elastischen Blaschen, die entweder durch garte, boch jahe, gleichfalls elastische Fasern ober Röhren, ober burch sich selbst mit einander in eine sehr verschiedene, boch ordnungsmäßige und kunftliche Jugung berbunden find.

Dieses bildende Mark ist in allen Stucken und Latten der Gewachse vorhanden, und darf nicht blos der Kern, [welcher die Are verschiebener Holzarten sichtbar ausmachet], barunter verstanden werden, wie selbst von folden Dannern geschehen ift, welche über die Holzarten geschrieben, und fich weiblich über solchen Unfinn mit gelehrten Naturkundigen gestritten haben. \*) Es breitet sich vielmehr überall aus, und endet sich jedesmahl im Saamen, welcher seinen Antheil davon, von der Mutterpflanze mitnimmt, und das Wachethum neuer Pflanzen, derselben gerabe gleich, durch dieses Mark ansanat. In denen Theilen des Baumes, die noch Nahrung haben muffen, und ausgebildet werden sollen, ist es lockerer, schwammiger, und mit mehrerem Safte angefüllt, als in denen, die völlig ausgebildet find, wie die zusammengebrangten, festen, und weniger faftrelchen innern und altesten Holzlagen, gegen ben Splint, Baft und Rinde betrachtet, zeigen, die vielmehr noch einer beständigen Beränderung, Ab- und Zunahme ausgeseht sind. Es folgt hieraus, daß das Mart in solchen Theilen locker genug fenn muffe, die obermahnten flugigen Theile anzunehmen, vorbereiten, burchseihen, und zur Beforberung bes Wachsthums, ben Verlangerung Der Fasern und Robren, so wie jur Bildung ber Zellen, absehen ju konnen.

76

<sup>\*)</sup> Bapler wiber J. J. Bufding, in ber fogenannten grundlichen Unleitung ju mehr rer Ertenntnis und Werbefferung des Forstwefens. S. 21.

# 140 - Dritte Abhandlung. Drittes hauptstud.

Je fester und harter eine Holzart, wie z. B. die Buche ist, je kleiner und zusammengedrängter sind die Markbläschen barinn überhaupt nach Beschaffenheit ber Theile, die sie mit ausmachen.

**%.** 184.

Die Bellen.

Die Substanz der Jellen gleichet der Substanz des Markes überall, und sie scheinen durch mehrere. Entfernung und lockerere Jügung der Markschichten sich zu bilden. Man siehet, daß die Jellen im Mittelpunkte des Markes oder im eigentlichen Rerne solcher Holzarten, die starke Markschren haben, weit größer, als im festen Zolze, [3. 28 im büchenen] sind; ob schon auch diese dergleichen, in ihrem Bane vom Mittelpunkt die an die außerste Schale der Rinde, [Epidermis] in allen Theilen zeiget.

Za folgt hieraus, daß bas Mark, welches in der Mitte eines Zweis ges enthalten ist, durch seine Verlangerungen einen Jusammenhang mit dem Jellengewebe der Rinde habe, wo sich letzteres ausbreitet, um die Höhkungen in dem nehstdruigen Faserngewebe, [von welchem ich nachher reden werde], auszufüllen.

An einem noch jungen weichen Triebe ber Buche, ist die Rinbe noch sehr bunn, wie auch berjenige Theil, welcher zu Holz werben soll. Die markige Substanz, sammt ben Jellen, machen ben größten Theil von biesem jungen Tweige aus. Das Mark ist in solchem Zustande weich, saftig, und von grüsner Farbe, h Fig. 11; aber die Holzlage wird bald hart, nach h. 167, erhält eine Scheibe, m Fig. 6, für die folgende, und schließt das Mark eine.

Mach einiger Zeit ist das Wark, nach Verhartung der Solzlagen, faftig, aber nicht mehr so, als in den noch grünen und weichen Zweigen. Es verändert sich auch nach inwendig zu die Farbe, und wird weißlich, wie es denn in der Folge ben der Buche immer röthlicher wird, welches von den damit verwebten, und gleiche Farbe zeigenden Faserbündeln herzurühren scheinet, deren Safte durch Kompression der folgenden lagen vermischt werden, und in die Zellen übergehen.

## Bon der Ninde oder Borke, und deren Theilen. 141

₫. 185.

Die Sasern, welche sowohl in die Länge, als auch nerzsörmig ge- Die Fasern. freckt sind, machen diejenige Substanz aus, die sich zwischen den Markblässchen und beren zellenformigen Hillen befindet; sie verschaffen den letzteren den Zusammenhang, und besinden sich, ehe sie die Holzlage ausmachen, schon in der Rinde und Sasthaut, von da sie sich erst an jene anschließen, durch ihre Ver- längerung aber den Grund des Schusses neuer Baumtheile ausmachen.

Sie sind nicht nur

- 1) als Wassergefaße, sonbern auch
- 2) ale eigene Gefäße zu betrachten, je nachbem sie sich in einer lage und Richtung befinden, wo sie entweder
  - a) bie rohen wässerigen Säfte annehmen, und weiter durch sich durchführen lassen, oder
  - b) vie eigenen, das ist, die, in die Substanz der Pflanzen durch Dis gestion mit den eigenen natürlichen Urstoff= und Bestandtheilen verwandelten. Säste enthalten.

Sobald diese Jasern sichtbar werden, bestehen sie schon aus etwer Jusammenfügung sehr vieler, außerordentlich dunner, langer Sädchen, beren gänzliche Zertheilung, auch ben ben besten Gläsern, nur in Bedanken statt sindet. \*)

Als Wassergefäse betrachtet, liegen biese in die Augen fallenden Bundel von Jasern schon als ein neufformiger Körper, gleich unter der aufsersten Schale der Rinde [Epidermis] in mehrern Lagen übereinander her, dessen Maschen durch das Mark und Zellengewebe, von welchen oben gehandelt worden, ausgefüllet werden, sich selbst aber mit den allerseinsten Spizen in gedachter Epidermis endigen.

Diese der Länge nach ineinander gepfropften Sasern, haben von Masche zu Masche nach den Seiten hin, nur wenig Verbindung, keine S. 3. Anoten.

Digitized by Google

<sup>&</sup>quot;) Jonn Hill conftr. of Timber S. 88. u. f. endlich S. 90. "resembling a piece of thinparchment" Die Theile aber, woraus biefes pergamentahnliche Gewebe weiter beskehet, find unbefanut.

Anoten, sonbern sie hangen sich nur mit ihren ausserken Enden (Armen) zusammen. Wenn man also bemerkt, daß die Ninde, oder vielmehr der Bast verschiedener Holzarten sich leichter der Länge nach voneinander trennet, als zerreißet, so geschiehet solches aus dem so eben angesuhrten Grunde. Es sind also diese Jasern, als Fäden des Nindengewebes anzusehen, und als kleine nebeneinander geordnete Bundel, welche anfänglich einander gleich laufen, von dieser regelmäßigen Nichtung aber bald abgehen, so dald sie nehmlich den zunehmendes Peripherie Plaß gewinnen, von den zwischen tretenden Markhadechen ausgebreitet und angesüllt zu werden, welches den der Züche, zunächst dem Splinte nur von Strahlenwand zu Strahlenwand f Fig. 6. geschehen kann, den den dußern Kindenlagen g aber, die zunächst der aus häutigen Zeis len bestehenden Schale 1 ununterbrochen in der ganzen Veripherie von statten gehet: daher denn die Richtung dieser Jasern, ob solche gleich in die Länge weisset, nicht in gerader Linie am Baume vertifal, sondern schlangenweise gehet.

Die Maschen bieses Fasernehes liegen in den mehrern kagen der Rinde, nach denen Versuchen, welche hierüber angestellt worden sind, dergestalt gerade über einander, daß ihre leeren Plake durch ihre Zusammensügung Trichter bilden, wovon die weiteste Deffnung gegen die außere Schale 1, die engeste aber gegen das Zolz zu stehet, weil die Fibern der außersten kagen, sich, nach Verhältniß ihrer Entsernung von des Are der holzigen Körpers, aus einander begeben müssen.

Wie nun der Eintritt und das Steigen des roben Saftes in diese Bundel von Fasern möglich sen, und auch wie solches darinnen wirklich vorgebe, läßt sich am deutlichsten durch den Versuch erklären, wenn man nehmlich viele Vaumwollenfäden, die nicht zu fest gedrehet sind, zusammenfüget, und in ein Gefäß vertikal hänget, in welches etwas gefärdte Flüßigkeit gefüllet ist; in solchem Gewebe wird man ohne weitere Veranlassung die Farbe in die Höhe steigen, und an dem andern Ende, welches über das Gefäß heraus hänget, wieder abtropfen sehen. Außer den Wassergefäßen, von denen ich bisher gehandelt habe, siehet man auch noch Sasern von einer andern Art, welche

Von der Ninde oder Borke, und deren Theilen. 143 welche aber nicht so zahlreich, als erstere, vorhanden zu seyn scheinen.

#### Sie unterscheiden fich von erstern:

- 2) Durch thre Große, welche gemeiniglich bergestalt beträchtlich ist, bas ben Durchschneidung berselben, die Feuchtigkeit, so darinn enthalten ist, heraus läuft.
- b) Durch ihre Sarbe, indem die ben ber Buche weiß, diese aber gelb sind. Ueberdies andert sich dieselbe auch nach Beschaffenheit der Theile, die , aus solchen Gesäßen gebildet werden.
- e) durch die darinnen befindliche Seuchtigkeit, welche wegen ber vorgegangenen Verfeinerung und Abseihung durch die subtilsten Eingange in das Gefüge dieser Abhren welt eigener und geistiger, als die jenige senn muß, die erst auf solche Art bereitet werden soll, wie ich §. 177. erwiesen zu haben glaube.

Diese den eigenen Sast enthaltende Gefäße, liegen vom Saamen an, in den Rindenlagen mit den Wassergesäßen, Marktheilen und zele Ien verwebt, von da sie die roben Saste, gemischt, geschieden, und schon viel seiner einnehmen, und weiter zubereiten helsen, daß daraus eine gedeihliche Nahtung werde, deren Zauptbestandtheile nicht verdunsten, sondern durch diesen Weg den Abscheidung der wässerigen Zeuchtigkeit verdicket werden, und den Stoff der auszubildenden Theile abgeben: da sie sich alles dasjenige zuerst anseignen, was in die Substanz verwandelt werden kann. Sie verlängern sich aus sich selbst, während der Wacksthumszeit in jedem Jahre, und gehen in alle neu auszubildenden Theile über, in welchen der Geschmad, und die chymische Aussichung und Scheidung der Bestandtheile ihr Pasen verrathen.

**∮.** 186.

And soften for the light of

Die Rohrensfind in den Theilen des sehr kompakten Solzkörpers Die Rohren der Buchen nicht anders als im engesten Verstande anzunehmen, nach welchem

Digitized by Google

welchem sie vorhanden senn muffen; wie das, obwohl wenige und seltene Andlen, benm Werbrennen des Buchenholzes, beweiset.

Je enger sie mm find, je weniger sind sie, natürticher Weise, inde Lust und Saften angefüllt. Vielleicht sind die Luströhren diejenigen Eleinen Theile, aus deren Zusammensügung in Spiralrichtung diejenigen Wasser und eigenen Gesäße sich bilden, aus denen das nensörmige Gewebe der Sasern weiter bestehet. Da nun aber im Saste seibst, auch in jedem Markbläschen nothwendig Lust vorhanden ist, dergestalt, das im ganzen Holzsörper die Lust den Lin; und Ausgang sindet, welche, nachtem sie mehr oder weniger zurückgehalten wird, die Elastizität besördert: se solgt, daß, ob wir schon ihr Dasenn mit unsern Sinnen nicht begreisen, es gleichwohl so senn musse.

**§.** 187.

Die Saul hen, Die Zäutchen, welche ben der Büche in Fig. 5. c vorgestellet, und im Vorhergehenden von mir Spiegel genannt worden sind, nehmen ihren Anfang in der Rinde, woselbst die Strahlenwände sowohl als in dem Holze besindlich sind, wie ofters schon ben Fig. 6. vorgekommen ist.

Die Basio g von diesen Strahlenwanden, läßt diese Blatterchen zwischen benden Seiten eingehen, wie aus Fig. 8. ersehen werden kann, swelche ein vom Splinte abgesondertes Stück Rinde, von inwendig betrachtet, vorstellet].

Diese scharfen, durch die Safthaut und in den Splint eingedrungenen keilförmigen Blätterchen bilden in der Safthaut a, wenn sie damit abzenommen werden, Erhabenheiten b, und hinterlassen Vertiefungen am Splinte,
mit welchen sie, ehe ein zweyter Jahresring darüber kömmt, noch nicht genug verbunden sind.

Ihre Substanz ist hart und sprobe, und giebt die Mieveranlassung zur Sarte des buchenen Solzes, und zur Sprodigkein der Rinde defselben ab. Sie bestehen aus eben bemjenigen Stoff, aus welchem die Epidermis gebildet ist, aus welcher sie auch wirklich herkommen, durch die Niede ist

bit

# Von der Rinde oder Borke, und deren Theilen. 145

Die Safthaut, und ben beren jahrlichen Abgabe jum Splint so weiter, babinein gelangen.

Die Strahlenwände felbst, sind eine vielfach zusammengedrängte blatteeige Fügung solcher Häutchen, die ihre erste Entstehung ben den jungen Saamenpflanzen, im Mittelpunkte aus dem Marke haben, und sich immer weiter bis durch die Kinde ausbreiten, die daß sie diese vermittelst ihrer Köpfe schließen.

**6.** 188.

Aus allen den vorher beschriebenen sesten und flüßigen Thellen bestehen Solz und Rinde unserer Buche, welche legtern sich in drey Zauptlagen nach &. 181. zeiget, deren zede wieder mehrere besondere Lagen hat.

Lagen ber Rinbe. 2 Baft, ober beffer Saft haut.

Die ersten Zauptlagen zunächst dem Splinte [Alburnum], wer- bant. den der Bast oder die Safthaut [Liber] genennt, \*) welche e Fig. 6. sowohl als in der ganzen achten Sigur von innen deutlich vorgestellt ist, wie sie in der Saftzeit vom Baume samt der Rinde abgeloset worden ist.

Der hausige Zusluß rober und wasseriger Feuchtigkeit zu bieser Zeit hat die Safthaut, welche im Winter am Splinte fest anlag, davon fast mehrentheils getrennt; dennoch aber die unterste lage von zarten markigen Gewebe
und vielen Wassergefäßen daran zurückgelassen, zwischen welche sich die Vertängerung und Ausbreitung des Markes, aus dem vorjährigen Splinte sowohl,
als selbst die Häutchen § 187, einsugen, und nächst der Mischung der in der
Rinde besindlichen eigenen Safte, §. 185. e., die neue Holzlage bilden, daben aber noch dem Safte den mehresten Durchgang im Steigen gestatten, durch
dessen in thm besindliche, immer seiner werdende Nahrung die mehreren solkern Zellen ausgefüllet werden, wodurch die völlige Ausbildung des Splintes
im ersten Jahre bereits geschiehet.

Auf

") Es ift ichicklicher und eigenthumlicher, Liber bep ber Buche Safthaut ju nennen. Unter Baft wird die Safthaut derjenigen Joljarten verftanden, die eine folche jahe Tertur haben, wie j. E. Linden, Muftern, Beiben, aus deren Baft deswegen mancher lep bereitet wird, dergleichen boch bep unferer Buche nicht geschehen fann, da diese knorplicht und bruchig ift.

Inf solche Art entstehet nunmehro aus der Safthaut, als einene vorher zur Kinde gehörig gewesenen Theile, der lockere weiche Splint [Alburnum], der in den Zwischmräumen seines holzig werdenden Gewebes von Gesäßen, mit dem neuen Marke überall ausgefüllet wird, und vor allen übrigen unterliegenden Holzlagen noch jeht den mehresten Saft durchlässet.

Es erzenget sich aber, anstatt der zu Splintigewordenen Saste hant, in sedem Jahre wieder eine neue Lage derselben zum kunftigen Zuwachse des Splintes, und diese neue lage zur Sasthaut entsteht aus der Verlängerung der Jasern sowohl des neuen Splintes, als der zwenten Bastage, wie nach vollendetem Wachsthum der Büche und mehrerer Holzarten im Spätherbste bemerket werden kann.

Diese Safthaut ist bey der Buche sehr dunne, und wegen der durch-Laufenden Strahlenwände, f. Jig. 6. genauer, als bey vielen andern Zolzarten mit dem Splinte verbunden, und in viele Streisen, welche jedoch nicht haltbar sind, der Länge nach eingetheilt. Nach angestellten Versuchen mit Zertheilen durch trockene und nasse Wege, \*) habe ich nicht mehr, als drey Bastlagen übereinander im Winter, und zwey im Sommer, an un= serer Büche wahrnehmen können, obwohl es scheinet, daß die Fasern dieser Safthaut noch in viel mehreren dunnen lagen dariun besindlich sehn mussen. Ob aber diese schwächern idealischen lagen sich parallel bleiben, aber durch die Enden und Arme der Fasern in einander laufen, kann ich aus dem Grunde nicht bestimmen, weil die geringe Haltbarkeit der Fibern in der büchenen Sast= haut das weitere Trennen verhindert.

**∳.** 189-

d Eigentliche Rinde.

Die eigentliche Ainde der Buche [Cortex], h Fig. 6, befindet sich zwischen jest beschriebener Safthaut e, und der außern Schale k L

Le ist ein dickes, saftreiches und vielfaches zimmerfarben und weißscheckigtes Gewebe, welches aus einem groberen weicheren Mar-

<sup>\*)</sup> Unter bem trockenen Weg, verftebe ich bas Spalten und Berfchiffen unter bem Miltroffop; unter bem naffen aber die Mazeration fomobl burch Kaulniff, als bie Berlegung ber lagen burche Rocken.

Te, Saserbundeln, Sautchen und vielen Lagen, in einer Blasen = und sellenformigen Gestalt bestehet; dessen Sauptrichtung nicht, wie best der Sasthaut, der Länge nach, sondern vornehmlich horizontal, oder im die Quere gehet, welches seinen Ursprung in der, eben so sich richtenden außern Schale I hat, und durch die Tformigen Endungen der Strahlenwände kin der Rinde selbst unterhalten wird.

7,

Diese Theile, welche ihren Ursprung in der außern Schale, und die Und terhaltung ihrer Alchtung von den Strahlenwanden haben, welche selbst durch diese sich vergrößern, sind weit zarter, als die übrige Substanz der Rinde, so wie die Farbe dieser keilformigen Hautchen mehr weiß zu nennen ist, so lange sie sich noch in der Amde besinden; sie verandern sich aber, wenn sie in der Folzge nacher an das Holz, und endlich gar hineingerückt werden, da sie alsdenn; nach Fig. 5. c, brauner aussehen, welches von dem mehrern Zusammendrücken der kesten Thetle herrührt.

In der Rinde sind diese Hautchen s. 187. nicht mehr so zusammenhangend, als an der außern Schale, sondern sie sind durch das grobe Mark der Rinde, und durch die Saugegefäße \*) überhaupt unterbrochen, die sich auf eine, der vielen Verschiedenheit wegen kaum zu bestimmende Weise, gegenund durcheinander krummen, und sich in neuzsörmige Lagen aneinander flechten, deren Maschen nach s. 185. ben ihrer Auseinanderhaufung, Trichter bilden.

T 2

Diese

') Man munbere sich nicht, wo bier auf einmahl Saugegefäße herkommen, da ihrer vorher ben Zergliederung der festen Theile gar teine Erwähnung geschen ift. Hier ift erft der Ort, wo die Erkauterung darüber gegeben werden muß.

Die Rinde führt aus Luft, Regen, Schnee, Thau, und überhaupt uon auf fenber, dem Banme Mahrung ju. Die Fügung der festen Theile in dieser Rinde ift daber auch so beschaffen, daß, da sie der Struktur eines Schwammes gleichet, dere gleichen aufnehmen konnen, wozu die Saugkraft, wie in den Schwammen, erforedert wird, welche von der Luft, und von den Klappen und Unterschieden in den Luft und eigenen Beschen herruchtet, überhaupt aber in allen Gefäsen eine gleiche Kraft nach Beschaffenheit der außern Baumtheile angetroffen wird.

Diese Rinde nimmt atso alle Safte auf, die ihr überall her, sowohl aus der Erde an der Wurzel, als aus der frezen Luft an dem Stanme, den Zweigen, und durch die Blätter vornehmlich, zugeführet, auch durch die äußere Schale eingelassen werden, durch welche, auch nicht weniger zu seiner Beit die Ausdünstung von statten gehet.

In der Rinde werden solche eingedrungene, angesaugte robe Safte zuerst etwas vorbereitet, mir der Cinktur gemischt, und in dem Raume wischen Holz und Rinde sowohl, als in den Gefäßen selbst, den mehrerer Dige stion auswarts geleitet, woselbst sie ferner zubereitet und verwandelt werden.

Diese Saste und beren Bewegung dehnen die weichen Zellen und Röhren ber Kinde aus, und befördern dadurch ihr Wachsthum, daß sie dem stäreter werdenden Zolzkörper, ohne völlig zu zerspringen, beständig zur Bedeckung bleibt, und den jährlichen Abyang der Sasthaut von außen her durch die seinste und innerste lage ihres verlängerten Fasergewebes, mit Absehung der seinsten Markheilchen aus den gröbern mit ersenen kann.

Sie selbst [die Rinde] erhalt ben bieser Ausdehnung, durch die von den dußern Schalenlagen k l-Big. 6. ihr zukommenden Theilchen, neuen Stoff, ihr grobes Mark auch nach der Oberstäche hin, gehörig auszubreiten, und ihr Wachsthum zu fernerer Erzeugung neuer Theile fortzuserzen.

§. 190.

Die dußere Schale. Die außere Schale [Epidermis, Cutieula], bedeckt alle vorher beschriebene Theile, woraus der Baum bestebet.

Sie ist, besonders bey jungen Buchen, hart, dicht, eben und glatt, jedoch ohne zu glanzen.

Sie überziehet die innere größere Höhlungen und Zellen des Rindengewebes, so sie auskleibet:

Diese Zaut entsteht aus den allerseinsten verhärreten Spissen der eigenen und der Wassergefäße, welche sich darinn mit ausgedehnten, breitzedrückten, seinen Markbläschen endigen, welches alles, vom ausdringenden eigenen Safte, der nach §. 185. nicht verdunften kunn, zusammen geleimt schenet.

scheinet. Ich bemerke ben der Zuiche vier Laten dieser, Schale, wie man Kig. 9. abgebildet sieht, welche überhaupt zur vollständigen Erkenntniß der Rinde und deren Theise dienet.

Sigur 9. ift ein Strick buichene Rinde von einem ftarken Stammftucke, von welchem Fig. 8. ebenfalls genommen war.

Der Unterschied zwischen diesen benden Figuren liegt barinn, daß 8 die innerste, 9 aber die außerste Slache der Rinde nach §. 181. vorstellt.

Die Lagen ber außern Schale Fig. 9, lassen sich von inwendig heraus in zwey Sauptabtheilungen bringen, nämlich:

- 1) in bie zellenformige Zulle d;
- 2) in die drey obern Zaute e f g.

Es ist zu merken, daß ich von dem nur gedachten Stücke mit vielem Fleiße bie Lagen der Schale durch behutsames Radiren unter einem Vergrößerungszilase, bis zur wahren Rinde entbloßet habe, um den wesentlichen Unterschied hier angeben zu konnen.

Ben Beschreibung bieser Figur will ith, um beutlicher senn, von berjenisen Ordnung auf etwas abgehen, die ich bisher ben Beschreibung der Theile von innen heraus beobachtet hatte; und ich werde die Lagen der Schale von aus ben berein betrachten; wie solche benm Radiren sich nach und nach mir zeigten.

Zwischen g und f sing ich an, & Zoll breit am Stude Rinde Jig. 9. Die ganz außere grave Lage wegzunehmen. Es zeigte sich bald eine Kasseebraume Lage, die nach dem Mitrostop aus breit gedrückten Markbläschen bestand, die gar nicht von deit änßersten ins Auge fallenden graven Ueberzug g sin Ansthung bes Daues verschieden wären; daher ich mit Grund schließe, daß, well ben den jungen Stämmen und Zweigen, das außere und in die Augen fallende der Epiderinis eben so braum ist, die grave Farbe, bloß den zunehmendem Altar dem Ausbleitste und ben aufehnendem Altar dem Ausbleitste und dem Abseiten der Salztheilthen sweiger ansehnen Ernstellich gertug erscheinen, so wie wirklich auch überhaupt an den Laubhölzar- Peatstiefen hetruften mittle; wie wirklich auch überhaupt an den Laubhölzar-

Dieser

.....

Diefer braunen kage folgte ich bis cie nach.

Zwischen f und e rabirte ich, so lange biese braune tage bauerte, und tam auf eine weiße silberfarbene Substanz, die eine neue Lage bildete. Ich nahm also von f bis c c bas braune auch weg, und stellte bie tage e bloß.

Das Mikroskop zeigte nur lauter weiße, seine, seibenhafte Rohren, de ren Zwischenraume mit schneeweißem Marke ausgefüllet waren. Ben völliger Hinwegnehmung dieser Lage, war ich durch die eigentliche außere Haut hinweg, und gerieth zwischen aund dan die zellige dunkelgrune Hulle, die mir aus lauter vielsach verbundenen, dichten, eigenen Gefäßen zusammen gewirket zu senn scheint.

Diese Hille, welche tiefer sich zegen cc nach der Schattirung allmählig ins hellgrune die ins gelbe ziehet, und sich an die eigentliche Rinde d unmittels dar anleget, wurde, wofern noch kunstlichere Untersuchungen möglich sind, sich gewiß in noch sehr viele Lagen theilen.

Auf diese grune Zülle, welche mir die Grundlage und Einktur der Blätter zu seyn scheinet, zeigt sich die wirkliche Rinde am sprobezen. Sie wird aber gegen die T formigen Endungen der Strahlenwände k. Fig. 6. immer lockerer, die sie wieder ein dichteres längliches Gewehe in der Safthaut e ausmachet, aus welchem sich der Splint al, von diesem aber das reise Holz a, und endlich das Kernholz b bildet, wie a Fig. 6. von allem diesem den Mittelpunkt und Anfang abgiebt.

Die Lagen der Schale bleiben auch im Alter zusammenhängend, und reißen oder bersten nicht, wie bey manchen andern Solzgeren, in die Länge auf; denn da das Wachschun dur Büchs im Alter eben nicht sehr rasch von sinten gehr; die Theilchen der Schale auch im Verhältenis von Sele wie Zeit im Ziesel mit wachsen, den leeren Raum als prissprachenis neu-füllen können, so folgt von selbst, daß nach und nach immer alles dasserige aufgebet werde, was zur kompatten Ergänzung der Obschläche gehöret, wahn dem phischen bei Ausbehnung während des Waschsthung, immer in piel

zarte Bestinungen bleiben, die zum Linfaugen und Ausdampfen erforsberlich find.

**§.** 191.

Die ganze Rinde, mit allen ihren bisher abgehandelten Theilen, ist Minde über, bey allen Gewächsen, von der größten Wichtigkeit. Es gehet in, haupt. mit, und burch diese zugleich beschüzende Bekleidung, das Wachsethum in die Zohe und in die Stärke vor sich, so wie die Ausbildung aller übrigen Theile, haburch geschiehet, nach welchen sie sich ausbreiten, und Stoff aus ihren Lagen hergeben kann.

Alle Beschädigungen der Rinde gereichen baher, [wie ben Abhandlung der Zufälle näher erklart werben wird], dem Baume zum größten Trachtheil: und zwar um so mehr, je tiefer und breiter solche, durch Einhauen, Schälen, und den Biß der Thiere daran geschehen: denn die Theile, durch welche die Säste gehen, werden dadurch ohnsehlbar zerstöret, und der noch weiche Splint kann keinen weitern Zuwachs, und folglich an dem verletzten Orte, keine neue anhängende Bedeckung erhalten. Wenn aber auch die neue Bedeckung von der Seite her nach und nach erfolgt, so ersetzt sich der Fehler bennoch nicht wieder, und man bemerkt hernach ein unreines Solz in Stamm und Zweigen. \*)

# Das vierte Haupeskick.

Bon ben Blatteraugen, Kimfpen und bem Laube.

6. 192.

Denge von Blattern bepder Triede sehr, und befordert nicht nur find Berkeu. Das gute Wachsthum der Baume, sondern unterhalt auch solches.

Die Blatter find Berkeu. ge des Eine

Die Blatter sind Werkzeuge des Einsaugens und Ausdampfens, und, nach der gemeinen Theorie, als Lungen des Baumes anzusehen.

Die Wichtigkeit der Blatter, in Absicht des Rugens, ben sie ben beieber Aussellen Pflanzen zeigen, beweiset die allgemenne Nothwendigkeit ihres Dasenns, bergiste sind word welche uns zugleich zu einer genauen Untersuchung, sowoht ihres auf daher außerst

) Gleditich festematische Binleitung zc. Th. 1, 8, 14x.

nicht nur Die Blätter findWerken.
ge des Eins
nipfens, faugens und
Ausdams
pfens; n. ges
n sie ben besieder Auss
bildung wors
berziste sind
res auf daher außerst
serlichen wichtig.

serlichen als innerlichen Zaues, und ihrer Geschäfte, aussprodert; ba dies noch überdem, die Blätter, als die bequemsten, natürlichsten, und richtigen Sommerkennzeichen so vielerlen Gewächse, uns deutsich in die Sinne fallen.

Wir haben daher

- 1) Die Erzeugung und Entwickelung der Blatter als merkwurdig zu betrachten;
- 2) ihren innern Ban und Substanz zu untersuchen, und
- 3) verschiedene außerliche Umftande, babin ihr Sig, ihre Gestalt, und Geschäfte gehoren, \*) mit Ausmerksamkeit zu erwägen.

§. 193.

Zwenfacher Urfprung bet Blätter.

Die Blätter entwerfen sich entweder in den Saamen, oder in den Anospen, in welchen bepben sie sich vorher mit den Zweigen und allen übrigen Theilen zugleich, überaus zart in einander gewickelt befinden, wovon wir durch die Folgen überzeugt werden, ob uns schon die anfängliche Bildungsart immer dunkel bleibt.

Den Stoff zum Laube giebt einzig und allein die Rinde, wie bereits h. 181. benläufig erwähnt worden ift. Es kommen hierzu vielfältig die innersten feinen Sasern der Safthaut nachst dem Splinte, zur Bildung der Blatterstiele und Ribben, die eigentliche Rindentheile zu den Jellen, und die Laye d Fig. 8. zum grünen Gewebe der Zaut, die obern Lagen f und g aber geben wahrscheinlich auf die Knospenschelfen Fig. 13.

Die Saamenblatter [Coryledones] sind ben der Buche von ganz auderer Gestalt, als das taub, und es wird, ben Betrachtung der Eigenschaften bes aufgehenden Saamens, Meldung davon geschehen, hier aber bloß dasjenige ausgesühret werden, was das eigentliche Laub angehet, welches aus den wahren Anospen oder Augen sich entwickelt.

§ 194.

Entftehang ber Endfpen.

Die Anospen der Buchen bilden sich, nach Gesetzen ihres Wachsthums, oberwärts in den Achseln der Blätter, wo diese mit ihren Stiezen an den Zweigen oder dem Stämmlein befestiget sind.

<sup>\*)</sup> Gleditsch systematische Einseitung, Th. 1. S. 191.

Die ersten zwey Anospen der Pstanzen nehmen also ihren Ansfang in den Achseln der Saamenblätter; die folgenden aber entspringen allemahl in den Achseln des wirklichen Laubes, welches den Anospen allezeit voraus gehet. Sie zeigen sich im Entwurfe bald nach dem Ausbruch, oder vielmehr sogleich nach völliger Ausbreitung des Laubes, welches den Saft hierzu und zu allen übrigen neuen soliden Theilen zubereitet, absondert und genugsam verdicket. Sie sind gegen den zweyten Trieb im Sommer schon merklich groß, se 2. 3. Jig. 18.] welcher Trieb auch aus ihnen vor sich gehet, jedoch aber weiter keine Theile in diesem Sommer als Zweige und Blätter bringt, die wiederum zum Serbste Anospen ausbilden.

Die übrigen Anospen, als e i Fig. 18, welche zum zwenten Trieb nicht bestimmt sind, bleiben zuruck, werden um so viel vollkommner, und sammeln den Entwurf zu kunftigen Zweigen, wie auch zu Bluthen und Früchten.

Die Anospen bes ersten sowohl, als auch des zwenten Triebes nehmen im Herbste immer mehr und mehr, nach vollendetem Wachsthum oder Vegetation der Baume zu, dergestalt, daß sie im Spatherbste benm Abfallen des Laubes swelches durch ihr Junehmen befördert wird], ihre Vollsommenheit und aeboriae Größe erlangen.

### **§.** 195.

Es ist der Six der Anospen bey jedem Geschlechte, und ihre Gesstalt bey jeder Art karakteristisch genug, um außer dem laube, oder in Abwesenheit der Blätter, zu sinnlichen Unterscheidungszeichen zu vienen.

Sigur 10. stellt einen in der Mitte des Aprils abgeschnittenen Büchenzweig nach der Natur vor, welcher a 1. vorjähriges Holz vom Frühlingsktiebe; a 2. vorjähriges Holz vom zweyten Triebe nach Johannis; b 1. jähriges Holz vom ersten, und b 2. den Trieb vom abgewichenen Sommer, enthalt.
Der Siz der Unospen daran, ist nach Gesetzen horizontal wechselsweise bestimmt: am Frühlingstriebe Liwischen a 2. und b 1.] und den vorsährigen Liwischen a 1. 2.] an kleinen Stielzweigen, am Sommertriebe
[pwischen b 1. und c] aber dicht an dem Zweige, welchen allezeit eine einzelne

Sis ber Anospen, u. beren außertes Ansehen, burch Fig. 10. erlautert.

Knospe

#### Dritte Abhandlung. Biertes Sauptstud. 154

Anospe c endet, die sich in der Achsel des Endigungsblattes a 1. Fig. 18. ge bilbet hat, und in biesem Falle das Wachsthum in die lange fortseket.

Die Gestalt und Sarbe der Unospen erhellet zugleich aus Fig. 10, wie solche auch in ihrer natürlichen Große von außen bis an die Spike aussehen.

#### **6.** 196.

Inbalt ber Anolven und Augen.

Das Innere ber, aus ber b. 190. beschriebenen außern Rinbenschale gebilbeten Anospe, enthalt den Entwurf der Blatter, Zweite, und überbaupt, nach Beschaffenheit, alles, was zur Sortsezung der Vegetation geboret. Die kleinen unvollkommenen Augen h Sig. 10. aber, schließen nur einzelne Blatter ein, in beren Achseln erft kunftig Anospen gebildet werden, die bas Wachsthum der Zweige fortseken konnen.

Um Wiederhohlungen in der Folge zu vermeiben, breche ich bier ab, ein mehreres vom Wachsthum ber Zweige zu sagen, Sals wovon an seinem Orte ausführlicher gehandelt wird,] und wende mich vielmehr zu ber Betrachtung ber Anospen selbst, so weit es blos für bas laub gehoret.

### 6. 197.

Die Unter luchung ber Ronftruftion bedungen Znlag.

Ben dem Unternehmen, die Ronstruktion der Anosben, und folglich auch die Ausbildung des Laubes, [wodurch ich verschiedene wichtige giebt m Ent Maturbegebenheiten zu entwickeln wunsche], finde ich nothig, die natürliche Größe ber buchenen Anospen, gegen d Fig. 10. 3n überschreiten, und folde Fig. 11. und 12. fo vorzustellen, wie fie fich mir unter einem gang einfachen Vergrößerungsglase [Loupe] gezeiget haben.

### **6.** 198.

Detractuna Anosbe von rußen.

Sigur 11. a 1. macht bie Lage der Schuppen deutlich, Die aus ber außern Schale ber Rinde & 190, ihren Ursprung, und baber auch mit dieser gleiche Substanz baben. \*\*)

- \*) An altern und erwachsenen Baumen jugleich der Entwurf jur Bluthe und ber barauf folgenden grucht, wie weiter an feinem Orte folgen wird.
- . Big diefe von außen mit dem Bergedgerungsglafe betrachtete Anospe e 1, Sig. 10.

# Von den Blättern, Zweigen, Knospen und dem Laube.

Es haben diese Anospenschuppen viel abnliches mit den Relchblat= tern derjenigen Blumen, die ummittelbar aus der Rinde auf den Spihen ober an den Seiten der Stängel hervorbrechen, und auf gleiche Art organifiret find.

#### **l**. 199.

Line von der Anospe abgelosete einzelne Schuppe ober Schrife, Detrachtung Gie be- ber bergrofi habe ich Fig. 13. so abgebildet, wie sie unter bem Glase erscheinet. fieht aus lauter verlangerten feinen Fafern ber Epidermis, deren außere Spi= nen Rnofpen, Ben a, dasjenige in fich ju haben scheinen, mas das gang außere graue und in die schuppen. Mugen fallende ber Rinde g Fig. 8. ausmacht, beffen Bestandtheile, außer ben mehrern Salzpartikeln, mit ber braunen lage f, Fig. 8. sowohl, als auch im Baue, gleich find.

Die ungemeine Bertheilung, Die Berlangerung, und bas febr bunne Bewebe ber lage f, muffen an einer einzelnen gegen das Licht gehaltenen Schelfe, die Sarbe nothwendig mehr ins Zelle ziehen, als folche an der Epidermis über der Rinde in weit dickeren lagen nach f Fig. 8. ausfällt, so wie sie denn an den zusammengefügten Schuppen a 1. Fig. 11. auch schon weit dunkelbrauner scheinet, und viel mehreres von g Fig. 2. sich an ihren Spiken zeiget.

Ihr Ende c Fig. 13. sist am Rande des Knospenstuhles [Balis gemmæ] b Fig. 11. a 1. fest, woselbst es schmäler, als in der Mitte b Fig. 13. ist.

#### **6.** 200.

Ich zerschnitt die Knospe.Fig. 11. Lund zwar, um nichts zu zerreissen, ober zu quetschen, mit einem Scheermeffer] in die Queere, welchen Durchschnitt ich sogleich durch ein stärker vergrößerndes Glas abzeichnete, und mahlte, mit a 2 bezeichnete, und der Rigur durch eine punktirte Linie anhing; wornach diese Flache bis in das Innerste mit allen Theilen, gesehen werden Bergroßer Fann.

Betrachtung bes Durd: einer Rnofpe in die Queer re burch ein rungsglas.

Hier zeigt fich offenbar genug, schon fruh im April, bie funftliche Busammenfaltung der Blatter um den Stangel, die auch bereits im Winter wabrzunehmen ift.

Ein

# 156 Pritte Abhandlung. Viertes Hauptstud.

Ein jeder wird in dieser Abbildung von selbst, ohne daß ich weitläufig zu kenn nothig habe, von außen herein, alle Lagen der außern Rinde Fig. 8. entedeten, und die Verlängerung des bildenden Markes aus dem Mittelpunkte des Zweiges, im Mittelpunkte der Knospe, vertheilt gewahr werden. Was ferner aus dem Inneren erfolgt, wird aus dem Folgenden erhellen.

§. 201.

Betrachtung Eine andere Anospe, und zwar e z, Fig. 10, schnitt ich weit unter ihz bes Durchs rem Stuhle, ben d Fig. 11. a 1. ab, und spaltete sie der Lange nach, recht seiner Anospe in der Mitte von einander, brachte die Hässte sofort unter das Glas, und zeichzin die Länge nete sie unverzüglich ab. Da sie zu weiterer Erläuterung des Queerdurchschnitzwerch ein Bergrößer tes dient, so habe ich auch diese Figur mit 2—3. bezeichnet, und mit a 1.—12. tungsglas durch jene Linie verbunden.

Es zeigt sich hier ebenfalls beutlich, wie im Zweigstiel a a, welcher nicht ganz mit durchspalten, sondern aus der Mitte des Kernes schräge abgeschnitten worden, sowohl als im Knospenstuhle b b, und in der Mitte der Knospensänge c c, alle Lagen der Baumrinde sich darinn befinden, welche das aus dem Zweige verlängerte Mark die zur Seite umfassen, nach oben aber einschließen, so wie das Mark schon weit durch den Knospenstuhl b b in die Knospe selbst, die f eingedrungen ist, und zwar um nun den Stoff zum neuen Zweige zu liesern.

Man muß nach bemjenigen, was im ersten Hauptstücke dieser Abhandlung von der Ronstruktion des Zolzes gesagt worden, erwägen, daß ein solscher Zweig, auf welchem die Knospe sich befindet, weder reises Zolz, noch Rernholz enthalten könne, sondern nach Fig. 6. blos aus den Theilen a, dem Rernmarke; d, dem Splinte, und aus es ghik, den Rindenlagen bestehe, deren Gewebe sich verlängert, und weiter, wie es nötzig ist, sich ausbreitet.

§. 202.

Ausfüllung des Entwurfes.

Die silberfarbenen Sasern, welche sich besonders gegen die Spihe g g Fig. 11. a 3 zeigen, und aus der Lage e Fig. 8. der Epidermis entspringen, sind bereit, ben erfolgender Bewegung des Sastes und dessen, das verlan-

gerte

gerte Mark ber Rinde ce ju umschlingen, welches benn bas Zellentewebe der Blatter abniebt, fich felbst aber von dem grunen Gewebe, [bessen Unfang in d Fig. 8. liegt,] als mit einer Zaut durch : und überziehen laffet, daher jugleich die grune Farbe im Blatte fich verbreitet, die aus Der Epidermis her entspringt. \*)

#### 203.

Die Zusammenfaltung ber in der Anospe fich bilbenden Blatter, ceschiehet nach der jeder Art eigenen Ausbildungsordnung, nach welcher ebenfalls bie gesehmäßige Vertheilung der Bastfasern, zum Entwurf der Bletterstiele und Ribben vor sich gehet.

Die Aus bildung des Rnosben, In halts geschies bet nach une veranderliche

Es wird hierburch ber Bau und die Gestalt ber Blatter jeder Art richtig Geseben. bestimmt, welche baber sich jederzeit gang abnlich bleiben, wenn auch gleich Die Größe zufällig ist, und von der Kraft des Triebes abhängt.

Bie nun also die Blatter im Entwurf in ihrer Anospe liegen, Diefer Ausbruch bes Entwurf aber nach Geseken bes Wachsthums einer jeben Offanzenart, gehörig ausgebildet merben muß, bamit in der Folge dasjenige geschehen konne, wogu Die Blätter bienen: so dehnen sich alle Enden von Mark, Splint und Rinde mit dem steigenden Safte aus; das bildende Kernmark verlangert fich mehr in ber Knospe, die durch den steigenden Saft erweichet und aufnequellet wird; bas grune Gewebe fahrt fort, durch diefen Druck das Zellennewebe der embryonischen Blatter und beren gafern zu bekleiden, so wie die Bestimmung des jungen Triebes selbst auch ist, vorwarts zu ne-Le erfolgt also der Durchbruch. Die versidriten Blatter brechen die Bahn, indem sie die Knospenschuppen nach Fig. 14. a auseinander bran-

gent,

\*) Diefer Lebrfaß murbe etwas gewagt icheinen, wann wieberhobite Verfuche und Analpfirung ber Epidermis fo vieler anbern Solgarten jugleich, mich biefen Schluß nicht aus fichern und erweisbaren Brunden gieben ließen. Gollte es einem Deutichen benn ichlechterbings verboten fenn, etwas neues ju fagen, und muß benn alles, nur Durch Malvighie, Mariottes, Grews und Saleffe enthecht merben?

Digitized by GOOGLE

#### Drifte Abhandung. Viertes Hamtfrud. 158

gen, die außersten noch weißen Blatterspiken b, und die ebenfalls noch aus solchen filberfarbenen gafern bestehenden Blatterrander c, ziehen bas Mart, und bas barüber befindliche grune, bautige, sich ausbehnende Gewebe d mit berque, welches ben mehrerer Entblatterung der Anospenschuppen Sig. 15. mittelft bes beständigen Zutrittes ber Gafte, Die weißen Raserenden mehr und mehr überziehet, baß endlich die Blatter ben ihrer Entfaltung Sig. 16. hautartiger und immer großer werben tonnen.

Die erste Erscheinung, ba nehmlich die buchenen Anospen schwellen, wie durch die Ausbilbung geschiehet, wird man balb nach dem Anfange ber Bewegung bes Saftes im April gewahr; vierzehn Tage fpater, nach Be-Schaffenheit ber Witterung, ju Ende biefes, ober gleich im Unfange des Maymonathes, kommen die Anospen in den Justand Sig. 14. in welchem der Ausbruch des Laubes, von da ganz schleunig vor sich gebet.

6. 205.

Ausbreitung

Sobald die jungen Blatterchen ihre Zulle nun verlaffen haben, in welcher fie mit Sulfe ber vorhergebenden gebildet, barinn auch gegen Ralte und Daffe im Winter beschütt worden waren, bringt fie die Braft des Triebes, wel the zu ber Zeit, wenn alles entwickelt werben soll, am ftartsten ift, auseinanber, vergrößert, und fättiget fie bergeftalt mit Gaften, baß ihre Flachen inuner ebener, und dadurch die Falten d Fig. 16. ihrer ersten lage ausgeglichen werben, so wie sie, nach Fig. 17. gewöhnlich noch vor der Mitte des Maymonathes aussehen.

6. 206.

Phonitalische bellgrünen Karbe Des jungen Laus bes.

Der Zustand, in welchem sie sich jekt, Kig. 17, befinden, ift noch auf-Ursachen der serst zart, und die Sarbe ist noch viel gelber und lichter, als solche in der Solge wird.

Dieses rührt daher:

- 1) Weil die Blatter bisher der außern Luft nicht ausgesetzet waren, welche also
- a) die natürliche Linktur bes in ben Blattern befindlichen Rinbenmarkes nitht andern konnte; auch

b) bie

## Von den Blattern, Zweigen, Knospen und dem Laube: \* 159

- b) die außere Saut der Zellen noch immer außerft bunn und durchfichtig ift, folglich jenes innere ins gelbe fallende Gewebe bes Rindenmartes, noch nicht genug bebedet wirb.
- 2) Well die Blatter noch nicht ihre Geschäfte betreiben, bevor sie nicht völlig ausgebildet sind, d. i. da sie noch nicht
  - a) Nahrung von außen her eingesauget, und
  - b) verbrauchte, abgeschiebene Safte verdunstet baben, wodurch fich
- c) in ber Rolge viele ") Saure erzeuget, und s) Salze abfeben, welche das Grun der Blatter, nebst
  - 2) ben barauf wirkenden Lichtstrablen \*) andern, und dunkeler mas chen konnen.

**6.** 207.

Mene Beranderungen, und bie Geschafte ber Blatter, fangen von Birfung der biesen, in Sig. 17. bemerkten Justande an, und es ist nunmehr, in Anse- Safte auf die hung der ordentlichen Bewegung der Safte in den Blattern ju betrachten:

- 1) Auf welche Art sie gegen die Blatter geschehe;
- 2) wie sie in ihmen vorgehe;
- 3) wie diese Safte darinn durch die Bewegung verandert, und dadurch zubereitet werden, auch

4) durch

\*) Die Berfuche, welche ba Samet in feiner Maturgefchichte ber Baume, im zweiten Theil, im funften Artitel bes fechsten Capitels, Geite 137. aus den Rachrichten ber Afademie von 1707 anbringt, fowohl ale viele andere und eigene Beobachtungen, entscheiben, bag bas Licht allerdings einen Einfluß auf die Beranderung der garbe an den Blattern habe, jugleich aber auch, bag man nicht eigentlich die Im Rinftern machsenden Blatter weiß, nennen durfe, und bag ein großer Unterfchied zwifden Beiß, und einem ins Beiße ober Beibliche fallenden Grun ju machen fen, deffen Grundlage boch immer nach meinem Lehrfat, G. 202, vorhanden ift, und welde nach den bier angegebenen phyfitalifden Urfachen, uur gur Bollfommenbeit gebracht, feinesweges aber burch bas Licht erzeuget wird. Siebe jum Beweis ben Anospendurchschnitt a 2 Rig. 11. und auch die verflecten Saamenbiatter bes Abornes, der Lehne ic. ic. welche fammtlich noch von keinen Lichtstrablen berühret worden find.

- 4) burch welche Wene die in ben Blattern gubereiteten Safte
- a) aus benfeiben nach der Pflanze guruck geben, ober auch
- b) ausdampfen \*).

Ceben dieser Umstände werde ich in einem besondern Daragraph gie etlautern fuchen.

#### **5. 208.**

Auf welche Art die Bes wegung ber geschiehet.

Wenn die in ber Pflanze burch die Fruhlingswarme hinein tretenden roben Safte, ben eigenen, im vorigen Jahre zubereiteten, jurudbehaltenen ver-Safte gegen bunnet haben, fo entstehet eine Art ber gelindeften Babrung, benm gemeinbie Blatter schaftlichen Steigen bender Safte, die innere Bewegung, welche mittelst der anziehenden Kraft alles dasjenige in den Knospen wirket, mas bisber barinn vorgehet; die Blatter bilden sich also, durch die neuen sie neschebende Bewegung des steigenden Safres, bis in ben Zustand Sig. 17. nach wohlbestimmten Gefegen aus.

> Weil nun die bis babin vollkommen ausnewachsenen Blatter, von der übrigen Pflanze, weder Mahrung niehr erhalten, noch bergleichen nothit haben, ob sie gleich in genauer Berbindung mit selbiger steben. burch ihre Ausbildung aber, eine fehr große Menge bes einenen Saftes, bes bilbenben Rinbenmarkes, und aller übrigen bazu erforberlichen festen Theile, bie ich im vorhergehenden hauptstücke erklaret habe, erschöpfet worden find, die Ersegung dieses Derlustes aber, zur Entwickelung und Vollkommenheit der Zolztriebe, der Früchte, und der neuen Anospen nothwendig ist, so treten, nach ber naturlichen Wachsthumsordnung, die 23latter, beren Gefäße und Gewebe nun organifirt und bicht geworben find, iebt ibre Beschäfte an, und dienen dem Baume, als Saugewerke [Vala in. halantia], \*\*) ihm biejenige Materien aus ber frepen luft, jur Nahrung und Unterhaltung zuzuführen, wovon im zwenten Sauptflude, f. 178. gebandelt worden ift.

> > §. 209.

<sup>\*)</sup> Gleditsch fystem. Einleitung, Th. I. S. 1972

<sup>\*\*)</sup> Careli LINNARI Philesophia baganica, Ed. II. p. 39.

## Von den Blattern, Zweigen, Knopen und dem Laube.

6 20g.

Diefe auftefancenen fluffigen Choile, nehmen also, um nach ber Pfian- Bie bie Beje ju gelangen, eine gang andere Direktion ihres Weges, als ber jur Ausbit wegung ber bung ber Blatter gestiegene verdunnte eigene Saft, ber nunmehr auch Blattern vorburch bie Verwandlung in feste Theile erschöpfet worben ist.

Der außere Jufluß gehet also burch solche Theile nach einwarts burch, die anfänglich, vor ihrer Verwandlung in feste, selbst in der Gestalt des Saftes stiegen, und es gehet, wegen bes noch immer aus der Wurzel des Baumes zutretenden roben Erdfaftes, eine doppelte Bewegung im Blatte vor. Die mabrend der Ausbildung ber Blatter barinn entstandenen Behaltnisse und Röhren bes steigenden Saftes, welche das Zellengewebe der Blatterstiele, Ribben und ber Saut ausmachen, gestatten auch als ausdampfende Gefaße [Vala exhalantia] ferner bas Einbringen, Berbreiten und Ausbunften ber mag ferigen Theile, welche durch die Rinde der Burgel, des Stammes und der Aefte anfänglich mit vieler Nahrung verbunden, ununterbrochen zutraten: wovon weiter unten ben Betrachtung berjenigen abwechselnden Rrafte, welche das Linsaugen und Ausdampfen wirten, ein mehreres vorkommen wird. Es erhellet indessen aus dem obigen, daß die Bewegung der Safte in den Blattern, sowohl nach inwendig rudwarts, als nach außen vorwarts, vor fich gebe, welches auf ben Bau aller Blatter Bezug bat, die benn, nach ber Menge und verschiebenen Beschaffenheit ber Gefäße nach der jeder Art eigenen Struttur, also entweber mehr einsaugen, ober mehr ausbampfen.

Bey der Veranderung und Zubereitung der Safte in den Blattern, wirken verschiedene Zaupt: und Mebenursachen; es geschiehet aber Saste in den Blattern meistentheils mit einer so feinen Bewegung, daß wir nicht alles davon er burd die Begrunden konnen. Es ift indeffen a) bie in Bewegung gesetzte Luft, welche wegung verbie innere, und einem jeden Safte befanders eigene Bewegung unterftugt; b) bie bereitet wer, Mischungsart ber bhlig-salzigen Theilchen mit den schleimig, irdisch, den. wasserigen, hierben noch einigermaßen deutlich, welches seinen Grund

in dem gegenseitigen Verhaltniß zwischen der Entwickelung und Anziehung der Wurzeln und der Tweige hat, nach welchem Verhaltniß diese Theile auch in einander wirker.

§. 211.

Ein , und Auswege ber Safte bey de Blattern.

Da nun die von außen in die fehr feinen und kaum merklichen Deffnungen der Blättergefäße eingehenden flüßigen Theile, als: flüchtiges Salz, Luftsäure und Wasser, nur in Gestalt geistiger Dampfe Jugang sinden: so folgt, daß solche auch die in die innern, gröbern, ausgehenden Gefäße eindringen, und durch ihre innere Arafte [Vires] eine große Veranderung an den von unten herauf gestiegenen roben, und bisher nur in den Rindenlagen einigermaßen verdreiteten Saften, bewirken, und diese weit vollkommner sowohl, als eigener machen konnen. Dergleichen Nahrungstheile aus der freyen Luft hatten schon auf die Erde selbst Linfluß gehabt, aus welcher sie hinwiederum dem Baume, jedoch mit Beynnichung mehrerer fremder Theile, [Wasser] aus berjenigen Gährung zukommen, welcher die Erde, während der zum Bachsthum der Pflanzen bestimmten Zeit, beständig ausgesetzt ist.

Sie wurden von den Saugewerken der Wurzeln als Flüßigkeiten ganz ohne Auswahl angenommen, stiegen durch die Wirkung der anziehenden Araft der Warme, wie sinnlich zu erweisen ist, und werden am Morgen auf ihrem Wege, zur Verdampfung des übrigen Wassers, von solchem geistizgen Wesen, welches die Nacht über in die Platter eingegangen war, begegnet. Es sindet daben die Vereinigung, wegen der natürlichen Aehntickeit und Gleichheit des gemeinschaftlichen Urstosse, um desto leichter statt, welche sodenn die Zubereitung ausmacht, der anziehenden Kraft der Sonnenwirme aber, die Veränderung der Wischung, den Abscheidung und Aussührung dessenigen Wassersichung, werden der Mischung, den Abscheidung und Aussührung dessenigen Wassersichung, wird dem zuständenden Steigen und Versteren der Materich nothweindig war.

### Bon den Blattern; Zweigen, Knowen und dem Laube.

Alle diese Bewegung, welche also sowohl ruck: als vorwarts gebet, geschiehet abweeh felnd, und nicht nit einem Mable zugleich. Diese Mingechseinng richtet sicht nach bei Warme am Cage, und nach der Zuible der Macht.

Zwifchen benden Epochen geht die Begegnung der Materien, und also auch die Mischung vor, so wie die darauf folgende Ausführung des Wassers, in Gestalt ber Dampfe, das Werk der außern Warme ift.

Wie wichtig nun bas Ausdampfen und Linsaugen überhaupt sen, wird aus den Vordersätzen schon erhellen. Es liegt darinn die Ursache der tegenseitigen Bewegung, bes Einganges ber erforberlichen Nahrung, beren Aubereitung, und die Abführung des Ueberfluffes an gereinigten Waffer. Le beruher atso Leben, Wachsthum und Vollkommenheit auf diese abwechselnde Geschäfte, die vornehmlich von den Blattern betrieben, und in dem Sauptftude von dem Wachsthum noch mehr erdrtert werden follen.

Wenn nun, wie gesagt worben, die Blatter von dem Zustande an, den Bolltomens Figur 17. vorstellet, noch andere vierzehn Tage mit Einsaugen und Ausbampfen hingebracht haben, so ist mittelst diefer Bewegung, und bes ba= her erfolgten Zustusses, der erste Tried der Zweige völlig vollendet,

Die Blatter selbst haben mahrend dieser Ausbildungszeit an den Zweiz gen ihren gebührenden Stand und Entfernung genommen; nicht wenigen diejenige schone dunkelgrune Sarbe und glatte Oberfläche erhalten, wie ans Fig. 18. deutlich zu erseben ist.

Die Blatter der Buchen haben diese Oberfläche a nach der Notur zwap glatt, jedoch nicht vollig glanzend. Die untere Glache b Big, F8. welche durch ein von dieser Figur in c abgeschnitzenes, und uninekehrt gelegtes Blatt bier abgehildet wird, falls un Farbe erwas beller, jedack nicht matter aus, welches von dem gelblichen, daraus etwas bervorragenden, neufdrmigen Gefäßgewebe herrühret.

્ટ્રા 🕽 મ**ેઈ** 💯 જાતોક દેશ ફેંડે માર્ત ફેંડ મકર લાગતી હત**ે. 214.** 

### 164 Dritte Abhandlung. Viertes Samptfills.

§. 213.

Sit bi Blatter. Ihr Siz d, [Fig. 18.] weicher nach bem. Siz der Anospen, und dies ser wieder nach dem Siz der Blätter, zusolge unveränderlitzer Gesethe bestimmt ist, bleibt vom zweizen Jahre an, beständig horizontal, wechselsweise an dem Zweize, an weichem die kurzen Blätterstiele e\*) besessiget sind, die der länge nach, durch das ganze einfache Blatt recht in der Mitte durchlaufen, und sich in der äußersten Spihe vertheilt, im Rande verlieren.

§. 214.

Blatterftiel, Ribben, und Debgewebe.

An den Seiten schieft dieser als Zauptribbe durchlaufende Bldeterstiel, wechselweise stehende, geradlinigte, dunne Seitenribben, in
lauter Winkeln von 45 Graden in ungleicher Anzahl aus, welche,
wenn sie bald gegen den Rand des Blattes reichen, sich bogensdrmig wieder
nach einwärts gegen die Blätterspize krümmen, und als sehr zurte Haargefäße wiederum in die zunächst meist parallel liegende Ribbe eingehen, welches
die benden äußersten in die Hauptribbe thun.

Diese sowohl, als die Seitenribben,, welche auf der Unterfläche des Blattes in ihren Achseln kleine Drüsen, und diese wieder feine silberfarzbene, kaum merkliche Zaare haben, sind auf die allergenaueste Art, häusig durch nehfdrmiges durchsichtiges Gewebe miteinander vereinigt, welches sich endlich im Rande des Blattes in einer den ganzen Rand umfassenden sehr dunnen zusammengesehren Narkröhre verlieret.

Diese Netz, welches auf der Oberfläche, so wie die Seitenribben, Vertiefungen, auf der untern aber Erhabenheiten bildet: wogegen der verlängerte Blätterstiel, [die Hauptribbe] im Blatte die in die äußerste Spite derselben auf beyden Seiten gegen die Fläche betrachtet, erhaben ist, wird völlig durch das häutige grine Wesen, im welchem sich die allerseinsten Spiken des Nehes in der Mitte jeder Masche verlieten, nach h. 202. ausgefüllet.

Diese

Die Stiele ber Blatter bep ber ameritanischen Buche, Do. 4. 5. 2, find außerft furg.
... und taum ben achten Theil eines Bolles lang.

## Bon den Btattern, Zweigen, Knospen und dem Laube. 165

Diese Maschen sind nicht in Anoten verwebt, sondern die Rohren und Jasern, die sie dilden, lausen aus sich seihft ein und aus, also, daß nach ihrer Mitte noch viele Nebenzweige reichen, die noch weit seiner sind: daher die Säste darinn, so wie in den Adern der Thiere shren Jusammenhang, und die Bewegung behalten. Le kann aus dieser Ursache der Areislauf der Säste in den Blättern nicht füglich geläugnet werden, ob sacher schon, wie §. 180 gesagt worden, im Stamme nicht erweislich ist.

Das grune hantartige Gewebe überziehet nicht die durchsichtigen Gefäße, auch nicht die allerkleinsten Haarrohren, sondern es kleidet die daraus gebildeten Maschen nur aus, hängt also damit zusammen, und läßt die feinen Röhren fren liegen, wie durch Vergrößerungsgläser, gegen das Licht von mir bemerket worden ist.

Es sticht daßer die Jarbe dieser grünen Tellen, welche nach §. 202. auch aus ganz andern Stoff bestehen, von der Jarbe des durchsichtigen Merzewebes der Seiten= und Hauptribben sehr ab, weil diese aus ganz andern Theilen der Rinde nach §. 193. entstanden sind.

§. 215.

Der Rand der büchenen Blätter ist

- a. Fraus wellenformig gebogen, zuweilen auch
- b. unregelmäßig seicht gezahnt.

Das erste entsteht von den, nach vorhergehendem Paragraph, in Vogen sich jurick siehenden Seitenribben, welches als eine natürliche Litzenschaft des Büchenlaubes anzusehen ist; das andere ist zufällig, und entsteht aus dem gellen Zerausschiessen der Seitenribben, welche daben das nehestenige Gewebe bis dahin mit ausbehnen.

Man trift also bergleichen runde, juweilen spisigen Jahne nur über ben Krunmungen mancher Seitenribben an,, beren Jurustaufen nicht allmählig bogenweise, sonbern mehr in Bildung eines Winkels gegen ben Rand zu, geschiehet.

Rand.

Der

Der Rand bestimmt also die Granzen der Flache des Blattes, nach beren Umfang die Länge zuweilen bis auf drey und einen balben Joll, die Breite aber auf zwey und einen viertel Joll beträgt, so wie anch viele Blätter weit Pleiner, oder aber größer, ausfallen. \*)

Nach den breitgebrücken eingelegten Wittern a 1. 2. und b Fig. 18, sind sie daher der Gestalt nach, als oval zugespirt, mit kraus = welstensownigen und einzeln rund gezahntem Rande anzusprechen, wornach ich meine am Ende §. 7. gemachte Berichtigung des Rarakters für gerechtsertigt und erwiesen halte.

§. 216.

Dienfte ber Blatter jur Bilbung ber Rnofpen.

Mit biesen Blattern, welche nun im Stande ihrer Vollkommenheit sind, waren schon in der Anospe d Fig. 10. der Frühlingstrieb, an welchen hängend sie Fig. 17. hervorbrachen, und die Augen, welche sowohl den Sommertrieb, als das kunftige Wachsthum fortsetzen sollen, im außerst zartsten Entwurf nach Fig. 11. a 2. 3. vorhanden.

Die jungen Anospen zeigen sich in den Achseln der Blätter schon deut: lich, sobald die Ausbreitung derselben zwischen Sig. 17. und 18, und der Frühlingstrieb h Fig. 17. geschieht, an welchen Anospen = 1. 2. 3. Fig. 18. denn

Die Blatter ber rothen Barietat Ro. 1. 5. 2. fallen merflich fleiner, ale bie von ber Sauptart, aus. Rach dem jest vor mir habenden trockenen Eremplar, find die größten 2 Boll lang, und 1% Boll breit.

Die breitblättrige No. 4. 3. 2. hingegen hat weit größere Blatter; ale bif gemeine Art, indem die kleinsten über 3% 30ll Lange, und 2 30ll Breite bep mir haben. In Sarbke sind sie hingegen auch kleiner, und nach der Beschreibung, welche uns Herr D. du Roi, in seiner vortressischen Baumzucht, davon Th. I. 3.69 liefert, waren sie dort 2% 30ll lang, und an 1% 30ll breit, am Rande mit ausgerundeten, scharfen Bahnen versehen, deren Spissen nach oben gerichtet sind. Die obere Fläche ist grün, glatt und glänzend, die untere aber in der Farbe matter. Auf dieser letzern laufen aus der mittlern grünweißlichen Aber wechsisweise einsache Mebenäste in schrägen Linien aufwärts nach den Zähnen des Randes, und außer ihnen ist die ganze Fläche noch mit einem seinern Abergewebe durchzogen, welches Abrigens insgesammt mit meinen Szemplaren genan übereinkömmt.

Venn die Blatter von dieser Zeit an, eben dieselben Dienste thun, als wie von den Saamenblattern [Cotyledones] bey den Saamenloden, wie wir in der Folge feben werben.

. 217ai.

Nachbem nun nach vier Wochen, salso überhaupt acht Wochen Blätter zum vom Ausbruch Anfangs May] verflossen sind, mahrend welcher Zeit nicht Wepte Trieb. allein die Blatter nach Fig. 18. a b ihre Vollkommenheit erlangt haben, sonbern auch der Srühlingstrieb der Zweige, in die lange geschehen, die Brüchte aus der Bluthe zu ihrer volligen Große, und die neuen Anospen am Frühlingstriebe bis e 1. 2. Fig. 18. ausgebilder worden, überbem in der Pflanze schon alles wieder, in allen ihren Theilen, durch Mithulfe der Blatter ersezet ist, was aus ihr selbst, zu solchen vielfachen Erzeugnissen erschöpfet werden muste: so haufet sich durch die fortbauernd ununterbrochen aus ben Blattern a Fig. 18. jurudgebenbe fomobl, als mit bem Steigen jugelommene Nahrung, also durch die doppelte Bewegung der Safte &. 209. 211. die Materie, in den Endungsknospen e 3. Fig. 18. welche dadurch gegen die übrigen jungen Knofpen schwellen, und an ihrer Bafis f eine guine Wulft, als Reservoir der eitzenen Safte, bilden. Es hat sich diese Blattern materie mabrend bes furgen Stillstandes im Bachsthum nach ber lange, bafelbft angehaufet, welche durch Begunftigung ber Witterung [bem Trieb des fleigenden Saftes] mit allen denen Theilen Vereinigung und Zusammenentwurf gefunden, die als feste Theile gur fernern Ausbildung der Sommerblatter, und Berlangerung bes fest gewordenen Fruhlingstriebes, erforberlich find.

Le verman also die in dieser Jahreszeit mit Ginsaugen und Ausdampfen fortbauernde heftige Bewegung gar leicht, die noch zarte Knospe e 3 Fig. 18. [welche niel lockerer ist, als eine bergleichen f Fig. 10. senn kann] durch die Verläugerung des hilbenden Markes, und der dadurch organifirten Theile, zu öffnen.

Durch das Aufschwellett ber Bafis f Fig. 18, an welcher bas Blatt be Ausbruch fist, debnet sich die jarte Rinde aus, in welcher ber Blatterftiel ben d be- bes Commer.

ge Beobache

festigt .

festigt ist. Es-entsteht baselbst g Fig. 19. sin fleines Auge, ber Sommerteich bricht burch bie Knospe e 3. Fig. 18, und stoßt sehr öfters, wenn der Aussbruch durch gutes, seuchtes und warmes Sommerwetter begunstign recht frisch von statten gehet, das Blatt a 1. mit seinem Stiele in d ab.

Wie dieses eigentlich vor sich gehet, macht Fig. 19. deutsich, welche die Verlängerung der vorigen, oder den Anfang des zweyten Triebes aus e 3 Fig. 18. vorstellt. Ich habe daher auch die bezeichnenden Buchstaben mit dieser Figur gestimmt.

Das Blatt a 1, welches erst mit dem Tweige gerade stand, besseur Ende es vom ersten Triebe ausmacht, wird nun Fig. 19. zurück gezogen, weil in bessen Achsel aus der weichen Knospenbasis f ein neues Auge g keilfdring durchbricht.

Die jest sehr markige und saftige Substanz berselben Basis giebt also dem Blätterstiel ind keine hinreichend stützende Besestigung, sondern es werden vielmehr die Rindensasern, welche den Jusammenhang mit dem Blätterstiel bisz her ausgemacht haben, davon, durch die Ausdehnung in die Peripherie ganz abgesondert; das, aus der in der Achsel des Blattes a 1 sich gesammeleken Blättermaterie, und mittelst der daselbst geschehenen Wiedervereinigung der Fasern sich bildende Ausze g stöst solgslich das Blatt, welches keinen seinen Jusammenhang mehr mit der Rinde des Zweiges hat, ganz leicht ab. Aus diesem Vorfall, welchen ich zuerst bemerkt zu haben glaube, scheint mir die Zauptursache vom Absallen des Laubes überhaupt sweiden es versschiedene Meinungen giebt], Blat genutz zu werden, um in der Folge ber Betrachtung dieses Umstandes davon ganz siehere Schlisse zu entnehmen.

§. 219.

Entstehung Wenn nun dieses Blatt a 1. vorher der Basis die Materie zugeführet, is zweyten und die Bewegung der Saste vermittelst seiner Saugwerke in den Gang gestehet. bracht hat, so verlängert sich, vermöge des innern Triebes [von der anziehenden Kraft der Wärme] die weiche, doch ausgebildete Knospe e 3. Fig. 19. aus der Basis k.

Sie

3: Abie ubek milanishin allen ihren entregerfenen Theten woneinann: Dadicions mad Cobservation out with the Absche by waterelder der non Bides taburmachfelsweise amtenbachene, aber vialrocht abhatheilte, messe Lipprist. Insti-Sommer triobrasisch sombibetiswelcher melchen mie import soppen der Rinden des Frühlingestutches autworfenen Midten jemit fieb gerausbringt.

Die fernere Ausbildungsart, oder vielmehr Die Entwidelung ber Blac ter des zweyten Criebes, ift in Fig. 20. vorgestellt. a ift der Zweig, wet lung cher im Frublingstriebe machit." Es ift bas nabmiliche, was mifchen e, e und c Fig 18. abgebilbet ift.

Un ben Spiken bestelben Zweiges habett fich zwen Knofpen, Die im erften Triebe gebildet murden, jum Commertrieb begeben, Davon ber außerfte b, fcon weiter, als ber baruntet befindliche c [im Anfang Des Juliue] getommen.

d find bie Standpuntte ber jungen Commertriebe, ober fie maren Die Ba-As, auf welcher die Frühlingeblatter [a b Fig. 18.] faßen, die nunmehr, noch ber fortgesekten Beschichte f. 218, abrestoffen worden find.

Das Blatt e Fig. 20. Imit a 1. à 2. b Fig. 18. gleich] welches unter einer, erft im tunftigen Jahre, bas Wachsthum fortfetenben Knoffe, I Fig. 20. befestigt ift, bleibt noch, weil baselbst jest teine Musbehnung ber Bafis, und tein Austrieb erfolgt, sondern bie Rraft fich am mehreften nach den außerften Enden außert, jest unverandert fteben. Sebr oft bleibt auch diese Knof pe im folgenden Jahre gang gutuck, ober bringt nur einige Blatter. Bluthen, und einen gang geringen turgen Tweig.

Das Batt führt inzwischen ber fteben bletbenden Anospe F solche Daterie hinlanglich zu, aus welcher, mit Inbegrif besjenigen, was aus ben Theilen Der Rinbe und bes Splintes bes Zweiges a, babin gelanget, alles fich entwirft, mas im tlinftigen Jahre baraus, Fig. 20.18 3. unbignierfolgen tonnte.

ाः । **Mittelft** bet ji Big. ४९: borgehenden Berlängerung bet Ehelle h; welchewährend ihres welchen Buftandes, wie b 1. Fig. 20. nach b 2. auseinander rutten, und den neuen jungen Zweig ausbilden, geben fich bes zwepten Triebes Destant of a line of the spinge

Digitized by Google

intige Blitter g Rig. 20. berdies, Welche, wie bie Gothe in andweiset; innner fchippenmafte Aberehinibet lagen, und fich mit brig biggiund fe foot, wechfelos welle dir ihren Stillen, the bald thre gehörige Lage haben rund Belben enpulb Min; in deren Adhielt gleich biele Midfpen i mie erfcheiten, die Bie Ainfang berjenigen find, welche Big. ro. burch d und c in three Wellfrütuffenheit vorge-Rellt finb.

Bulften unb fchen be Blats tertrieben.

Die nun durch den Zufluß von Mahrung immer ftarter aufgetriebes Ringel amt ne Wulft awischen di und i Sig. 20. Cober awischen bem ersten und awenten Erieb] bienet, bem gleichsam wieder als eine gang neue Pflange zu betrachtenben Zweige i h mit seinen Blattern g jum Vorrathabehaltniß ber erforderlithen Mahrung, welche aus den lettern in die neuen Theile übergehet.

> Die baselbst in d 1. porgegangens Berlangerung, Die Entwickelung ber aus ben Fafern bes erften Triebes übergeschlagenen Knoten "), und endlich bie baselbst so vielfältig vorgegangene Absonderung, Wiedervereinigung und Abse-Bung neuer fester Theile auf Die alten, hinterlaffenen Spuren, welche nach ausgeleertem Borrath an ben übereinander borizontal stebenden Ringelchen erfichtlich find, burch welche ber Zweig Fig. 10. fich von unten in a 1. a 2. b 1 abtheilet, in b 2. aber, bergfeichen noch nicht vorhanden fenn tonnen, weil baselbst die Ursache dazu, erst im kommenden Jahr entstehen soll, aus welcher b. 2. alebenn a 1. gleich wird.

und Bolltom Blatter des menten Erie

Die Sommerblatter g Big. 204 bie fich nun entwickeln, und welche menbeit der sich über sechs Wochen spater, als die ersten Fig. 17, ausbreiten, erhalten

> ") Ein Rnoten ben ben Erleben, entftebt am Ende eines folden, wenn bie Gefaße, alle Rinve, Spilit und Drart fich fu verlangera aufhoren alle jebes für fich, nach feiner Bayd Mitte bierund-fich burch Don finnern Spfeb bes futigen Cobffens ummehr ac. ', bet il midued fiejaus ber Berfugefig gem Mitgefpunft bei Aledes jufferniefe tome wen, fodenn fich nochmable burch ben Mittelpunkt aufmirte zwingen, und in ber Anofpe vor der Dand fich enden. Es entfteht baber ber Ausbruck: Der Trieb ift augebunden; 6. 6. bas Whosthum in bie Lange bat für blefesmahl aufgeboret; Stadles bat fich in ber Anospe geenbet. C

bald, kurch die jahr werallen Keiten her undröhmande Nahring, was Paskande thelle, finffenweise ihre Vollkommenheit, hergestalt, haf:g. t. Fig. 20. pollig -und deirtestiffe Chafe fund Come de set gente ben gant gente ben Raftrestrieb gubindendan Blatten, in der Spille di Ria. 20. Arbi muchweiten, Anstruss (1914)

757 7**€ 1223.** 147 m 1 g 455 m

Sobald diefes gefcheben, fo treten fie eine nach dem anbern, in Deren Gegemeinktiafeliche Betreibung Der Gefthafte mit ben Blattern ver Dienfte ersten Triebes, die nun schon ziemlich steif, holzern, und undurchs diesem Spingholf therbinal and are then glade and pet have

- Nachdem also mittelst der Ausbildung der Blatter, zugleich das Wachtburn in die Bolle bes Baimesprund in die lange ber Zweise vollen-Det fit, : fo, wenden fit alle ihre alle piesen Arechfie un, für bie Jukunft, ju fürgen p fie unterftußen nahmlich die Ausbildung und Vollkommenheit der Saamentheile in ben Fruchten, und bie Derstartung ber Wurzel, bes Stammes, und ber Tweige in die Dicke, so wie sie hiernachst die Anospen f und i Fig. 20. in die Umftande feken, wie solche nach Fig. 10, wie c, d und e ben Winter hindurch befchaffen find, und beffen Kalte ertragen muffen. 124 311

Alles dieses geschiebet durch die Jusubrung bet nabrenden Mas terien, durch Linsaugen, Mischen, Jubereiten und Verdampfen, roofu fie eigentlich bestimmt find.

Da nun aber durch fie mit, alles an ben Baumen vollbracht worden Endliche Beift, was zur Erreichung der Maturabsichten in Diesem Jahre erforderlich war; Blatter bes fo muffen fie mm endlich auch ber Droe dasjenige wieder erstatten, was die der Triebe. se ihnen gleichsam vorgeschossen hatte

Diefen Erfan find alle Pflangen und Chieve, mid einer auf Billig-Telt gegrundeten ibeifen Debitung des Schopfets, biefer Muttel fchuldig, und Re in bein ununterbrochenen Bermogen ju erhalten, ihre Gute bis über bie frateften Nachkommenfchaften aus beiden Raturreichen ju verbreiten. Es geht

Alles erhalt sich durch den beständigen Areislauf der Marerien, durch die Wirkung der Clemente; und alles kehret in den Lieffoss zuleil; spärer oder früher, doch gewiß genug.

Diese Ensenung ber auf bes biesichrige Wachenm verwendenn Materien, wird von der Buche noch in eben dem Jahre politig geleistes, uahnlich:

die Blätter fallen sämmtlich, noch vor dem Ausbruch des kunst tigen Laubes ab.

Die Buche gehört also unter biejeitigen Bäume, welche, nach welk vem System f. 158, in die erste Gednung der ersten Classe zu sehen sind

225.

fallens der Blatter. Urfachen follen bewiesen

201

Das eigentliche Abfallen des Laubes geschiehet ben der Buche im Gerbste; ber eigentliche Zeitpunkt aber ift, in Absicht

- 1) bes gut von figtten gegangenen Wachsthums ber Baumtheile,
- a) ber naffen ober trodenen Witterung.
- 3) ber frubzeitigen Kalte, ...
- 4) ber lage nach ber Himmelsgegend, wegen ber barme entstehenben Wirkungen, verschieben.

Diese Umstände beschleunigen oder perzögern das Absallen des Laubes an manchen Orien, an manchen Buchen und deren Theilen; sogger werzögern sie es dis zur folgenden Bewegung des verdünnten Saftes, wie aus g Fig. 10. ersehen werden kann.

Bur Erklärung piefer Naturbegehenheit zweise ich auf eben dieselhe Jigur wieder zwud, auf welche ich schon hieres, ben Bemeisen dieser Art mich bezogen habe; und ich gestehe, daß mir die allgemeine Theorie der Ursagen wom Absallen des Laubes, überhaupt nicht gründlich scheiner.

Dhñe

## Bon den Militern, Zweigen, Anospen und dem Laube. 173

Ohne baher alle die darüber mir bekannten kehrmeinungen, welche ich als bloße Sppothesen ausehe, hier durchzugehen, trage ich vielmehr weine Beweise vor, die jahrlich geprüfet werben tonnen.

#### **§.**. 226.

Aus der Geschichte von den Blättern ift bisher bekannt geworben, daß sie ben der Buche

Rurze Bis berholung ber Blätters geschichte, zute Boraussey ung ber folgenben physis fallschen Ber

- 1) in den Knospen durch Zulfe des vorigen Laubes entworfen, \*)
- 2) burch ben innetn Trieb, ober benfteigenden Saft anogebildet werben;
- 3) bey ihrer Vollkommenheit die Mahrung, so lange dergleichen jur genden phosis Begefation vonnothen ist, unabläßig zuführen, und folglich weise.
- 4) bie nothige Bewegung der Safte unterhalten helfen, welches
  - a. im Anziehen,
- b. Gelbsteinfaugen,
- c. Abseigen ber gemischten und zubereiteten Materien und
- d. im Verdunsten des masserigen Ueberflusses bestehet, um den von neuem, jutretenden, mit bergleichen Aufthfungsmittet erst verbundenen wirklischen Bestandtheilen wieder Platz zu machen; endlich aber
- 5) Dast durch sie vornehmlich der Erde die dem Baume gleichsam vorschusweise gereichte Mahrung wieder erseger werden musse.

Alles dieses leisten die Blatter aller Pflanzen ohne Ausnahme, und sie sind baber ganz unentbehrlich, wenn auch schon ben benen aus der zweyten Ord-nung meiner Benden Classen [§. 155.] solches unmerklicher, und nicht se turz aufeinander, gewöhnlich zu geschehen pfleget.

Diejenigen Ausnahmen, welche die Siffarten, bie teine Wahren Augen Bie Rnofpon Ailben, machen konten, gehten nicht hierher. Die mehenften bevon fint frembe Baume und Strauche ber zwepten Ordnung meiner bepben Claffen [& 155.] aus warmen Landern; ben welchen nichtsbestoweniger, wann auch die Ausbildung ber Bifter schleuniger, und ihr Abfallen tangjamer geschiehe, der seber ans jeneine Brunde entsteht; daber denn meine Lehrsate auch bierdurch gar nichts leiben.

fallen bes Laubes, wir, fen naturlis und zufällige Begebenheis ten.

Die vielen Beranderungen, welche burch die Blatter an ben übrigen Pflanzentheilen entstehen, wirten nothwendig auf biefe jurud; und wie in bet gangen Ratur tein volliger und lange bauernber Stillftand gwifthen Entftede Ursaden bung, Ausbildung, Vollkommenbeit und Terftorung flatt findet: fo folgt auch auf ben bochften Grad ber Bolltommenheit unmitgelbar ber Unfang zur Zerstörung.

> Dach ben gewohnlichen Wegen ber Natur, geht biefes jeboch ftuffenweise und nicht ploglich vor; wie benn alle plogliche Veranderungen an ben Pflanzen, nur von innerlichen oder außerlichen Zufällen an den festen ober fluffigen Theilen herruften tonnen. Beym Abfallen des Laubes unferer Buche wirken also: Sec. 35. 27. 1. 14

- 1) natürliche Ursachen, und
- 2) zufällige Begebenheiten.

**5. 228.** 

Beobachtung ber naturlis

Diejenigen natürlichen Urfachen, aus welchen nach f. 218, bas Abs den Urface, fallen berjenigen Blatter bfters geschieht, aus benen Achseln bie Sommere triebe entspringen, finden gleichfalls benn gewöhnlichen Abfallen bes laubes im Berbfte ftatt; ju welcher Beit auch, bie gufälligen Begebenheiten fich noch mit ereignen, bie jum Abfallen ber erstern gar nicht in Anschlag kamen.

> Wie die Zweitte nach vollendetem Wachethum in die Lange sich nun verstärken, nach bem behnet fich bie Rinde aus, wodurch die barinn enthaltenen Sibern von der Basis des Blatterftieles g Sig. 10. [oder d Sig. 18.] fich nothwendig absondern, welcher ohnebem nur wenig mit der Rinde ver-Bunben war, weil in feiner Bafis die Betfingerung ber Fafern, die aus ber Rinde jum, Blatt bestimmt waren, erft unfing. Der gert beiter bei beite der

> Die fleffet, und jum Durchgang ber mafferigen Gafte immer untuchtiger merbenden Blatter ersticken, wegen Mangel ber nothigen Ausdusftunct, bie ben Abnahme ber Warme im Berbfte, naturlich fchan weit schwä

cher wird, und aus Mangel des Zutrittes, welcher durch die Absorberung ber Gefäße gehoben ist.

"Mefer Stillfand verurfachet daher eine Gabrung \*) der vorhandenen Blattermaterie, durch welche fie die grune Sarbe verligren, und endlich wegen immerlicher Zerstörung immer gelber werden.

Die Anospen c d Fig. 10. erlangen gegen diese Zeit ihre vollkommene Ausbildung und Stärke in: den Achseln der Blätterstiele, und es folgt nothwen= dig, daß diese Vergrößerung, wegen der keilmäßigen Kraft, das mehreste zum Abstoßen des Blätterstieles, so wie g Fig. 19. dazu beytrage.

§. 229.

Nichts bestoweniger ereignen sich auch folgende Umstände häusig, nahmlich:

Benlaufige Bemertung ber anfälligen Begebenheis ten.

1) bg

Die Gabrung ift eine innerliche Bewegung ber Thelle, woburd bie Beweinigung, bas Bewebe, Die Farbe, ber Gefchmad und ber Beruch bes gabrenden Rarpers verandert werben. Es find brey Dinge nothig, folde ju bewirfen : nahmild, r. bie Beuchtigfeit; a. eine gemäßigte Barme; 3. ein freper Butritt ber Luft. Das erfte ift in ben Blattern felbft vorhanden, und wird von außen noch vermehrt; bas zwente 4 in bet Bubrecett gemaßigt geinig, in welcher bie Blatwe ubfaffen, ob ichon bie Witme nick mehr von folder Argfe ift, daß fie die Ausbumpung genug befardern tann. Man fiebet, daß die gemäßiger Barme zu biefer Veranderung ohnumgange fich nothig ift: benn wenn eine platitoe Ralte fruh eintritt, fo bleiben bie Blatter noch lange grun an den Zweigen bangen, ober fallen grun ab, ohne baß fle biefe Tarbe bis mad Berunderung ber Bitterung anberir follten. Der beittens nothige Bufride ber frepen Enfelfehlt nie bie Bidening ber Blatter aucheforbern, indem biefe fich nicht in einem inftleeren Raum, fondern vielmehr derfelben vollig fren ausgefest befinden. Diefer Umftand fann nur alebann vortommen, wenn Rorper auf eine fanfiliche Art von ber Gabrung jurud gehalten werben follen, wie vermittelft feft verschloffenet Gefäße gefchiebt. Was aus de field aus auf der

Damenshme die Berdinderungtber Fatte bie abfallenten Landie, und von ben aufgehangenin und im Schatzen allmählig die ber Luft abgefrockneten Tahacker und andern Blättern, in welchen eine wirkliche Gahrung vor sich geht, und verglets che damit abgesonderte Blätter, die keine allmählige Beränderung, sondern eine schleunige Austrocknung leiden, woben allemahe die grune Farbe biebt, wie gut gewonnenes Heu zum Bepspiel dienen kann.

## 196: Dritte Abhandsang. Bierces Hampanink? 1116 116C

- i) Daß an manchen Bischen die Blatter langer, ais an andern hinch gen bleiben;
- 2) baß am manchen Cheifen der Zweige die Blatten hangen bleiben, ob auch folche fiben an bei übigen langt abgefallen find ; 2011
- 3) daß ein zufällig ploslich durr werdendes Laub nicht bald abfällt, ob es gleich schon längst wirktich todt war;
- 4) baf, ohngeachtet naffer Witterung, bas Laub boch weirfpater, ale?

Uhnfikalifche Beweife, wort affern blefen hergeleitet.

Es scheine dieses alles, vielleicht im ersten Anblid lauter Ausnahme von meiner Regel zu seine ich ereste aber gerade selbst hievenn Beweise für mich un, daß die Ausbildung der Anospen die Zauptursache vom Whsake len des Laubes sey: denn

- ninmit man in einer nordlichen Lage bie ganze Bollenbung bes Machsthums wegen langfamer Bewegung später, als in einer andern, wahr. Die Ausbildung der Anospen gesthieht daher auch
  - a) langfamer, und folglich fallen auch Die Blatter fpater ab.
  - b) Junge Spinme, Die oftern isn dumes band lange behalten, haben noch nicht diejenige Ausbildungstraft, als die in ihrem besten Triebes die Anofpen gelangen daher auch an solchen jungen Pflanzen in den ersten Jahren später zur Vollkommenheit, und die Zweige sind noch zäher, als an alten, die der Anospe gar nicht mehr weichen, sondern vielmehr die Varstärtung der Anospe von sich ab, unmittelbar nach dem Mätterstiel zu flohen.
  - c) Ist die Konstruktion eines großen Baums oft sehr schwächlich, daber benn die Knospen auch nicht so frisch und groß sich ausbilden.
  - 2) Die Ursachen der Begebenheit, daß an manchen Cheisen der Zweige die Blatter hangen bleiben, ab unch sache sthen an denisbrigen langst abgefallen sind, lassen sich aus Itg. 10. sehr deutlich erklären. Da wo die Knospen c d im Herbste vollständig wurden, da sind die an ihrer Ba-sis g zu jener Zeit befestigt gewesenen Blatter abgefallen.

ការប្រធានា ខេត្តមាន ប្រក្នុង 🐉

ē Das

## Von den Blattern, Zweigen, Ausspen und dem Laube.

Das noch im Anfange des Aprils unten am Zweige befindliche durre Laub um e 1. 2. 3. 4, hatte keine Veranlassung zum Abfallen, weil nach Fig. i 1. 11. 11. in den Achseln der Blätter, c 2. 3, kelne Knospen an den zurückbiestenden Seitenzweiglein ausgebilder worden find, sondern dergleichen nur aus c. 1 zu Stande gekommen, die das Wachsehum in die Länge auf kunftig foresehen soll.

Fig. 12. Ewelche das Ende des Zweiges Fig. 10. c, ober das Ende desselle Dessellen Sommertriebes darstellt. hat in der Basis c der Knospe u, Lunch de Fig. 10] das Blatt verleren; in d Fig. 12, konnten keine Blätter ste-hen bleiben, weil an dem bloken Ende dieses Hauptzweiges dergleichen nicht vorhanden waren, auch nicht daran vorhanden senn konnten, wie aus dem wechselsweisen Stande am Soutmettriebe, durch da und g 3. Fig. 20. hin-länglich sieh beweiset.

Solche überwinterte durre Blätter stillen alsbenn erst im Frühlinge ab, sobald bie Erweichung der Ninde, und mit dieser die Ausbehnung durch den
steigenden Saft sich anhebt, wodurch die Basis der dürren Bkitter c. 1. 213.
Big. II. mit dem Wachstsum der Niste sich ausgleichet, wie im Jahre vorher mit f f f Fig. II. geschehen war; die nummehr vollig überwachsen, und die Vertiesungen, in welchen sonst die Blätterstiele gesessen, sich nun vielmehr in Erhabenheiten verwandeln. \*)

Man siehet hieraus aber offenbar, daß die Knospeidie Haupt = und naturliche Urfache ver Entlaubung ist, daß die Ausgleichung ber Rinde die zwente ist, die zufälligen Begebenheiten aber, nur unter Boraussesung der ersten, mitwirken.

3) Baß ein zufällig dürre werdendes Laub nicht bald abfällt, ob
es gleich schon längst wirklich todt war, außert sich an Aesten oder Zweigen,

177.

<sup>\*)</sup> Auch ben ben Mabelholgern und ben immergrunen Laubholgern ift biefe Erscheinung aus gleichen Grunden sehr gewöhnlich. Sie beweifet an allen die Grunde meiner Lehre vom Abfallen der Blatter.

gen, welche während oder vor der Bollkammenheit der daran befindlichen Bildter abgebrochen, oder soust dergestalt beschädigt werden, daß sie den nösthigen Zusammenhang mit ihrer Pflanze, und also die Candle zur wechselseitigen Bewegung verlieren, woden sie doch noch die grüne Farbe behalten.

Die Ausdünstung, welche durch die anziehende Araft der Wärme fortgeht, ohne Einfaugen veranlassen, und ohne Zusuß verschassen zu können, macht die Blätter nothwendig dutre: sie behalten aber, nach Gründen metner zu h. 228, gemachten Anmerkung, die grüne Jarde, well keine innerliche allmählige Gährung, sondern bloß das dunstartige Verstiegen, [Evaporiren] der süssigen Wasser und slüchtigen Theile, in dieser Jahreszeit daraus schleunigst vor sich gehet.

Sie fallen nicht gleich ab, weil in ihren Achfelin die Knospen noch nicht von der Beschaffenheit sind, und deren Basis nicht einen solchen Umfang, wie sernerhin im herbste hat; auch weil die Rinde des absterbenden, mit durre werdenden Zweiges verhältuismäßig schwinder, und also den Zusaus menhang auch mit dem Blätterstiel erhält.

Dergleichen Blatter verfaulen nur alsbenn erft, wie andere, wenn abwechselnbe Witterung und Raffe auf sie wirten.

4) Daß, ohngeachtet nasser Witterung, das Laub doch weit später, als zuweilen bey trockner Zeit fällt, solches rührt von den-Eposchen her, in welchen Vässe und Dürre eintreten.

Wenn auch schon nach den verherzehenden Hypothesen, die im Herbste gewöhnlich nasse Witterung zum Abfallen des Laubes mitwieset: so verursachet doch fruchtbare, abwechselnd nasse Sommerwitterung, einen stärkern und anhaltendern Trieb, als allzutrockne Hise; es gehet in lesterer, wegen Plangel hinlanglicher Ausschlung der Hauptnahrung und deren Zutrittes, das Wachsthum entweder nur ganz gewöhnlich, oder gar schlecht, jedoch geschwinde, von statten. Die Triebe binden sich also unter diesen Umskänden sehr bald zu, die Knospen werden bald ausgebildet, und die Vlätter fallen folglich auch sehr bald ab.

## Bon den Blättern, Zweigen, Knospen und dem Laube.

In einem feuchten Sommer aber, ift ber Butritt ber flußigen Theile zur Ausbildung und Bermehrung ber feften, reichlicher, bingegen auch, burch die abwechselnde kuble Regenwitterung anhaltender. Es wird baber mehr ausgebilbet und entwickelt, als fonft geschehen fenn wurde; bas Wachethum in die Lange, welches bem in Die Starte vorangehet, hort folglich, fo wie letteres, spater auf; die Anospen erlangen auch baben spater ihre Bollfom= menheit, wodurch benn endlich auch bas fpate Abfallen ber Blatter auf naffe Sommerwitterung folget.

Die abfallenden Blätter verlieren das vorher in ihnen befindlich ge wesene Wasser, und mit diesem den größten Theil der flüchtigen Salze, ber Blatter Die nun wieber in ben Dunstfreis gehen, um mit Schnee und Regen, ber Erbe, und aus dieser wieder ben Maturtorpern, ju Theil ju werden.

in die Ber fandtbeile: beren fernere Beftimmung

Diese Blatter enthalten aber noch vor der ganglichen Terstorung.

- 1) Alkalische sire, und Mittelsalze;
- 2) brennbare [phlogistische] Materie; empyrevmatisches Debl:
- 3) irdische und feuerbestandige Cheile.

Die erften fegen fich entweber burch bie im Winter fie aussaugende Raffe ber Erde ab, ober fie geben babin erft mit ber burch die Faulniß verwandelten Substanz der Blatter über. Gie muffen durch die Erde den Pflanzen wieder mittelft ber fleigenden Gafte unmittelbar gutommen, ba ibre Bestandeheile nicht in den Dunftereis übertzeben konnen; sie treten also schon mahrend ber erften Ausbildung, die durch ben steigenden Saft bewirtet wird, in die Blatter ein.

Die brennbare Materie, beren Inhalt überhaupt fehr verbreitet ift, und welcher ben bem lekten Grad ber Gahrung, [ber zerftorenten Saulniß] imit dem versekten Alkali dekomponitet wird, nimmt leicht ein seisenartiges Wefen an, verbindet sich daher leicht mit dem Wasser in der Erde, um in folder Gestalt in die Naturforper wieder überzugeben, sich von neuem zu redu-

"liren, und ju ben'eigeneur Gaften, vermage ber in jeber Mange liegenben Tinktur, bentragen zu konnen.

Die irdischen Theile, welche bas zulegt zurückbleibende aller übrigen Bestandtbeile ausmachen, beburfen weiter nichts, als daß bet ftartste Grad der Faulnif fie ganglich womache, um die Gestalt der Blatter in die Gestalt der .Erbe zu verwandeln.\*)

Man siehet aus bieser lehre bie natürliche Dungung der Walder ab, und woher es komme, daß jahrlich eine so große Menge von Pflanzentheilen baraus von neuem ausgebildet werben tonne, welches auf ben Kreislauf ber Materie beruhet, da das Zerstorte immer wieder Urstoff abgiebt.

Die physikalische Renntnis von der Oekonomie der Blatter, ift eine ber vornehmsten und wichtigsten zu einer richtigen Solzkenntnig. beruhet zuviel beym Sorswesen auf passende Amwendung dieser Wahrheiten, als daß man das geringste ohne deren recht grundliche Einsicht mit Zuverläßigkeit und Nugen ausrichten könnte. \*\*)

# Das fünfte Hauptstuck.

Von den Blitchen.

232+

Die Blutbe folgt auf die åbrigen Haupttheile des Baums, n. se besteht S aus allen zur 🗚 Hervorbring. gung des Baamens **nô**thiaen Berfzeugen.

Pachdem die Büchen ihre übrigen Theile, Wurzel, Stamm und Zweige ausgebisdet haben, und gleichsam in ihr mannbares Aller treten, fo el-Ten fie jugleich nach ben Gefegen bes Wachtibums, ihre fruchtbate Gaitmen ans sich selbst hervorzubringen, um durch dieselben ihre eigene Akt bestänosta

\*) Siehe die Anmerfung ju 6. 22.

) herr Prof. Gleditsch eifert mit Recht, aber leiber ohne Angen, in seiner spftes matifchen Binkitung tt. Ch.I. S. 206, abet biejenigen, welche, von Stoly und Chientlebe gebiender, recht forstmäßige, b. i. unturgenalie Keningist berachten, mit lieban ihre Buflucht ju lauter folithen, ober doch uichtsbedentenden Hubinger nehmen. Es ift freglich leichter, ohne Renntnig und Dube fein Brod in Rube gu effen, und wichtige Bedienungen wie Pfrunben anjuseben, ale fich auf bas Ciw bium einer weltfaufrigen Biffenfchaft, bie mabrlich viel vorausfest, mit untermit detem Gifer ju legen.

beständig fortzupflanzen. Es erzeugen sich baber die Bluthen, die aus ale len, zur Zervorbringung eines tuchtigen Saamens, erforderlichen natürlichen Werkzeugen bestehen; burch fie geschiehet ber Uebergang Des bildenden Markes aus ben alten Mastbuchen in die Saamen, in welchen sich jedesmahl bas Mark ber Mutterpflanze enbet.

Aus diesem Marke entstehen die Bluthen, ehe solches abgesondert wird, wie alle andere Theile ber Pflanzen; indem es fich ben ihrer Bilbung, burch fein Verlangern ausbehnet, und bie sammtlichen außern Bebeckungen, nach ihren lagen, in bem allerfeinsten Gewebe mit herausnimmt; bergestalt, baß sowohl die außern Lagen der Epidermis, als fogar ber Mittelpunkt ober ber Rern bes Zweigleins, an welchem sich bie Blume entwirft, bas ihrige jur Bilbung bentragen, und beren sammtliche Gefaße sich in ber Bluthe zusammen Tchleichen.

S. 233.

Die Anospen, welche ich im vorhergehenden Hauptstude dieser Abhand-Ameige, wers lung bloß in Unsehung ber Blatter betrachtet habe, sind an den mannbaren, ben auch die das ist an 40-50=jahrigen Buchen, zugleich ber Ort, in welchem Bluthen in die Bluthe mit entworfen wird, woselbst also nicht allein die Blatter, sonbern auch die Bluthen aus ben oben benannten Theilen entstehen, und bis zum gebildet. Ausbruch ihren nothigen Schutz und ihre Hille finden, welches ihnen um fo nothiger ift, da fie schon im Berbste und Winter gebildet find, und benm Auf-Schwellen der Anospen im April darinn bemerket werden konnen.

Im Werfolg biefer, auf Naturlehre gegrundeten Geschichte, sehen wir, baß Die Binthe die Zaupttheile eines Baumes, als

tft ber britte Haupttheil des Baumes.

- a) Wurzel,
  - 2) Stoning, Zweige und Blatter,
  - 3) Bhithen,

mit allen ihren Unterabtheilungen, ober benen Studen, woraus biese welter unsammengesetz sind und vermehret werden, zweverley Zauptbestimmung

haben,

baben, indem die beyden erften, welche ben groften Theil eines jeden Gewachset selbst ausmachen, die Dauer der Mahrung und des Wachschums unterhalten; der dritte aber, nahmlich die Bluthe, als die eigentliche Wertkatt ber naturlichen unumganglich nothigen Befruchtung, blos gur Erzeugung des Saamens diene.

Unterfcbieb ber Bluthen.

#### §. 235.

Die Befruchtung, welche in der Bluthe geschlebet, kann nach naturlichen Gesehen, nicht ohne Gegenwart mannlicher und weiblicher Geschlechtstheile vor sich geben; die Bluthen fallen sonst ganz ohne Muzen ab, die allein vorhandenen mannlichen Theile vertrocknen, ober bie alleinigen weiblichen bringen teinen, mit fruchtbaren Reimen verfebenen Saamen, und gleichen alsdenn den Epern der Thiere ohne Sahntritt.

Diese Geschlechtstheile sind überhaupt ben der Bluthe,

- A) entweder in einer Blume vereinigt, ober sie sind
- B) getheilt, wie es die naturliche Beschaffenheit und Eigenschaft einer je ben Battung ber Bewächse nach unveranderlichen Geseigen erforbert. Be niebt daber:
  - 1. 3witterblumen [Flores hermaphroditici], welche somobl die mannlichen Theile, nahmlich die befruchtende Staubfaben, als auch die weiblichen in der zufunftigen kleinen Frucht in sich enthalten, und also volltommne Blumen ausmachen, beren Saamen neue Pflanzen aus sich erzeugen: aber auch bas vorige Wachsthum zugleich völlig endigen, weil sie von den Zweigen abfallen, und folglich die aufferften Spigen bes Martes, die sich in selbigen befinden, allezeit mitnehmen.
  - 2. Mannliche Blumen [Flores masculi] besonders. Diese haben nur Staubfaden, und auf diesen die Staubkolben, \*) welche das befruchtende Staubmehl, oder den mannlichen Saamen als wesentliche Theile bervorbringen, also niemable die Anlagte zu einet

<sup>\*)</sup> Diefe werben von ben Schriftstellern auch Staubbeutel, Staubhalfen im Deut fen genennt.

einer Frucht enthalten können. Sie fallen nach bem Berbluben, nach Erreichung ihres Endzweckes ab.

3. Weibliche Blumen [Flores kæminei] besonders. Die weiblichen Blumen enthalten die Anlage der zukunftigen Frucht ganz allein als wesentlichen Theil. Sie haben die mannlichen besonders besindlichen Geschlechtstheile als ühren natürlichen Gegenstand schlechterdings nothig, wo sie nicht tauben Saamen sohne Reim] hervordringen sollen.

Dergleichen mannliche und weibliche besondere Blumen befinden fich, nach der Zigenschaft und Ordnung der Gattungen,

- a. entweder: auf besondern Stammen derselben Art, bergestalt, daß ein Baum entweder blos mannliche, oder blos weibliche Blumen bringt [Dioxia]. Der erste ist bem andern jur Befruchtung in der Nähe nothwendig. \*)
- b. Ober: die mannlichen und weiblichen Blumen sind, nach eben solcher feststehenden Ordnung der Volltommenheit, ben manchen Arten auf einer Pflanze, jedoch jede für sich befonders daran befindlich, daher dergleichen Gewächse, die so beschaffen sind, Zwitterpflanzen [Moncecia] heißen, deren getrennte Geschlechtstheile auf einem Stamme, wohl gar an einem Zweige, oder auch an eine Stelle vermischt, doch allemahl in besondern Blumen besindlich sind.

Unter eben diese natürliche Classe gehöret unsere Büche, wovon wir sogleich handeln werden.

€. 236.

Der Ritter Linne, welcher ganz vorzüglich auf die Blumen gesehen, und der Mes und solchen zufolge sein künstliches Pflanzenspstem errichtet, nach welchem tere von Line

Blithe ber Bide nach bem Spfrem und ber Mee thobe ber Mitters von Line nee betrache tet.

") Man muß die Baume kennen, welche getrennte Geschlechtstheile auf verschiedenen Pflanzen derfelben Art nach ihrer Eigenschaft hervordringen, damie man bepbe zu ziehen und schonen kome, wenn man von folder Art sruchibaren Saamen ju ets zielen munichet. (Gleditich)

#### 184 Dritte Abhandlung. Fünftes Hauptstud.

er bas ganze Gemächsreich ordnet, bestimmt überhaupt vier und zwanzig Classen, wie aus bessen Werken mit mehrern zu ersehen ist.

Nach biesem System des Ritters, gebort die Buthe in die ein und zwanzigste Classe, welche diesenigen Pflanzen begreift, die nur minnliche und weibliche Blumen, ohne Zwitter, aus einer Wurzel, oder an einem Stamme treiben. \*)

Sie befindet sich in der achten Ordnung derselben Classe, zu weicher die jenigen Pflanzen gehören, deren mannliche Blumen mehr ale sieben Staubfaden haben. \*\*)

Das Geschlecht der Buche [mit Inbegriff der Gattung der estignen Rastanien, wovon & 3. gehandelt worden ist,] wird in Absicht der Bluthe in der Planerschen Uebersehung der Linneischen Gattungen der Pstanzen, Seite 885, folgender Gestalt karakterisiret:

"No. 1165 Buche Fagus G. 1072, Tournefort, 3514 Castanea "Tournef. 352.

"a) Mannliche Blumen sind auf einem-gemeinschaftlichen takchen"artigen Boden befestiget. \*\*\*)

"Relch: Eine Blumendecke, ift einblattrig, glockenformig, funffpaltig. \*\*\*\*)
"Rrone: Reine. \*\*\*\*\*)

"Staubfäden: Viele Träger \*\*\*\*\*\*) [zwölf ohngefähr], sind so lang als "ber Kelch, \*\*\*\*\*\*\* borstenförmig, die Staubbeutel \*\*\*\*\*\*\* långlich. "b) Weib-

\*) Monœcia.

\*\*) Polyandria.

\*\*\*) Bep Fagus find die mannlichen Blumen in eine Augel geballt; bep Caffanea find fie in eine Balze vertheilt.

\*\*\*\*) haarig. Siehe Fig. 22 a vergröfferte einzelne Blumden, aus welchen bas maunliche fugelformige Ratchen besteht. Ferner siehe Dehlhafen von Schöllenbach Abbildungen 2c. Th. II. Tab. VI.

Die Krone ober die Blumenblatter, welche an fehr vielen Blumenarten befinds lich sind, an sehr vielen aber auch fehlen, gehören nicht zu den wesentlichen Blumentheilen, oder zur Vollkommenheit der Blumen, indem die Vefruchtung ohne sie von statten gehen kann; da, wo sich aber dergleichen befinden, ist es eine Eigenschaft, die beständig ist, und welche der ganzen Art zukömmt.

Siehe Fig. 22 b. Fig. 23 2 [vergröffert]

\*\*\*\*\*\*\*) Bep Fagus weit langer ale ber Reich. Siebe vorfichenbe Figuren.

\*\*\*\*\*\*\*\*) Siehe Fig. 23 b [vergroffert.]

"b) Weibliche Blumen \*) in ben Knofpen berfelben Pflanzen. : "Melch. Eine Blumenbede, ift einblättrig, viergähnig, aufrecht, fpibig. "Rrone. Keine.

"Stempfel: Der Fruchtfnoten \*\*\*\*) ift mit bem Reldie bebedt: Deen Griffel "pfriemenfermig \*\*\*\*\*): Die Ratben ninfach, zurückgeschlagen. \*\*\*\*\*\*) Ich breche bier, wo die Beschreibung ber Blutche aufhöret, ab, und werde ie-

bes, mas ber Ritter von gruche und Saamen fagt, in ben für diefelben in Diesem Werte bestimmten befondern Sauptstücken, mit Unmerkungen bepdinach.

8. 237.

Man siehet hieraus aber wohl, daß es unumganglich nothig sen, mit ben Agendichen, in ber Rrauterkunde gewöhnlichen Ausbrucken genau bekannt hergebende zu senn, um auch ohne Abbilbungen zu verstehen, was barunter gemeinet fen. Das mehreste ber Botanik beruhet, wie ich in ber Einleitung zu gegenwärti- verstehen, ger Naturgefchichte bemerket habe, auf Nahmen und eigene Ausbrücke, welche muß man in bas Studium allerdings schwer machen, und ben welchem ber Sorstmann bewandert bennoch auffer der Blubezeit in der größten Ungewißheit gelassen sepn. wied. \*\*\*\*\*\*

ohne Abbile bungen au

**6.** 238.

Siehe Fig. 21. b in nathrlicher Große und Karbe. Der Dehlhafensche Zweig Tab. VI. im IL Th. der Abbildungen, wird Seite 21. furg beforieben, und ift barnach am 16. May 1765 [nach ber Befruchtung] gesammlet. 3ch kann baber die weibilde Bluthe daran, welche fich hereits in die junge Frucht verwandelt batte, bier nicht anführen.

\*\*) Sogar in der nahmlichen mit den manulishen, jedoch auf besondern Stielen, und oberhalb der manglichen, welche lettere nach ber Befruchtung vertrochnen.

) Siehe Fig. 24. \*\*\*\*) Giehe gig, 25, 2 [ vergröffert.]

D. Arunin denomische Encyttopabie, Th. 24. S. 463.

**∮.** 238.

Was von ber Bifthentefie niß bem Forftmann wichtig ift.

Es liegt uns cher bey der Oekonomie ganz besonders viel datan, daß wir

- 1. die Blubezeit wiffen;
- 2. bie Blathen gang gennu und unterfcheibend termen, und
- 3. aus der Beschaffenheit der manuschen sowehl als weiblichen auf ein gestegnetes Gedeiben ber Saamen Schließen konnen.\*)

§ 239 ·····

Blahezeit.

Die Zeit des Blübens fängt bey den Büchen mit dem Ausbruch des Laubes, früher oder später, zu Ende des Aprils, oder im Anfange des Maymonaths au, nachbem das Klima, die Witterung, die Latze und der Boden verschieden hierauf wirken. Man kann indessen als allz gemein den May zur Blübezeit der Büchen rechnen.

Die Sommerseite der Baume blubet früher, als die Nordseite beschlen; und ein gleiches sindet sich bey der Lage selbst, so wie in denen Gegesten, welche unter dem 42sten Grad der Vorderbreite, nach s. 11. Buchen währer enthalten, die Blubezeit in Verhältnis um 14 Tage, und länger, spischer, als in denen trift, so unter dem 59sten Grad der Breite, oder an den das Alima andernden Gebirgen stehen.

lange anhaltende Winter halten die Blübezeit zurück, und im sans digen Boden erscheinen solche früher, als in einem steifern und folglich kältern Grunde. Was aber ben dem frühen oder späten Ausblichen, dem guten Gedeihen, oder der Mast nachtheilig werden kann, solches wird in der unten solgenden Abhandlung der Zufälle an den Buchen erläutert werden.

. 240a

Borfichten ben Enticheis bung ber Blubeart. Nachdem wir aus der Linneisetzen Beschreibung ber büchenen Blithe, sowohl der mannstehen als der weiblichen Blumen, mit Husse der zu f. 236.

- \*) Gleditsch systematische Einseitung 20. Th. I. S. 250.
- "") Siehe Reisegeschichte des Herrn D. Gulbenstädt unch den caucafichen Gesbirgen und Georgien, im dritten Bande unferer Schriften [Der Berlinschen Gesellschaft naturforschender Frennde,] 2. Berlin 1782, Seite 466, u. f.

-von mir genuchten Anmerkungen, und ber dazu gehörigen erläutersiden Absbildungen, die Geschlechtstheile der Blumen, nach ihrer Gestalt und ihrem Gist num schon einligermaaßen kennen: so wird es dem ungeübten leser um so leichter werden, die souft dunkte Lehre von der Befruchtung, und zwar so viel, als jeht nach meiner Meinung nothigt ist, gehörig einzusehen.

Auf einer und eben berselben Pflanze, welche nach ihren gewöhnlichen Weränderungen und hottgesetzten Wachsthume allenablig fruchtbar wird, stider man nicht immer gleich die zwep zusammen, gehörigen abgesonderten Blumen mit den manntichen Geschlechtstheilen, 2. §. 235. und die mit den weiblichen, 3. §. 235. wie Fig. 21. vorstellet: sondern nur die einent m. oder die andern d. Tig. 21.]; bis endlich bepdeuler nach und nach, so wie in dieser Sigur, alle Jahre mit einander zu gleicher Zeit herz workommen. Geseht aber, daß, es zuweilen ber jungern Baumen geschähe, so entwickelt sich doch anfänglich nur die eine Art von Blumen, ohne eine erz solgende Fruchtbarkeit. Man hat sich also zu hüten, eine solche junge Pflanze ahne Gewisheit, sogleich sür eine männliche oder weibliche, fa.§. 235.] zu erklären \*); da es doch, wie ben der Züche hier der Sall ist, nach fosstebenden Geschen eine Inviteerpstanze [b.§. 235.] sen kann.

& 24I.

Im h. 232, habe ich bereits vorläusig gesagt, daß die Bluttnen, so wie Entstehung alle übrigen Pflanzentysile, aus dem Marke, dessen Berlängerung, Ausbreistelle.

rung, und aus den übrigen festen Theiten der Pflanze selbst, entstehen, indem gedachtes Mark die sämtlichen äußern Bedestungen nach ihren lagen auf das simiste mit herans ninmit, so daß man nun eitzentlich davon sagen kann:

Der Rolch, sowohl der mäunlichen Fig. 22. a, als der weiblichen mit Blumen Fig. 24. bestehe ans der Linde und ihrer Schale [Epidermis]; nach Abzug versenigen inne, Fig. 8, welche zu Folge der verherz gegangenen hauprflückes dieser Abhandlung auf die Enhappen ober Schelz seiner kinde.

Ta a

Die

Water Strage Same

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Gleditich fritemat, Ginleitung, Eb. 1, 6. 250.

Die Fruchtknoten, Fig. 25. hingegen aus dem Bafte oden ber Safthout [Liber].

Die Griffet b, und Marben c, Jig. 25, in den weiblichen Blumen, und die Stanbfähren, a, sowohl als die Stanbhülsen, b Zig 23, in den mannslichen Blumen, Jig. 22, die nach Zig. 21. a als Augeln an einem gemeinschaftlichen Stiele befestigt sind,

ihre Entstehung aus den zu ihrer Bildung nachigen Jasern und Gestssen des Splintes und dem Reunmarkeherleiten, als auch den Nahrungsfast durch den Blumenstiel und aus dem Belche erhalten.

**§.** 242.

Der Blumenhalter, sowohl an der mannliden als weibliche Bluthe.

Der Blumenhalter oder Blumenstuhl der mannlichen Blume, & Fig. 22, und der, der weiblieben, d Fig. 25, entstehen auf der Spike dat Blumenstiele d Fig. 22, und e Fig. 25, wenn sich beren inneres und aufgetsisbenes, schwammiges Wesen von Gefäsen in so sehr verschiebene, jedsch ordnungsmäßige Gestalt ausbehnet:

Auf diesem Blumenstuhl haben alle diejenigen Theile, weiche bie Blumen überhaupt ausmachen, ihren gewöhnlichen und gemeinschafte lichen Sitz, ben sie in einer natürlichen Ordnung und Werbindung untereins ander haben sollen. Der Blumenhalter verlängert sich schon, sowohl außer den Blumen, als selbst innerhalb der weiblichen, und erstreite sich sogar durch die ganze zufünftige Frücht, a Big. 28, die ihn unmittelbar unschließe.

Er ift an ben weiblichjen Blumen beständige, und noted nach beninte folgten Befreichtung ber Fruchthalter errord in inne

Weil sich aber die Gustreschiffe mit; dem Macke and dem Blumenthalter in alle Blumentheile erstwirkun. so ist Lein Zweisel, des beselbe nicht außer der allerseichten Nahmuig sürdiese Theile, auch basdiften sielben in den Standbudten, d. Fig. 23., Zentsaltenen Blumenstund, auch noch vornehmelich zu Bewirkung der Wolldommänheit inib Fruchtankleit des Sagnensplasbes sondere etwas beytragen sollte, da solcher als betriebte wessentliche Theil anzusten ist, den ein jedes Gewächs zu Erkeichung des allgemeinen Endzweckes der

कार की एक विकास के के कार मेश की स्ट्रांग की स्ट्रांग की स्ट्रांग की स्ट्रांग की स्ट्रांग की स्ट्रांग की स्ट्रा

:Wermehrung und Erhaltung feiner Gefthiechesart in ber großen Raturhaus-Saleung aus fich felbit bervorbringen muß. Da nun bieses alles auf bem 28tiszineribakter, der nachber in den Fruchthalter fich verwandelt, geschiehet, so folgt, daß dieser wichtine Theil selbst aus allem demieninen besteben muffe, was an festen und flußigen Cheilen zur weitern Ausbildung der Frucht und des Saameno nothin ift.

6. 247.

Der Kelch, ober die Blumenbede, überziehet Anfance die wesent lichen Teugungetheile; sowohl ber mannlichen als ber weiblichen buchenen Bluthen, beschützt fie und erhalt fie in ihrer Lage, so wie er denenfelben, nach als weibliche \$. 241, ben nothigen Mahrungssaft mit zuführet.

Der Reich, fomobl an bet mannlichen Bluthe.

2 Er vertritt biernachft die Stelle der Blumenblatter, welche fo wohl ben mannlichen als weiblichen buchenen Bluthen ganglich fehlen.

Rach ben vergrößerten Abbildungen, Fig. 22. a und Fig. 24, fiehet man, daß bevoerler Relche, ober Blumenbeden aus lauter baarigen Sasern der Rinde, welche in die Linge laufen, und sich oft endigen, gewebet find. Es wird dieses aus Fig. 25. noch deutlicher, an welcher die vordere in ble Augen fallende Seite, ober bas Viertel ber Blumenbede weggenommen ift, um die darunter befindlichen wefentlichen miblichen Zeugungstheile betrachten zu konnen.

Die Relche den mannlichen buchenen Bluthe theilen fich, nach der 4. 236. bengebrachten Linneislaben Besthreibung, und nach Fig. 22. a in fünf Thelle. Sie find gran gefärbt, ihre Deffnungen fallen dunkler als das Unterthell der Glocken aus, bergleichen fie überhaupt bilden. Die Endung gen der haarigen Safern, fullen gang in Silberfarbe, und diese Relde find, inebft den mitter ifnen befindlichen wefentlichen Feugungsthellen und ihren Gidelm, d Zig. an, permingilch, indem fie nach ber Befruchtung ber weile thick Bluben vertrocknen, and nach und nach abfallen.

Die Reiche der weiblichen Binnen theilen fich als ein glockenformig gestielngelnes Blatt am Rande, nach Fig. 24, in vier gleiche Linschmitte, محت وتوب و Xa 3 welche welche jeboch wegen ber haarigen Enbungen fo bentlich eben nicht ine Mage fallen, sondern in naturlicher Groffe Rig. 21. ib, vielmehr als Bhichel ausst ben, die fich oben schließen. Sie find aus einer Dermischung von toch, dunkelgelb und Silber gefarbt.

Mit ben Marben c Sig. 24, welche ble Staubwette enbigen, find bie Relche uleich lang, und machen die aufere Schale des Bruchteno tens a aus, an welchem die innere Fasern befestigt find. Eben bieses ift die Urfache, daß fie beitandig bleiben, und nach der Befruchtung fich in das Meufere der Seuchtkaspel selbft, nach Ausdehnung des Fruchtfnotens fets vermandeln.

Befentliche Beugungs. theile in ber männlichen Blume.

Die Staubträcker [Sramina], Rig. 23, machen ben wiren von ben innern wesentlich zur Befruchtung des Saamens gehörigen Zaupp tbeilen aus.

Sie befinden sich innerhalb des Reiches, und ihre Anzahl beläuft sich in jeder einzelnen Blume Rig. 22, des mannlichen Ränchens a Rig. 21. bis auf 10—12 Stuck.

Sie besteben aus ben Saben [Filamenta], a Fig. 23, und ben auf ibnen fisenden Staubhülsen [Anthera], h.Rig. 22; erftere find an bem Blumenhalter c Fig. 22. befestigt, wovon im & 242. gehandelt worden ift.

Die allerfeinsten Saftgefäße nehmen zur Bildung bieler Jeugungetheile aus den vorhergemeldeten Theilen ihre Aichtung nach der Mitte da bin, und es endigen fich folde auf der innern Blache ber Staubluiffen überall: wo fie fich in diesenigen tleinen boblen Blasen ober Kingeln offnen, die den fogenannten befruchtenben Blumenfanb ausmachen.

Diese Stanbhilsen b Rig. 23, sind also das nemeinschaftliche Ra Belltnif bes Blumenstanbes, welches fich ju einer gefenten Seit benm Inch blüben ober Ausbreiten des Kelches öffnet. Wie es denn auch micht zurnselch ben allen 10-12 Staubhülfen in ber Blume geschiehet, bag die mit einer zur Befruchtung ber weiblichen Bluthe burthaus mothmenbigen Materie erfüllten

20144

Blacken, aus benen der Blumenstaub besteht, auf einnicht bavon entblosset werden follten.

Jene Blumenstandfügelchen, welche außerft Plein find, haben, wenn man sie burch ein zusammengesetztes Mikroskop betrachtet, eine lantlich funde Gestält, sind balbourchsichtig, und von Sarbe grungelb anzuse ben; fie find gang glatt und glanzend, welches von bem burch fie fchwikenben, bochft zarten, öhlig geistigen Wofen berrühret.

Der Stempfel [Piftillum], Fig. 25. a b c, ift bet innerste, ober mit telfte, und eben so wesentliche Theil der weiblichen Bluthe, als die vorber abgehandelten Staubträger es in ber mannlichen find.

Bengungs. theile in ber meiblichen Blume.

Es ist eigentlich berienige Zaupttbeil, in welchem die Erzeugung und Wefruchtung ber Saamen geschiebt, baber er alfo mit den mannlie chen Werkennen jugleich, gerade zu einerler Jeit jugegen und ausgebil det feyn muß.

Er ift bey der Buche vollkommen, und besteht aus allen zur Voll-Randigfeit erforderlichen dreven Theilen, nahmlich:

- i) Aus bem unterften, ober bem Eper= ober Saamenftod [Ovarium, Uterus, Germen L.J. bem Sruchtenoten, a Rig. 25;
  - 2) bem mittelsten, ober ben Befruchtungsrohren, Stanbwetten [Srylus, Tuba], beren hier allezeit bren vorhanden sind, b Fig. 25;
  - a) dem obersten, oder ben Marben [Stigma], welche bie Deffnungen bes borbergehenden Theiles ausmachen und zurückgebogen sind, c Rig. 25.

Sobald sich nun die Bluthen, deren Theile wir aus dem Vorhergehenben genau haben kennen lernen, in beutjenigen Juftand befinden, welchen Sig. 21. Angewanst von mannlichen und weiblichen Blumen zugleich vorstellet, so erfolgt allmab! Befruchung. lig die zur Tezeugung ber Saamen unumganglich nothige Befruchtung ober Beschwängerung.

Die Jolgen bavon find benen von Vermischung der Thiere gleich, dhe jedoch sinnliche Reize in Bewegung gebracht zu sehen.

Die

Die Staubhulfen ber mannlichen Bluthen a, ftauben eine nach ber andern, fo wie fie aus dem Relche hervor, und an die frene Luft tommen, die, in den febr fleinen, in Sorm des Staubes erfcheinenden Blaschen enthaltene befruchrende Leuchtigkeit ab. Die zu der Zeit entwickelte weibliche Blutbe, b Sig. 21, beren Marben c Sig. 25. jur Empfangnig, ihrer Geftalt nach, geschickt find, und wie alle übrigen Pflanzentheile, und zwar in einem noch hohern Grabe, einsaugen und auedampfett, folglich auch wegen ihrer besondern Zartheit vom Heberfluß des Nahrungssaftes schwigen, Ele ben ben an fie nerathenen Staub an fich an; bie Ragelchen zerfprine gen bey der Berührung jeder Seuchtigkeir; beyde Seuchtigkeiten ven mischen sich, und es geht das alletfeinste dieser Mischung mit dem Binfaugen, durch die Befruchtungerobre oder ben Staubmeg b Big. 25. in den Sruchtknoten a, moselbst auf eine unbegreisliche, doch ganz zuverläffige Art, baraus die Bildung der Reime im Saamen vor fich gebet; welcher Vorgang aber burch einen Mangel bes Saamenftanbes gemis verhindert wird.

Damit nun aber die Matur ihren Endzweck gestörig, und meist sicher erreichen könne, so sind, nach weisen Gesenen, so mancherlet Insekten mit ihrer Nahrung auf die verschiedenen Blumen angewiesen, die sie auch wechselsweise besuchen. Diese Thiere, sie mögen auch voch so klein senn, sind dennoch mit merklichen Zaaren an ihrem Leide oder an ihren Jüßen versehen, an welchen der Blumenstaub sich häusig anhängt, und auf solche Art fortgetragen wird; sie lassen solchen an den kledrigten Narden der weiblichen Stempfel, welche diese Insekten mit ihrer Süßigkeit und ihrem Duste locken, alsbenn zurück, da denn die Vermischung gleichfalls vor sich gehet.

So haufig auch die Befruchtung auf verschiedene Art mittelbar obg unmittelbar befordert werden kann, wie an allen Pflanzen geschiehet ": se baufig ereignen sich auch hindernisse, welche baber auch ofters die hoffnung

14413

<sup>\*)</sup> Siehe Birichfelds Garten Calender, auf bas Jahr 1782. 6. 190.

sum Gebeihen bieler und guter Maft vereiteln, wie ich unten, in der Abhand= lung von den Zufällen, zeigen werde.

#### 247.

Nachdem aber die gedachte Vereinigung bepder Safte, sie geschehe Remzelchen auf was Art sie immer wolle, in Stande gekommen ist, und der durch diese der vor sich Mischung entstandene neue Saft [ber dritte] den Lyerstock a Fig. 25. Befruch, durchdrungen hat, so sinden sich davon sogleich außerliche Zeichen; tung, nahmlich:

### A. An den weiblichen Bluthen [b Fig. 21.]

- 1) dehnet die befruchtende Materie die embryonischen Saamen, und folglich auch den Lyerstock selbst aus, dergestalt, daß solcher sich allmählich in die Zruchtkapsel verwandelt.
- 2) Die mittelste und oberste Cheile des Stempfele b.c Fig, 25. sieben sich zusammen, werden welf, und sehr bald trocken.
- B. Un den mannlichen Bluthen [a Fig. 21.]
  - 1) werden die überstüßigen, unvollkommnen und leeren Blumenstaubs Fügelchen von der Luft zerstreuet;
  - 2) Die Staubhülsen mit den Trägern vertrocknen; ein gleiches geschieht
  - 3) mit bem ganzen mannlichen Räschen und seinen Blumenstielen d Big. 21.

Sie bleiben jedoch noch ofters einige Zeit hangen, wenn sie auch schon wirklich tobt und durre sind, indem sie durch nichts verdrängt und abgestoßen werden.

Dieses alles, was hier von der Befruchtung gemeldet worden, ist ohne Widerspruch, ganz ausser Zweisel, und beweiset sich aus der Folge. Wo also diese Beschwängerung nicht vor sich gegangen ist, durf niemahls auf tauglichen Saamen gehosst werden. Man wird also hieraus einsehen lernen, daß man schon in, und bald nach der Blühezeit, mit vieler Gewißheit vom Gerachen der Büchenmast urtheilen könne.

Das

# Das sechste Sauptftud.

Bon ben Früchten, oder ben buchenen Fruchtfapfeln.

Frucht der Både ift eir ne trodene, aus bem Blumenteld und dem Ep, öffnet. erftod oatfe bende Rapfel.

die nunmehr burch die Wefruchtung sich bildenden Saamen haben zu ibrer allgemeinen Bedeckung das Sruchtbebaltniß [Pericarpium] viertlappige, welches bey der Buche eine Rapfel, oder ein trockenes bobles Bebaltnif [Capfula] ift, welches sich bey der Reife in vier gleiche Theile

> Es war biese Rapsel vorber der Blumenkelch, Sin. 24, ber mit dem Everstock a Rig. 24. verwacht, und febr bald nach der Befruch tung, noch im May, fich bergestalt verandert, wie die sunge Rrucht, .. Fig. 26 a, in naturlicher Große zu ber Zeit ausfiehet.

Linnelfche befdrei:

Bur Fortsetung ber f. 236. abgebrochenen Linneischen Beschreibung bes Geschlechtskarakters ber Buche, ift bier nachzuhohlen, was von ben Brückten berfelben in ber baselbst angeführten Planerschen Uebersekung [S. 885.] gemelbet wird, nahmlich:

"Rrucht: Eine Rapfel, ift rundlich,\*) [war vorher ber Reich] febr trof, \*) mit weichen Stacheln besett, \*\*\*) einfacherig vierklappin.

- \*) spinzulaufend bey der Buche: fiehe du Roi garbk. Baumzucht, Th. I S. 231. ferner du Samel Abbildung, auf der Leifte, S. 165. Th. I. feiner Abhandlung von Baumen, Staudenund Strauchern ; weiter fiebe Tab. VII. bes zweiten Theils ber Abbildung der wilden Baume, Stauden und Bufdgemadfe vom Berrn Wald: amemann Dehlhafen von Schöllenbach, Ruruberg, in 4ts. 3. A. Cramers Anleitung zum Sorstwefen, Tab. 3. Endlich meine Abbildung Sig. 28. Bey ben Raftanien hingegen find die Rapfeln rund.
- 24) Siehe Sig. 28, und die in voriger Unmertung angeführten Abbilbungen. Die Raftanienkapfel ift febr vielmabl großer, als der Buchen ihre; fie verhalten fich, in Absicht ihres Durchmeffers, shngefahr wie 25 3m 9 Linien [ Mbeinlans bifc Duodezimal.]
- 1") Die fich trauseln; fiehe Sig. 26. b, und 27. a g. Gie entfteben aus ben auf fern Enden der Reichfafern. Bey den Raftauten find fie gerade, borftenformig troppweise zusammengestent, aftig, und febr hart; die vier aufspringen: den Llathe find nackend.

#### Von den Aruchten, oder den buchenen Kruchtfavseln. Ĭ95

Da ich benderlen Fruchtfaspeln zur Sand babe, sowohl die von ber Bilche, als die von den Rastanien, so babe ich in vorstebenden Roten die Abweichungen genau berichtigen tonnen.

6. 250.

Da biese Rapsel aus dem Relche entstehet, so bat fie auch ihren Bau damit nach b. 243. gemein, obgleich die Zarbe und Gestalt gar febr verandert wird.

Die Latten bes faserigen, nekformigen Bewebes werben burch viele marlige Zellen aus den Theilen der Rinde verstärkt, so daß die Substang der Rapfel, welche geschwinde genug an Dicke und Große junimmt, zwischen zwey feinen Schalen fich befindet.

Es ift dieses Behaltnif mabrend seines Wachethume in den Sommermonathen ziemlich saftreich, doch knorpelicht, und überall im Bau der Rinde Aleich. Es giebt die Enden der Gefaffe auf ber innern Rlache des Raches Fig. 27. a 2, in Gestalt feiner Silberhaare, ab, bie ben jungen Saamen, Rig. 27. b welche bavon umfchloffen werden, die nochige Wabrung zuführen.

Schon in der Mitte des Brachmonathes psiegen die Früchte von ber Beschaffenheit und Größe zu senn, wie Fig. 27. natikelich vorstellet. \*)

Man fiehet hieraus, wie geschwinde ihr Wachsthum, von der Zeit ber Befruchtung an, von ftatten gebet. Es ift biefe Geschwindigkeit um fo viel nothiger, weil viele Zeit erfordert wird, die jest noch fast leere, und nur den impragnirten Reim enthaltende Zulfen ber Edern ober Saamen, Big. 27. b, mit berjenigen Rernmaterie burch feine Wege auszufullen, die ben ber Reife in Berbite ben Reim umgiebt.

6. 251,

Nachdem die Früchte im Fortwachsen ihre geborige Größe auf ihrem Bolltomme, fruchthalter, c Fig. 27, [welcher vorher ber weibliche Blumenstuhl, d Fig. 25. Rerune. 1. 242. war], erlangen, und mit ihnen auch der vormahlige kurze Blumenstiel

286 2 e Fig. 25,

<sup>&#</sup>x27;) Slehe auch Tab. VII. D. des zwepten Thells der Dehlhafenschen Abbildungen. Ein Eremplar vom 23ften Junius.

e Fig. 25, jekige Fruchtstiel d Fig. 27, in die lange und Dicke junimmt: fo wird die Substanz der Rapsel ober die Fruche immer dichter, und ihr Vordertheil immer spizziger; sie nahrt und füllet die in ihr enthaltenen Elfern: fie wird im September brauner, Sig. 28, welches vermuthlich von ber Linktur aus der Ainde entstehen muß. Und da endlich, gezen den Oktober Die völlige Reife erfolgt, ben welcher die Saamen fich innerhalb des viete theiligen Saches der Rapsel losen, so entsteht das Vertrodinen der lete tern, welche bann in vorgedachte vier gleiche Theile det Lange nach, In. 29, fich zuruck bietend aufspringt, weil 1) nach Fig. 25. ber Everflock a. schon solche wohlbestimmte Richtung macht; 2) die in ihr enthaltene Saamen, wegen ihrer Gestalt und Lage, vier dunne Mathe in der Rapsel bil den, welche Saamen durch Fig. 27. a 3. einer im Junius in die Queere durchschnittenen Frucht vorgestellet sind; und 3) benm junehmenden Wachsthum, bie Saamen an diesen Orten, mit ihren Ecken keilformin in die Mathe der Rapsel eindringen. Sobald nun die Saamen nach volltommner Machreis se ausgestreuet sind, so ift der Endsweck der Matur erreicht, und bas Wachethum bort an solchen Stellen völlig auf. Die durren lebigen Kruchtkapfeln pflegen indeffen den Winter über banden zu bleiben, da fie durch teine Knofpen, fo wie die Blatter, verbranget werben; fie Schließen fich wohl gar bey naffem Wetter wiederum, wie Fig. 28, jeigt, vollig ju, fo, bas ein ungeübter Anschauer meinen follte, die Saamen waren noch barinn.

Mit dem Ausbruch des kommenden Laubes im Krublintte, ber Ausdebnung der saftigen Rinde, fallen die alten Rapfeln, beren Stiele bart und durre find, und nicht in Verhältniß mit der Rinde des Zweiges zunehnen können, endlich mehrentheils \*) ab, und geben durch die Verwesung nach who nach in den Urstoff, wie alle andere Oflanzentheile, zurück.

<sup>\*)</sup> Man' trift zuweilen noch alte Rapfeln auf ben Buchen an, wenn bie biesjährigen ju reifen beginnen. Es geschieht indeffen felten, bag bie Buchen gwen Jahr bine tereinander Saamen tragen, und eben diefes, und die daher entfiehende Schwar the des Triebes an den andern Baumtheilen, ift Schuld, daß die alten Kapfein noch hangen bleiben, weil die Zweige, an welchen biefe figen, nicht in ber Dice ju nehmen, da alles auf die Kruchte verschwendet wird.

# Das siebente Hauptstück.

Nom Saamen, ober von den Bucheckern, Buchnuffen.

#### 6. 252.

Sin tuchtiger Saame ist ein organischer Körper, welcher unter zwey Zauten eine Oflanze im Entwurf enthalt. Er besteht überhaupt me ift ein or: ans drey Theilen:

aus 3 Theile Deftebenber - Körper.

- 1) Aus ben zwey Sauten,
  - a. Der auswendigen braunen Schale,
  - b. Der barunter befindlichen rauben, boch feinen hellbraunen Haut;
- 2) Aus dem Rerne, ober ben benben Saamenblattern;
- a) Aus bem Beime.

#### 6. 253.

Die Saamen hangen allezeit an den allerfeinsten Spigen, welche Berbindung ble letten Enden der Saftrobren aus den lagen des netformigen Gewebes der Saamen ber Fruchtlapfel (b. 250.) ausmachen, und woraus auch der ganze Fruchthalter jusammengesett ift, ber die allerfeinsten Gafte häufig nach ben Saamen zuführet, damit baraus ber ebelfte Theil für bie Saamenblatter ber zu= fünftigen jungen Pflanze hervorgebracht werden konne.

mit ber Krucht.

#### § . 254.

Der Entwurf zu den beyden ersten Saamentheilen, nahmlich ju den Entstehung benden Sauten und dem Kerne, h. 252, woraus der Saame anfanglich besteht, theile. liegt schon in dem Eperstocke vor der Bluthe, und also auch vor der Beschwängerung. Der dritte und wesentlichste aber, nahmlich der Keim, wird einzig und allein nur durch die Blumenstaubmaterie in der Bluhezeit, nach &. 246, erzeutzet und darein gebracht. Alsbenn erst enthälf ber Saame den mahren Entwurf einer neuen jufunftigen Pflanze, welche ihrer Mutter in allen naturlichen Stucken und Ligenschaften gleich wird.

A 255.

8. 255.

Die Baute.

Die aussere Zaut des Buchensaamens liegt schon vor der Befruchennn in berjenigen Gestalt im Lyetstode, wie gig. 25. f vergrößert porstellet.

Sie wurde schon gedoppelt befunden werben, wenn biefer, noch febr zarte fleine Rorper, ju ber Zeit gehorig zergliebert werben konnte.

Auf den Spigen dieser Embryonen sind die Staubwette befee stigt, burch welche ber britte Theil [ber Keim] in folche einstehet, ber schon fehr bald nach ber Befruchtung, in ben jungen Saamen mit Suffe ber Bergrofferungsglafer entbedt werben tann.

Diese Zaute sind für den Saamen außerst wichtin: benn burch fie werben noch im garten, weichen Zustande die Mahrungssäfte geseihet, welche zur Ausbildung der innern Theile, nahmlich des Kernes und Keimes, den Rugang burch die Frucht ober Kapfel sehr häufig nehmen. Diese Gafte gelangen nicht eher burch alle biefe Wege, bevor nicht alle fremde Theile baraus gefchieben, und fie nicht gang und gar in eigenen Saft verwandelt worden find.

Diese Zaute haben, nach ihrer Struttur und ihrem elastischen Wesen, bas Vermögen, sich, während des Wachsthums ber Frucht und bes Immern ber Saamen, auszudehnen, und biejenige Gestalt anzunehmen, Die ihnen nach Gesetzen zufommt.

Mit zunehmender Große der Saamen b Fig. 27, werden die Zaute immer fester und dichter, so, daß sie alsbenn ben volliger Reife (Fig. 30.) neschieft sind, das Vertrocknen des Reims unter natürlichen Umständen zu verhindern. Endlich erweisen sie auch ihren Dienst vor und nach ber Reimung, indem fie

- 1) bie eindringenden Feuchtigkeiten mäßigen,
- 2) bie erste Abscheidung bewirken,
- 3) die Saamenblatter, und
- 4) ben Reim schügen.

. 256

6. 256.

Der Rern bildet fich erst innerhalb der Zaute aus, nachdem die Der Kern. Prucht in solchen Justand gekommen ist, wie man in Sig. 27. vorge Rellt fiebt.

Er besteht vorber im Enwurf aus wenig gallertartigem Phlegma, und muß zuerft darams bestehen, weil außerdem ber Reim nicht mietalk ber Befruchtung hinein gelangen konnte. Dieses Phiegma giebt dem Reime die erste Nabrung nach dessen Erzennung, so wie der Rern auch in der Soltze immer thut.

Benm Auswachsen, ober im Stande ber Wollkommenbeit des Sagmens wird es diejenige oblig-martig mehlige Substanz, melde, bis auf ein wenig mehr Zusammenziehendes, viele Aehnlichkeit mit den Ruffen bat; das ber auch an manchen Orten bie Buchensagmen, ober bie Buchedern, Buch: muffe geneunet werben.

Der Kern, welcher aus zwey Cheilen der Lange nach, bestebet, [Rig. 30 d], enthält ben Entwurf ber beyden funftigen Saamenblatter ober Saamenlappen [Cocyledones], in beren Mitte ber Lebenspuntt, ber Reim. e, fich flets befinden muß, welcher in det Spige des Saamens seinen Sie bat, und sich durch Anhangegefage mit den beyden Rerntheilen verbindet. \*)

Die Rernstücke selbst bestehen auch überhaupt aus einer ungahlbaren Menge von Gefäßen, welche bestimmt find, bas bhlig = mehlige Wefen bem Saamen, wie auch der jungen Pflanze, in Gestalt eines Milchsaftes zuzufibren, (wie ich an seinem Orte zeigen werde,) und sich in die Blätterfasern der Saamenlappen verwandeln, auszudehnen.

Der Keim selbst, e Fig. 30, ist aus zwey Cheilen zusammen gefent, und bestebet:

- 1) aus dem Pflanzchen, oder dem Zerzkeim (Plumula) e 1 gig. 20. und
- a) aus dem Warzelchen (Rostellum), e 2. Fig. 30.

") Die Bichtigkeit biefer Lebve if aus 6, zu. m erseben.

Der Reim

## 200 Dritte Abhandlung. Giebentes Hauptstriek.

Das Pflanzchen besteht aus zarten schuppenförmigen Blatterschen; das Würzelchen aber ift ein einsacher Swang, und anflinglich etwas gekrumnt.

Man sieht leicht, daß bieser wefentliche Theil des Saamens nothwend big vorhanden senn muffe, wofern derfelbe richtig sonn, und aufgehen foll.

Insosern der Reim im Saamen sehlet, so kann auch der Rern nicht zur Vollkommenheit gelangen, well bezde genau mit einander verbunden sind, und das vor der Bestuchtung sichen vorhandene gallertartige Phlegmen (h. 256) anderer Gestalt, wegen Mangel der im Kelme siegenden anziehenden, oder vielmehr Sautzekraft, und wegen Mangel an Digestion durch selbigen, gar nicht solide werden kann. Dieses Phlegma verdirbt vielmehr in den Häuten, welche h. 255. beschrieben worden sind, wie auch Sig. 31. zu sehen ist, die den Auserdurchschnitt einer tauben, undefruchteten Buchecker abs bildet, welche nichts, als die beyden Zäute, und innerhalb solcher, nur den angetrockneten verdordenen Rernanfang, in Gestalt des Schimmels, enthält. Es bleidt also der Saame, ohne vollkommen zu werden, in dem Zustande, wie Fig. 27. d zeigt; da er wohl mit der Frucht an Größe äußerlich, in Ansehung der Säute, aber nicht innerlich in Ansehung der Stärke, oder der Rernmaterie und des Reimes, zunimmt.

ģ. 258.

Beitigung u, Bollfomens beit ber Saas men :

men: Anjahl bere felben.

Juerst muß alles dasjenige vollendet werden, was zur Vollkommenheit des Baumes selbst, in diesem Jahre benträgt. Es wird zur Bilbung der Blätter, der Blüthen, der Zweige und Wurzeln erfordert, und nach diesen Theilen hingeleitet, daß die Vollendung des Saamens noch so lange aufzgeschoben bleiben muß, die dieser Abyang an eignen Sästen hinlanglich wieder durch die Blätter des zweyten Triebes mit ersezet worden ist.

Tun eilet, nach vollbrachtem Wächsthum, die Buche, zufolge der Gegesehe, auch ihren Saamen vollkommen zu machen. Mit dem Ende des Augustes hat sich die Rernmaterie in Gestalt der zusammen gewickelten Saamenblatter von weißgelblicher Farbe, und der grüngelbe Keim als

Digitized by Google

## Dritte Abh, Achtes Sauptst. Bomfeimenden Saamen 2c. 201

Stoff der zukunftigen Pflanze bereits ausgebilder, und wird gegen den Sepstember schon sest und dhlig. Richtsbestoweniger dauert es boch, nach Beschaffenheit der Witterung, noch bis tief im Oktober, ehe die Eckern die rechte Machreise erlangen, und ehe die Fruchtkapseln sich von selbst diffenen, um die in ihnen enthaltene zwey Saamenkorner auszustreuen.

§. 259.

Nach der Linneischen Beschreibung, an dem f. 236. 249. angeze Beschisst der genen Orte, besteht der Saame innerhalb der Frucht "in 2 Mussen"), Beschreis "die eyrund ""), dreyseitig ""

Es ist nicht zu laugnen, daß diese kurze Bestimmung, welche mit der dem che. Ritter ganz eigenen Scharssichtigkeit gemacht ist, überhaupt, sowohl auf die Büche als Rastanie passet. Man erstaunet, sobald man eine Buchecker und eine Marone zugleich vor sich nimmt, und erstere, in einer ganz andern Bestalt. 6 Linien lang, 3 breit, und  $2\frac{1}{2}$  dick sindet, dahergegen die letztere aus meinem Kabinet 12 Linien lang, 15 breit und 8 Linien dick ist.

## Das achte Hauptstuck.

Bom keimenden Saamen, und von den Saatpflanzen in ihrem ersten Zustande.

6. 260.

je Bernehrung aus bem Saamen wurde übermäßig senn, wenn nicht eine ber gesteter fo ansehnliche Anjahl verschiedener Thiere mit ihrem Unterhalt auf sol und aufger gangenen den angewiesen, und wenn selbst die aufgegangenen Pflanzen nicht so vielen Saamen physikalisch Bufallen unterworfen waren. Alles dieses verursachet so vielen Abgang, daß betrachtet.

Die Ber samungener ten find ber retts praktisch abgehandele, n. in diesem Hauftlich werden die Geren duck gengenen was aufges gangenen physikalisch betrachtet.

<sup>9)</sup> b Fig. 29. 1110 ab Fig. 30,

<sup>\*\*)</sup> a 8ig. 30. ...

<sup>\*\*\*)</sup> cFig. 30,[Fig 31.]

<sup>\*\*\*\*)</sup> ccc Fig. 33.

<sup>\*\*\*\*\*\*)</sup> a b e Tig. 30, [bbJig. 27.]

wenn die Natur ben den ohnehin feltenen Saamenjahren \*) nicht hinreichende, ja überflußige Auswege genommen batte, ber Untergang ber Art vielmehr fehr balb erfolgen murbe.

Es wird aber auch ben Verzehrung ber Maft, nach b. 17. jugleich eine Menge Saamen ausgestreuet und vertheilt. Eine folde Verfchleppuna ift zum naturlichen Wege ber Vermehrung nothig, damit schwere und nicht umberfliegende Saamen ihre Art weiter fortpflangen und fich ausbreiten tonnen.

Dasjenige, was von der naturlichen und fünstlichen Besaamung, ober von ber Entstehung ber Buchenwälder zu sagen war, ift in ber zwenten Abhandlung bereits bengebracht, wohin ich also dieserhalb hiermit juruck verweise. Im nenemmartinen Zauptstücke werbe ich mich bemuben, basjenige jur Maturneschichte benaubringen, was die keimenden Saamen und aufgegangenen Pflanzchen ber Büchen in ihrem ersten Justande betrift; wozu bie langiabrigen, mubsamen, auf Maturlehre gestütten Beobachtungen und Bersuche, fo wie die Sammlung ber zu betrachtenden Stude felbst, die ich jest vor Augen babe, mich in ben Stand fegen.

6. 261.

Rurge Bites Dethoblung ber Organis eleichung bes Baamens.

Mus dem vorhergehenden Hauptstude haben wir die Gigenschaften eines tuchtigen, jum Aufgeben geschickten Buchensaamens nach seinen Theilen fation. Ber, tennen lernen, und folden in Absicht feiner Saute, Des Kernes und Des Keimes, als einen organisirten Rorper betrachtet, aus beffen Bau gang flar mit de Epern. erhellet, daß solcher, gleich den Lyern der Chiere, ein der Mutter clanz abnliches junges, im Rleinen, jeboch mit dem Unterschiede enthalt, bag ber Saame kein Weißes, wie im Ly, jur Entwickelung norbit babe, weil bie Erbe, in welcher der Saame teimet, feucht senn muß, wenn ber Reim Nahrung befommen foll.

. 262

<sup>\*)</sup> Man rechnet gemeiniglich im Durchschnitt bas fiebente; allein biefes leibet auch feine Ausnahme. Bitterung und physische Beschaffenheit ber Buchenmalber an dern diefen Sat gar febr, fo wie mir aus eigener Erfahrung in Maftfachen, Forsten in guten Boben belegen, ben ben Geschaften befannt geworden find, in benen von 1744 die Buchen dreymabl reichlich zugetragen haben.

#### §. 252.

Da die Saamen wahre Eper sind, und eine der Mutter ahnliche Es findet Pflanze im Aleinen enthalten, wie aus den Folgen der Saat sich täglich erweis wandlung fet, so ist auch die vorgebliche Verwandlung der Pflanzen, ein grober katt. Irrthum kurzsichtiger leute. \*)

Denn wenn man auch den dußerlichen Umständen, als dem Alima, dem Boden, der Lage, der Witterung, und den Zufällen, einen noch so großen Antheil an dem Wachsthum der Pflanzen einräumet, so muß doch, so lange die im Saamenkorne oder im Keime vorher vorhandene, und von Ratur zu Erzengung ihres Gleichen bestimmte organische Struktur und Begetationskraft nicht ganz unterdrückt wird, sin welchen Fällen nichts, oder nur eine Mißgeburt entstehet die Entwickelung und der Auchs der jungen Pflanzen nothwendig nach dieser Organisation geleitet werden; und es kann keine ganz andere, im Pflanzenresiche erkannte Art daraus entstehen, die, der Erfahrung zu Folge, welche mit Ueberlegung \*\*) gemacht wird, wie alle übrigen Gewächse und Thiere aus ihrem eigenen Saamen und Evern entspringen, \*\*\*)

§. 263.

Wenn eine fruchtbare Buchecker (Fig. 30.) von ihrer Mutterpstanze, [ber Mastbuche] im Zerbste abgefallen ist, und in die Erde gelanget,

Cc 2 barinn

Reimung.

- \*) C. J. Dietriche Anfangegrunde zu der Pflanzenkenntniß, f. 529.
- \*\*) Langjahrige Erfahrung, ohne Heberlegung und wirfliche Renntniffe, ift nichts wei.' ter, ale eine langjahrige Taufdung : ba ohne folde, die mehreften Gegenftanbe ausgang aubern, als ben rechten Gesichtspunkten angesehen werben.
- Diehe Deders Einleitung zur Rrauterkenntniß, S. 110. u. f. beegleichen C. à Linne' Transmutatio frumentorum, in Volum. V. Amæn. acad. Ich habe diefe physikalische und zur Philosophie gehörige Stelle für einen Theil meiner Leser hier eingerückt, weil es mir sethest verschiedentlich begegnet ist, daß von Männern, denen, wegen ihrer Berufsgeschäfte und langjähriger Erfahrung, dieser Lehrsah nicht fremde senn sollte, dennoch das Gegentheil, und zwar aus dem falschen Geunde behaupt tet wird, daß ja aus Asche Gras auf abgebrannten Waldboden erzeuget werde, wo sie vorher dergleichen nicht gesehen.

Digitized by Google

darinn nicht zu tief und etwas feucht lieget, auch die auf einen gewissen Grad erwärmet wird, wozu die Frühlingswitterung geschiest ist: so ziehet der schwammige Rern (f. 256.) die Feuchtigkeit durch seine Läute (f. 255.), gemäßigt in sich ein.

Diese Feuchtigkeit erweichet die markig=mehlige Substanz des Kernes, loset vermittelst des alkalischen Salzes das Dehlige deselben auf, so, das alles zusammen durch Bephülse der Luft den Anfang einer Gaherung nimmt. Hieraus entsteht eine Art von Milch, welche aus den Gersäsen des Rernes, durch die Anhänge in die kleinsten Röhrengefäse [h. 256.] des Reimes tritt, und ihm eine seiner Zartheit angemessene Nahrung verschaft; jedoch dergestalt, daß diese Milch im Ansange vorzüglich nach der Spize des Saamens, oder in das Würzelchen ez Fig. 30. dringt, welches durch die innerliche Bewegung dieses Sasses bewirket wird, der Gahrung seinen Ausgang daselbst suchet, wo die Dessnung vorhamben ist. \*)

Der ganze Reim fångt hierauf an, sich auszudehnen und zu entswickeln, und wächst von Tage zu Tage. Sein Behältniß, der Kern, melscher innerhalb der Schale zugleich aufquillt, wird ihm nun bald zu enge, er strebt heraus zu kommen, und stößt durch das kleine Loch, welches an e Fig. 30, in der Spike der doppelten Haut, schon von der Bluthe an, vorhanden war, sindem zu jener Zeit nach Fig. 25. der Staubweg d §. 245, welcher der den Keim ben der Befruchtung empfing, die Mündung darauf machte, die en d Fig. 27. a schon recht deutlich zu sehen ist], sein kleines Würzelchen 281g. 32, heraus.

Dieses Würzelchen ist durch die Anhange, welche den Keim mit den benden Kernstücken vereinigt haben, mit einer Scheide versehen, welche dasieniae

Dan vergleiche mit dieser neuen Erflarung, jum Beweise derfelben, ein jedes Flassichen sahnliches, und mit gabrender Masse angesülltes Gefaß. Es liege, ober ftebe vertifal, so wird die aufbrausende und blasenbildende innere Bewegung, doch alles geit der Masse, die, wegen der mehrern Luft, einen größern Raum verlangt, den Ausgang zu verschaffen suchen.

## Bom keinenden Saamen, u. von den Saatvflanzen zc.

ienige purpurrothe Behaltniff \*) abgiebt, burch welches der Saft aus Den Rernstücken in den Reim tritt; und es bienet ben dem ersten Triebe Des Reimes, um bent Burgeleben bie nothige Rahrung aus bem in die Kernflucte eingebrungenen roben Erbfafte, welcher ben ursprünglich barinn befindlis den einenen Saft verdunnet bat, ju geben; auch es, wenn es erfchienen ift, von außen vor den groben Erdtheilen zu beschüßen. \*\*)

### 6. 264.

Wenn bas Würzelchen a Zig. 32, fich burch bie innerliche Gabrung, und bas Gewicht bes hineindringenden Saftes verlangert bat, fo muß bernach Die noch krautartige Spine b, wegen ber eigenen Schwere und ber garten Sibern, in die Tiefe sinken, es man der Saame eine Lage baben, wie er will. Diefes Sinken ber Wurzelchens gehet vor fich, sobald baffelbe über den Umfang feines Gebaufes beraus getrieben ift.

### Entwide fung bes Burgeichens.

### **6.** 265.

Im Zustande nach Big. 33. b, nimmt zugleich die Ausbildung bes Dbertheiles bes Keimens, ober bes nach f. 257. bazu gehörigen Pflanzchens Gung bes ihren Anfang, und die Saute a &. 255. werden ben ber fernern Ausbehnung ber Kernmaterie zersprengt, und in ihre drey naturliche Klappen cce getheilet.

#### · Cca

- ') Die ben der Gahrung entstandene und jeht mit ausgehende Saure ist Ursache an ber rothen garbe biefer Scheibe; vorber im friften Saamen mar bergleichen nicht m bemerten. Der Ritter giebt in feiner Botanischen Dhilosophie ben Lehrsat an, daß die rothe garbe die Gaure [in ben Pflangen] anzeige. Color ruber scidum indicat de. Ein mehreres davon fiehe in Srn, Prof. Gleditich Materia medica. ) Diesen Nebergug ober die Scheibe sehe ich angleich als ben Anfang der Rinde an, da an dem andern Theile des Reimes [an der Feber, Plumuta], ebenfalls fich ber-
- gleichen befindet; ob auch gleich dieser lieberzog in diesem zerten Zustande nicht zue fammenbangend, fondern von ben Schuppen unterbrochen ju fepn fcheinet. Der Erfolg beweiset indessen den Zusammenhang deffeiben, da die jungen Stammaben fogleich bep ibrer Erfchetuung mit einer Rinde überall bebeckt find, die nach ber Ratur der Sache, auch der Ausbildung des Splintes voran gehen muß:

gray - Talanti and Noval

Ben dieser Erscheinung hat ber Stängel b die besondere Wigenschaft, daß solcher in die Sobe steigt.

Diese Richtung entsteht von dem nachgebenden Zusammenhange der Fiberii, und noch nicht von den Dünsten, wohl aber von der fortstoßenden Kraft, da die bereits in der Erde besindliche Wurzel schon Rahrung einnimmt, und solche, sowohl zur Verlängerung ihrer selbst, als auch des Stängels, anwendet. Die Fibern werden immer steiser, und unterstützen, so wie sie sich von unten herauf verstärsen, die verrikale Richtung dieses Stängels.

¥. 266.

Entwicke lung ber Saamens blatter. Die Rernstücke a Fig. 34, welche sich nunmehr ben dem Zugange der frepen Luft immer mehr in die Saamenblatter verwandeln, und auch, vorläusig hier zu sagen, die grüne Farbe-baher annehmen, stoßen durch ihre Vergrößerung die Schale oder Hulle ab, welche sich auch wohl zuweilen anklemmet, und noch lange an einem der beyden Saamenblatter hängen bleibt, ohne die Ausbreitung derselben zu hindern, wie an Fig. 35. gesehen werden kann. Während allen dem, geben die Kernstücke, benden Theilen des zarten Keimens ihre Milch so lange, dis das Ganze eine solche Festigkeit und Ausbildung, nach Fig. 35, erlanget hat, daß es diejenige Nahrung annehmen kann, welche das Würzelchen durch sein Ansaugen aus der Erde ihr verschaffet.

Es folgt hierauf die völlige Ausbreitung der Saamenblatter, b Hig. 36, da dem durch solche der Zufluß von Vlahrung aus der freyen tuft, durch Regen, Thau und Dunste immer stärker wird, und die doppelte Bewegung mit Einsaugen und Ausbampfen in der jungen Planze anstängt.

§. 257.

Die Lehre von de Saas menblattern ist wichtig.

Die Saamenblatter sind, im Verfolg & 193, hier naber zu betrachten, da sie, so wie das Laub, mit einsaugenden und ausdampfenden Gefäßen versehen sind, wodurch sie den von Zeit zu Zeit vermehrten Saft, sich eigen, und zum gedeihlichen Nahrungs = und Ausbildungsstoff der noch zu entwickelnden, doch wohl entworfenen, und nach Gesehen feststehenden Theile, machen.

## Bom feimenden Snamen, u. von ben Saatvflangen zc.

Um so wichtiger dun ift die lehre von ihrer eigenen Erzeugung und Entwickelung, in Abficht ihres innern Baues und über ihre außerlichen Umftande, um baraus die naturgemaße Erkenntnig bes Wachsthums, ober bes Dienftes, welchen fie daben nothwendig leisten muffen, gehörig zu erlangen.

& 268.

Im Berfolg Dieses Sauptfluces, habe ich gezeigt, mas fur Dienfte fie Physicalische bem Reime und bem Pflangchen thun; und ihre Entstehung ift burch bie Aus Ertlarung bilbung des Kernes (6. 258.) flar, [welche Materie eine folche Zusammenfal- bung der tung hat, wie kunftighin bie Saamenblatter vor ihrer Ausbreitung noch zeigen.] Saamen,

Bir wissen, daß der Kern, und also auch die Saamenblatter [Coryledones], im Entwurf ichon vor der Befruchtung, als ein gallertartiges Oblegma immerhalb ber 6. 254. besibriebenen Häute liegen. Dieses Phlegma, welches aus ber Tinktur ber Epibermis mit bestand, [von welcher ich die Farbe ber Blatter Seweislich abzuleiten mich bemührt habe, ist durch das eindringende, darin entftehende bilbende Mart, und burch die Umfchließung ber Saute, welche die grune Rarbe im Rerne ju feben binbern, ju febr verftedt, jurudgehalten und gemischt, um im Zustande als Kern scheinbar zu fenn; ob sie gleich, wiewohl gar sehr verdünnt, schon wirklich barinn befindlich ist.

Der mittelst der Befruchtung dazwischen gekommene Reim ente bolt den vollig organisieren Rorper, nach &. 257, und folglich int Kleinen alle Theile, woraus die zukunftige Pflanze bestehet.

Indem nun diese Theile benm Reimen fich ju entwickeln anfangen, so fubren die Anhangegefaße (f. 256.) nothwendig bergleichen vorher gezeigte Tinktur ous folden mit jurid.

Die mit ben Erbfaften ben Kern burchstromenbe Erdfaure, [welche im Sruhlinge, in dem ju der Zeit vor sich gehenden zwerten Grade det Gabrung Denefebet trafft nicht weniger gar vieles zur kunftigen grunen Sarbë

Die Gahrung, deren Entfiehung in der Anmerkung pu f. 22g, erkieres worden ift, hat bren Grade: 1. ben weinhaften; 2. ben fauern, und 3. den faulenben, welcher bebiere die Berfidrung ber Raturforper und Materien jur Solge hat. Glebe bie Ainmertung in 6. 22.

Sarbe der Saamenblätter bey; wodurch also die, allen Pflanzen so gewohnliche Farbe ihre Fortpflanzung aus der Mutterpflanze her, zu nehmen
scheinet, deren übrige Ausbreitung in die Epidermis, und aus dieser in das Laub
um so leichter begreislich ist, wenn man bedenkt, daß die Saamenblätter alles,
und also auch die Farbe, zur ersten Anospe bentragen; so wie das Laub, hinfort, in seinen Achseln ein gleiches an den kunftigen Augen thut, die jedesmahl
der Inbegriss von neuen Theilen sind.

**§.** 269.

Dberfläche.

Wie nun die freye Luft und das Licht auf die Jarbe des Laubes einen Linfluß haben, so geschieht solches auch an den Saamenblattern, welche auf ihrer glatten und glanzenden Oberfläche, die zum höchsten Grad ihrer Ausbreitung und Vollkommenheit, immer dunkter und schöner werden.

§. 270.

Unterfläche.

Die untere Fläche, nach a Fig. 35, bleibt ben der horizontalen Aussbreitung allezeit blasser, mehr weiß an Sarbe und matter, weil diese in der Gestalt des Kernes am weitesten von den mit dem Keime verbundenen Anhängegefäßen entfernt war, welche die, durch sie gehende Tinktur an der zunächst liegenden innern, ben der Ausbreitung der obern bildenden Fläche absehten.

Ich grunde ben Beweis biefer Behauptung auf die jundchst an dem Stangel [bem vormahligen einen Theil des Keims] sigende Basis der Saamenblatter, e Fig. 35, welche nach der Unterfläche a der Lappen die in einiger Entfernung davon, grune Farbe verbreitet.

§. 271.

Bau.

Der Zau der Sagmenblätter ist nach a Fig. 36, fleischichter und einfacher als an dem Laube; so wie sie aus lauter groben Zellengewebe bestehen, welches mit keinen wahren Haupt- und Neben-Ribben, sondern nur mit Adern, zwischen der innern und außern Zaut versehen ist.

Geftalt unb Sig ber Saamens blatter. §. 272.

Ihre Gestalt ist nierenförmig; die Länge beträgt an 8 linien, die Breite aber noch einmahl so viel. Der Rand ist ein Paar mahl bogigt wellen

wellenförmig ausgeschweift, und ihr Sin ist einander gerade gegen über, unmittelbar [ohne Stiele] an dem Stangel. Ihr Anfang ift, nach e Fig. 35, dreytheilig, davon der mittlere an statt des Stieles dienet, indem dadurch die Gefäße so fortlaufen, wie sie aus dem rindigten Ueberzuge des Stämmichens als vormahlige Anhangegefäße des Keimes in die Blätter selbst eingehen, und sich damit vereinigen.

§. 273.

Die Geschäfte der Blatter ben der Dekonomie der Pflanzen, und befonders der Baume, hat uns Bonnet \*) sehr forgfältig gezeiget. Die ausegebreiteten Saamenblatter, welche nun, nach vorerwähntem lehrsate, gleiche Dienste leisten, gestatten mir die Anwendung der Grundsäte, welche dieser
große Naturforscher auf die Blatter überhaupt macht.

Seiner Meinung nach zieht die Wirkung ber Sonnenwarme, ben Tag aber, den Nahrungssaft häusig in die Blätter hinauf. Die kleinen Aussügspungsgefäße derselben, die sich an ihnen als Rügelchen, als Spiksäulen, als Fäden, u. s. w. zeigen, scheiden die wässerigsten, oder gröhften Theile von dem Safte, der sich von der Wurzel erhebet. Die in den sogenannten luftröhren des Stämmichens eingeschlossene luft behnet sich mehr und mehr aus, drückt auf die Fasern, die kunftig zu Holz werden sollen, und beschleunigt solchergestalt den Lauf des Saftes zu eben der Zeit, da sie ihn in die anliegenden Theile hineinstreibt. Behm Eintritte der Nacht fängt die untere Fläche der Blätter an, eine ihrer vornehmsten Verrichtungen zu vollführen: Ihre kleinen Mündungen dsfinen sich, und ziehen die in der Luft schwimmenden Dämpfe und Ausdunstungen sen Thau] begierig ein. Die Luft zieht sich in den Luftröhren zusammen \*\*); und diese werden dadurch enger. Die Holzsafern werden folglich weniger gedrückt, sie behnen sich aus, und nehmen die Säste auf, welche ihnen von den Blättern zussiehen. Diese Safte vereinigen sich mit den übrigen, die den Tag

<sup>\*</sup> Bonnet Betrachtung über die Matur. S. 113,

<sup>\*\*)</sup> Beil das Baffer mehreren Raum füllt.

über heraufgefliegen waren, und treten mit ihnen insgesamt zu ben Warzein [awifchen Splint und Rinbe] bernnter.

6. 274.

Berftarfuna der jungen Bunel.

Lierdurch nun entftebt die Vergeöfferung der fungen Wurzel. welcher felbst schon eine ansantende Araft nach Gefeten einen ift. und die ste in der Solge übet.

Die Bergwurzel, b Fig. 35. welche pfeilermaßig [perpendituldt] in die Erde dringe, ift mie Anfagen verfeben, die im Enewurf die Wie bemourzeln enthalten, für jest aber gur Entwickelung ber Seitenfafern d Fig. 35. bienen.

Thre Beschaffenheit und Lagen, woraus biese Wurzeln bestehen, alles biefes ift dem vollig gleich, was ben erften Stammanfal eberhaft ber Wurzef und unterhalb ber Saamenblatter, nahmlich den Stangel b Fig. 74. ausmacht. Sie enthalt Rinde, Mart und Solgfafern, mit welchen lettern Se auch mit bem Stängel vereinigt ift, der benn auch deswegen ein Individuum mit dieser ist.

\$ 275.

**Secarifie** rung des buns aen Stin Buftonde, 11. deffen. Grains

Unter biefen Umftanden bat der Stangel fich mit ausgedehner und verlängert, fo daß derfelbe oberhalb ber Erbe bis an die Saamenblatter, ober nels im nede swifthen c e Kig. 35, an swey und einen balben Jolf Zobe erlanget.

> Man kann hiernach annehmen, daß die linie e Fig. 34, ben wahren Scheibepundt von Stamm und Burgel ausmache, obgleich bil Zamel benfeb - ben in e festsegen will. \*>

Wenn aber durch Die in ben Saamenblattern, bem Stangel und ber Wurzel vor fich gehende doppelte Bewegung, swelche im f. 273. erfläret worder ift, ] und bie dadurch hinem getretene Rahrung, alles dieses verstärkt und fester auch steifer wirde fo folgs, daß diese Cheile selbst, sich nicht ferner ansdehnen konnen, fondern, daß das Wachsthum in die Linge, and neuen, auf den alten auszubildenden Theilen fortnesent werben miffe.

\*) Siehe du Samel Maturgeficidite ber Blinne, El. 11. 6. 10.

Digitized by GOOGLE

. 276.

**6.** 276.

Hieren führen die vollkommenen Saamenblatter b Big. 36, bem Die Saa Zerrkeins a, welcher sich innerhalb, recht in der Mitte derfelben auf dem Stangel d befindet, gemeinschaftlich mit der Pouezel so viele Mahrung jum enten gu, daß dieser nunmehr den eigentlichen ersten Trieb der Oflanze machen fann.

blatter legen ben Grund Trick bee weiter and der Saate Pflance an folgt.

Rugleich bilden fich neben bemfelben in ben Achseln ber Saamen - blätter die ersten beyden Antien, aus welchen das Wachsthum der Pflanze auch alebenn von ftatten geben tann, wenn ber Beriffin eine Schaben leiben follte, wobon ich au seinem Orte handeln werbe.

Die Zeit, in welcher die Gaamen, vom Einbringen in die Erbe an ge- Beit Des Amf rechnet, keimen und auflaufen, ist nach der Zeit der Aussaat sehr ver- Bebens nach Schieden. Der im Oktober naturlich abaefallene, und an der Erde blei benen bende Saame liegt unter bem über ihn fallenben laube vier und zwanzen Rinden. Wochen, so bag er schon im Anfange des Aprile, nach Beschaffenheit ber Witterung und bes Klima, \*) keimet. Mit bemienigen ber burch Menschen-Banbe im Spatherbste, und im Anfange bes Winters gestet wird; bat es gleis the Bewandtniff, fo, bag biefe etwas fratere Aussaat die Keinnung taum mert-

(id

\*) Das Rlima und bie Lage muß einen großen Unterfchieb im Aufgehen ber Saamen machen, wie ich nach den Sammlungen vermischter Abbandlungen, das the: eretische und praktische Jorstwesen betressend, welche der ehemablige Ober-Coulimeifter non Zanthier berausgegeben, aus bem im Moreten Still am Ende Sefinblichen tabellarifiben Berteichniffe, No. 4. folleften muß; ba auf bem Barr 36 bis 22 Bochen auf bas Liegen bes Saamens in ber Erbe gerechnet werben. Gine noch größere Berschiebenheit erift man in dem Borzeichniß des Derru Superintenbenten Libber an, welches fo vielen blonomifchen Werfen einverleibet ift.

3d babe lelbit, als ich noch in Bergogl. Sachfen-Gothaliden Dienken Rand, im Jahr 1762, auf ben hinterbergen bes Thatinger Balbes, am fogenannten Deepherren Striche, Die Buchenfaat fpat im Map noch unter bem Souce veraras ben angetroffen. Die Edern gingen im Aufange bes Junius auf, erfroren aber aud noch in felbigem Monathe.

## 212 Dritte Abhandlung. Achtes Hauptflud.

.. lich zurud halt. Der ben Winter über, nach §. 20. gut aufbewahrte und nach §. 57. im May gesäete Buchensame keimet in vierzehn Tagen, und wird sehr bald die Pflanzen bringen, wenn nur irgend gutes und fruchtbares Wetter einfallt; es siehet außerdem mit folcher Saat fehr mißlich aus. \*)

#### §. 278.

Die zuerst erscheinenden Theile, Würzelchen, Stängel, Saamenblatzter, und das Zerz waren schon wirklich im Saamen selbst unterscheischen dend

\*) Als eine gang besondere Erschetnung verbient eine von mir gemachte Erfahrung am gemerft gu werben :

Im Jahr 1779 murde im Berbste von bem Konigl. Preuß. Oberjäger, herrn Bractlow, ju Falkenhagen, Amts Spandow, eine Partie Ducheckern auf einem Boben aufgeschüttet, und solcher Gestalt den Winter über verwahret. Im April 1780 wurde dieser Saame in guten Boben, jedoch auf einem freyen Plate, untergehactt. Er gieng nicht auf, und gedachter herr Bractlow glaubte am Ende des trockenen Sommers, der Saame ware verdorben. Im herbste des 1780sten Jahr res war baselbst gar keine Buchenmast, und dieser leere Fleck sollte im Frühlinge 1781. mit Nothtannen [Pinus picea. du Roi] und Klefernsaamen von neuem ber stellt werden.

Rurz vor der Aussaat gedachter Holzarten, und zwar im April 1781, mufte ich bie in den Mittel und Utermartichen Königlichen Forften gemachten, und in Arbeit seynden ansehnlichen Forstverbesserungs-Anlagen untersuchen und aufnehmen. Da mir nim obgedachter Plat mit vorgezeigt wurde, so fand ich, zu unster nicht geringen Verwunderung, die im Herbste 1779. gesammelten und im Frühjahr 1780. gesaeten Buchensamen im vollen Aufgehen, und die mehreften hatten anger den Saamenblattern bereits zwey Laubblatter, und es musten daber viele schon sehr zetztig, und zu Ansange des Aprils 1781, aufgegangen seyn.

Es unterblieb also eine anderweite Bestung. Allein bas Schickfal; welches fast allen Buchensaaten in frever Lage brobet, blieb auch hier nicht aus, sondern ber 25 — 26ste May besselben Jahrs richtete, bey bem fast allgemein verderblichen Froste, auch diese gang bick aufgegangenen Pflanzen zu Grunde.

Es folgt hieraus der Schluß, daß es möglich sey, die Bucheckern von der Sallzeit an, anderthalb Jahr tuchtig zu erhalten. Dieser Salz wird ber stätigt in J. A. A. I Schmidts, Graff. Lipplichen Oberförsters, Anweisung zur Forsthaushaltungswissenschaft. Lemgo, 1776. 8. S. 24.

vend und sichtbar gebildet; daher die Spochen ber enfen Zustandes ver Planzien auf die aufeinander folgende Entwickelung ebenfalls beruhen.

Die Entwickelung und Ausbildung der folgenden Baumtheile auf den Saankentheilen aber machen, obgleich erstere, nahmlich die Augen, der Stamm, die Blätter, die Knospen und die Zweige, so wie alle übrigen Fortssähe auch im Saamen uranfänglich entworfen waren, und solches senn musten, einen ganz andern und veränderten Justand der Pflanze aus, so wie als les dieses auch in andern und wohlgeordneten Epochen vor sich geherz worüber ich mich im Folgenden noch näher erklären werde.

Der erste Zustand, von welchem in diesem Hauptstücke die Rebe ist, theilt sich besonders in sechs aufeinander folgende Perioden; nahmlich:

- 1) in die Erscheinung des Würzelchens, a Fig. 32. [zu Anfange des Aprils.];
- 2) in bie Linfenkung ber jungen Wurzel d, Fig. 33;
- 3) in die Aufrichtung bes Stangels b, Big. 33. \*) 34;
- 4) in die Entwickelung der in Saamenblatter verwandelten Kernstükte a Fig. 35;
- 5) in die Vollkommenheit derselben, und in den Anfang der durch solche als durch nunmehr wirkliche Blätter vor sich gehenden Geschäfte b, Fig. 36;
- 6) in den außerlichen Stillstand, und die Verhartung der ganzen Saas menpflanze, während welchen die innerliche Bildung der darauf weiter zu entwickelnden uranfänglich entworfenen Theile geschieht.

Man kann allgemein für jede dieser Perioden eine Woche rechnen, die erste trete nun früher oder später ein; so, daß die sechste ohngefähr ge-D d 3 nen

\*) Ster ben Sig. 33. fillt die in ben Rernftuden gesammelte und jugetretene Feuchtige teit in den Stängel b, welcher davon in seinem garten und frantartigen Juftande biefer ift, als er in der Folge bleibt, wenn der Nahrungssaft in Gestalt des Wassers vermöge seiner eigenen Schwere weiter nach der Wurzel falle, und deren Endungssafer gang perpendikulär verlängert.

#### Dritte Abhandlung. Neuntes Samethick. 214

tien die Mitte bin Maymonathes aufboret, in fo fern der Gaune fo aleich von ber Ralheit an, der Erbe einverleibet worden ift.

Bey den im grühlinge gefeeten Saamen aber folgen fich diefe Epochen weit steschwinder; so wie überhaupt das Alima und die Witterung die Vegetation ger fehr beschleunigen oder verzögern.

# Das neunte Sauptftud.

Rom Wachsthum.

Das **Bacc** ebum ftebt mit der Jahr C restell im Berbalmis, in Absicht ber Dibe als ber Orarle merk márbie.

279.

er Grad des Wachsthums hat mit den Monathen des Friblinnes und bes Sommers, ein gewisses Verhaltniß, nach welchen folches u. ik famohl auch, der Ordnung wegen, betrachtet werden muß; so wie basselbe, sowohl

- a) in Absicht der Zöhe, als
- b) ber Starke, geboppelt mertwurdig ift.

4. 28a.

Ausbehnuns Berlanger tung finbet ton Lukan be Statt.

Die jungen Pflanzen debnen sich in ihrem ersten Zustande, welchen ich vorher abgehandelt habe, in ihrer gangen Lange aus. Es fann aber nur im 1421 soldhes bey dem folgenden an diesen Theilen selbst, nicht ferner mehr ge-Schehen, sondern die Verlangerung der Pflanze, wird durch neue Theile auf jenen fortgesest, weil die in jeder Epoche ausgebildeten zu fleif und fell merben.

£. 281.

Die ansaer \$libeten Their die Geschäfte fern be Stoff bilbungen.

Die ersten Saamentheile segen, ben ihrer nach ber Ausbitbung erbetreiben langten Vollkommenheit, da den Stoff zu neuen Baunntheilen ab, wo bes Bachet, biefe nach natürlichen Gefetzen bes Machethums, bey jeber Urt befindlich thums, u. lle: seyn sollen, und wo die neuen, im allerzartesten Entwurse, and schon voran neue Aus. handen senn muffen, wenn wir auch gleich mit unfern finnlichen Erforschungen nicht vollfammen bis ju jenen Entwurf bin gelangen tonnen.

Die

Die Blatter überhampt find es vorzimlich, welche diefe Geschafte betreiben, wie wir bisher gefehen beben. Die Saamenblatter find es alfo imbesondere ber ber fünften und fecheten Deriode Des erften Instandes. welche das weitere Wuchsthum des Pflanzhans verantaffen. Die veres nicen Arafte aber wirten jum Zutritt ber Mahrung, fowohl von ans fen, als aus der Brot her, vermittelft welcher zusammen, nach f. 273. alses bas vollbrachs wird, was der Erfolg in benen Jahreszeiten zeiget.

Die aus den Saamenbiattern b Sig. 36. 37, [wahrent ber funften Enter Ente und sechsten Periode f. 278. I in das Zerz a abyesegte Materie, wird durch auf des Sac eine, bas Bachsthum unterftußende Witterung, mit berfenigen Rahrung ver mehret und gemischt, die nun auch aus der Wurzel g dem Pflanzchen, noch Es geschieht also (Fig. 37.) die Antwickelung der im Zermit autommt. se a befindlichen und gebildeten Theile in der Mitte des Maymonathes, und es erscheinen in dieser Figur aus dem Zerze a

- 1) Ein, auf dem erften Stängel o fibendes Stämmehen d, und jugleich
- 2) Iwey Blatter e 1. 2. die einander gerade gegen über, und ben Saarnenblattern über Areng figen. Es gleichen diese schon vollig bem taube ber Buchen, welches nach feinem verschiedenen Zustande auf der vierten Anpfertafel abgebildet ist, und sie find baber in Absicht des Baues und ber Gestalt von den Saamenblattern b warz verschieden.
- 3) In ben Achselu biefer Gaarnenblatter b, bicht neben bem Berge a, bilden fich zwey Auten aus, die im ersten Zustande entworfen worden find, welche man aber vor ben Saamenblattern in ber Kigur nicht sehen tann.
- 4) Wahrend ber Wollfommenheit bes erften Briebes Fig. 38, zeigen fich zwer Augen d din den Achseln der benden volligen Laubblatter e, in deren Mitte
- 5) eine Anospe fauf einem beimen Stielchen, ben ersten Trieb im Unfange des Brachmonathes endet.

283

#### Dritte Abhandlung. Reuntes Hauptstud.

Die Berftar, Rolge bes wollbrachten Länge.

Ben biefen Erscheimungen frautartiger und weicher Theile verstärket-fich tung ift eine ber Saamenftangel c, und ber junge Stamm d Sig. 37, taum merklich. Die Substang des lettern bestebet indeffen boch, obwohl in garten Umftanden, Triebes in die aus allem bemjenigen wieder, was in Absicht bes erstern, &. 274. gezeiget wor-Aur Zeit des Wachsthums in die Kange gebet überhaupt teine fonberliche Verstärkung vor, weil diese allezelt die Solge des erstern ist, wenn nahmlich die zutretende Nahrung nicht mehr auf die Ausbildung der Triebe verwendet werden darf, und wenn so viel von dieser Materie sich in den neugebildes ten Theilen wieder gesammelt hat, als nach vollendetem Triebe in der lange, zur Starte nothig ift.

Nichtsbestoweniger werden auch Diese, auf den Saamentheilen auf-Der erfte . Trieb wird gefetten neuen, gar balb fteif und fest, und tonnen, wie von erstern gefagt bald Reif und worden ist, sich auch nicht ferner in die Lange ausdehnen. feft. Die

Birfung ber Bitterung vor.

Weil aber die Augen d, und die Mittelknospe f Fig. 38, ausgebistet find, bringt den und die Witterung eben zu der Jahreszeit [Mitte des Brachmonathes] amenten ber aum Wachschum so wirksam ist, auch da die Verlängerung der lettbeschriebenen nicht weiter vor fich gehen kann, die neuen Theile aber in ihrer Bollkom= menheit doch immer wieder neuen Stoff liefern: fo entsteht in eben bem Sommer noch der zweyte Trieb an dieser jungen Pflanze, wovon schon in Absicht der Zweige, ben der Oekonomie der Blatter, &, 219, fag. gehandelt morben ift.

Ø. 285.

Die Saamenblatter b haben nun eigentlich ihre Dienste geleifter, Endlicher Dienit ber und man findet ofters, zumahl ben warmer Witterung, daß fie benm Zuneh-Saamen: then der Augen, die innerhalb ihrer Achseln gebildet worden sind, von ihrem blatter. Abschied der, Sike an dem Stamme verdranget werden. Die Blatter e Fig. 38, verfelben. treten zwar jest ihre Stelle; allein man bemerkt, daß das Wachsthum der Pflanzen in die Hohe weit starker ift, wo sie noch während des zweyten Triebes

Triebes am Stamme grunen, indem fie boch noch immer bas ihrige jum gu= ten Buchs ber Pflangen mit bentragen. \*)

Es machen indeffen, nach Sig. 39, nicht alle Saamenpflanzen den Er machen swerten Trieb im ersten Sommer.

nicht alle Saamepfan-

In so ferne die Saamenblatter, welche ihren Gik in b batten, ihre Dien- gen den zwer. fle versagen, und wenn folglich die Nahrung sparfam von außen jugestof= ten Trieb'im fen ift, so findet das Wachsthum genug Beschäftigung, Diejenigen Theile im mer. ersten Sommer auszubilden, die, swie nabmlich die Aposte f, und die Wur Bel mit ihren Seitenfasern] gang obnumganglich nothig find, basjenis ge im kunftigen Jahre zu thun, mas es im erften nicht vermag.

Die vorliegende Pflange, Sig. 39, batte mabrend ihres erften Zustandes (6. 278.) noch hinreichende Kräfte, und bewies solche ben ber 6. 275. abgehan= belten Ausbildung des Stangels c b, nach beffen Stillstand der Hohe aber diefelben fehr erschöpfet waren, und nicht genug erseget werden konnten; baber benn bas Stammchen a nur flein blieb, und bie benben Laubblatter in d d, aus schwächlicher Beschaffenheit, nicht mehr, als biefe Anospe f, allmählig bilben Connten.

6. 287.

Es ist als merkwürdig zu wiederhohlen, daß an den büchenen Saate pflanzen bis in den zweyten Trieb, [von bem wir nunmehr handeln werben,] die Blatter paarweise einander gerade gegenüber stehen, berge menpstanzen stalt, daß die benden Laubblatter e 1. 2. Fig. 37. 38, von oben berunter betrachtet, mit den Saamenbidttern bb ein Rreuß bilben. Die folgenden aber Sis Der weichen allemabl hiervon ganz ab, und nehmen (Fig. 43) schon am zwey-

amepten Tries Blattter für die Rolge ber ten ftimmt.

') Unter andern naturlichen Merkmardigkeften, habe ich von der Buche in meinem Kabinet eine bergleichen Saamenpflanze von sonderbarem Bachethum aufbehale. ten, die ich in meinen Anlagen felbst gezogen babe, und welche von einem Extrem jum andern, mit Sulfe ber bis im Berbft baran gegrunten Saamenblatter, bie Lange von a Jug und drey Linien [nach Rheinlandischem Maage] erreicht hat

Digitized by GOOGLE

ten Criebe des ersten Jahres, wie ber Bulche nach 4. 213. karakteriftisch aufdrumt, ihren Sik [Platte IV.] wechseleweise an dem Stängel sowohl als nachher an den Tweigen.

Man muß diese Ligenschaft der kleinen Oflanzchen pagleich mit in Betrachtung ziehen, wenn von dem Sitze der Blatter die Rede ift. Denn es werden biejenigen sonst getäuschet, welche bas Gewächs ber Buche nach ben Beschreibungen, mit wechseloweise figenden Blattern fuchen, und folches im ersten und zwerten Justande, boch auf folche Art wicht finden konnen.

\$. 288.

Der zwente Trieb fångt Brachmona thes on-

Wenn fich nun in ber Pflanze (Fig. 38.) fo viel Stoff aus ber Rahrung ju Ende bes gesammelt hat, daß die Anospe f in den nahmlichen Justand kommt, wie ber Ria, 18. von e q. &. 217. 219. gefaget worden ift, so geht nach Ria, 40. die weitere Berlangerung ber Pflangen aus biefer Knope vor fich, und diefer zweie te Trieb des ersten Sommers, nimmt am Ende des Brachmonathes gewohnlich seinen Anfang.

6. 289.

Durchbeuch des amenten Triebes.

Der Inhalt dieser Anospe, nahmlich Stangel, Blatter und Augen. verdrängt die Zulle durch die Kraft der juströmenden Nahrung und ber beber folgenden Ausbehnung des bildenden Martes sowohl, als der Ech verkingernden entworfenen Fasern

Es erfolut also der Durchbruch aus f, indem auf dem Stangel & bes erften Triebes, oberhalb ber begben Blatter e 1 2. besselben, ber Some merstängel erscheint, welcher sogleich das Blattchen gantwickelt, und die Schosse h zeiger.

290

Wenn eine Saamenpflanze auf einer besouders guten bellen Stelle-Berfchieben beit ber Ent ffehet, und baburch im Buffande Fig. 38, zugleich aus ber Erbe im lebermaaß midelungs mit Rahrung verfehen worden, so geschieht es auch dieers, daß die beyden art. 23ldt=

Matteraugen da fich bergeftalt gleich ausbilden, daß burch felbige mit, in diesem Sommer noch, der Trieb von statten gehet.

Anstatt also ben Fig. 40. das Wachethum nach ber lange blos aus ber Emospe f geschab, so gehet solches ben Fig. 41. nicht allein aus dieser, sondern auch noch zugleich aus d d vor sich, wodurch der junge Stamm sich vor der Zand in drey Schoffen theilet.

Nichtsbestoweniger macht boch gemeiniglich bie mittelfte aus f erfolate ben farksten Trieb, weil biese bis auf ben Mittelpunkt bie mehreste Berbin= bung mit a bat, die benben andern'd d hingegen blos in ben Achseln ber Blatter, und in ber Rinde bes Stangels a innerhalb ber Augen organisiret morben waren.

In bem Zustande, in welchem die Pflanze fich Fig. 40. befindet, Leisten Die Blatter e 1. 2. und die Saamenblatter b [in fofern folche noch vorhanden widelung. Ind ihre Dienste gang allein mit der Wurzel zur Entwickelung der wohl entworfenen Theile.

Bung ber Ent

Man fieht aber, daß, so wie die Theile sich vermehren, die Natur auch immer bedacht fen, folche ju verstärken, und in den Stand ju seken, nach der Reihe das ihrige zur Sortsezung des Wachsthums benzutragen. Das Blatt g Rig. 40. glebt uns hiervon Beweis: Denn fo wie burch ben vorhandes nen Trieb daffelbe entwickelt, und die Schoffe in bemnachst jum Borfchein ge-Kommen ist, so bildet sich das Watt g vollig aus, um gegen die Zeit die Fähigteit zu haben, bie Geschäfte weiter fortzusehen, und bas Wachsthum aus h zu unterflußen, wenn die alten Blatter e nicht mehr im Stande find, in der Entfernung neue Theile ausbilden zu helfen.

#### §. 292.

Mit einer fo weisen Borficht geht bie Matur benn ganzen Wachsthum, Schritt vor Schritt, ju Werke. Es fen Fig. 42. has Ideal, mit welchem wir Bachsthu:

Stufen ber Entwide/

ihr ben Rig. 40. nachfolgen, baber ich auch die Zeichen ben benden Figuren benbehalten habe \*)

. Wenn bemnach bas Blatt g fich, nach bem vorhergebenben f. geborig ausgebreitet bat, in die Geschäfte tritt, und sein Auge n, in seiner Achsel aus Stangel h bilbet : so hilft es biefer Schosse, mit allen ben barinn entworfenen Blattern und Augen, bis nach o, woselbst das Blatt i fich mit seinem Auge Dieses Blatt thut ein gleiches bis p, wo bas Blatt k mit seinem Auge bleibt, während welcher Zeit die Ausbehnung bes Stängels h noch immer flatt findet. Das Wachsthum geht ferner bis q, zur Bollommenheit bes Blattes 1, und weiter bis r, wo bas Blatt m [ben diefer Figur] gerade in ber Beschaffenheit ertappet wird, in welcher es so eben nur in die Kähigkeit gekommen, das Blatt s auszubilden, und der Schoffe h weiter in die Hobe zu belfen. Le boret alsbenn die Ausdehnung dieses Stängels zwischen g. r ganzlich auf, sobald das Blatt m in diesen Zustand thmunt, in welchent es Der Stängel ist aber von r h in ber vollen Ausbehnung ober im Bachsehum, und hat noch bis zur Ausbildung des Blattes s ein gutes Dritz tel nachzuschieben.

Diese Verlangerungsart ift durchgebends verhaltnifmägig, und hatte in f g ihren Anfang, so wie sie jest in r h das Ende zeiget.

§. 293.

Ende bes amenten Erie: Länge.

Die Jahreszeit, die Witterung und der Boden begunstigen und bes in die verlangern entweder bas Wachsthum, ober hemmen daffelbe febr. bald die Warme, und mit dieser die anziehende Kraft nachläget, wodurch die Pflanze mehr einsauget als ansdampfet, so boret der Trieb in die Lange auf; das oberste Endigungsblatt t versaget mit seiner Ausbildung den Dienst jum fernern Triebe. Es erlanget zwar seine Bollfommenheit fo gut, als 1 und m, und fest bem Auge an ber Bafis feines Stieles, mit ber jurudgeben-

<sup>\*)</sup> Die Blatter find aus dem Borbergebenden genug bekannt, ich ftelle folche alfo, fo welt baran nichts besonderes ju bemerten ift, als abgeftubt vor, um Plat, Beit, und Roften ju erfparen.

gehenden Bewegung der Materie, das feine, ju beffen befchleumitter Bollkommenheit, annoch gehörig ab; allein die fernere Vertrößerung hat in unserm Klima, in der Mitte des Oktobers gemeiniglich ihre Endschaft erreicht.

Der Trieb bort auch wohl früher auf, wenn eine recht fruchtbare Witterung im Sommer bas Wachsthum fehr beschleunigt hat; wenn nahmlich jeder Abgang fofort von außen her ersebet worden ift, und wenn alles dasjenis de nach der Reibe ausgebildet worden ist, was nur für dieses Jahr entworfen worden war.

6. 294.

Diese zuruckgebende Blattermaterie, von welcher vorher Erwähnung geschehen ift, tragt nunmehr zur Ausbildung der Anospen, und zur der Anospen. Organisation ihres Inhaltes bey, aus welchem im folgenden Jahre-bas Wachsthum weiter fortgesehet werben foll.

Bon berjenigen Zeit also im Oktober, wenn sammtliche Blatter bis in bie Spike vollig ausgebildet find, lentet sich das Wachsthum auf die Augen, welche nun bis zum Verluft des Laubes zu mahren Anosben merben.

Es geht damit vollig fo ju, wie f. 223. bereits erklaret worden ift.

Die Anospen der jungen Pflanzen erhalten ihre Vollständigkeit in 4 Wochen von der Vollkommenheit des Laubes an, daher sie im Movember fertig find, und auch daben zugleich das Laub verdrangen, wie unter jenen Umständen an Fig. 39, fo auch unter diesen an Fig. 43. gesehen werben fann.

6. 295.

Das hach Kig. 43. in den Winter tretende Pflänzchen dieses Sommers bat mit seinem Stämmchen von F bis Ir den nabmilden Zustand erreichet, in welchen ber Zwelg Fig. 10. [Platte III.] von b 1. bis c gefommen war; und bung im er die Struktur des Stammchens ist der Struktur der Zweige gleich, daber dann auch die Verwandlung bes einen in den andern, ben vorfallenden

Pflange nach ber Entlau.

Umftan-

## Dritte Abhandlung. Renntes Bauptflud.

Umftanben ber zwenten Abhandlung biefes Wertes nanz leicht zu begreifen mirb.

Man feke in Gebanken die Wurzel Sig. 39. ine en Sig. 43, fo with, man fich bas gange Individuum vorftellen tonnen, fo weit die Ausbildung besselben im ersten Jahre gehen town.

Diejenigen Pflanzen aber, welche nach f. 286. ben zwepten Trieb nicht gethan haben, erfcheinen im Binter fo, wie Fig. 39. fle ber Watur gemäß vorftellet.

Das Brade thum ber Burgel Hegt in ber Ber **L**ingerung Raferen, Die Burgel bebnt Ach nicht aus.

**6.** 296.

Die Murzel, welche ben dem Wachsthum bes Stammchens fich bon Beit ju Beit mit verlangert, und Seitenfafern gebilbet bat, treibt aus ibrer untersten Spige in die Lauge, ohne sich selbst auszudehnen.

**4.** 297.

Erfer Grad thums.

Die Grade ihres Wachsthums werden bedurch beutich, wenn ich thres 2Bachs, auf die wegen der übrigen Theile bereits vorgelegten und beschriebenen Figuren blos in Absicht ber Wurzeln gurud gehen dark.

> Fig. 32. zeigt ihre, ale die erfte Erscheinung aus bem Saamen, welche 8. 263. physikaltich erläutert worden ist.

> Rig. 33. Die Ginfenkung in Die Erbe, und Die Urfache berfelben nach & 264. fo wie in b, ber erfte Stoff ju ihrer Werlangerung, nach

Fig. 34, gefammelt liedt.

Bis hieber arfolgte alles aus ben Saamentheilen, und die Wurzel verbielt fich ganz leibend, ohne mit ber in ihr nach b. 274. liegenden Kraft [welche nun erft ihr Vermogen erhalt] bem Banzen felbft etwas benzutragen: Daber fie auch Sig. 34. mit bem Saamenftangel b ein Individuum ausmacht Denn wenn ju ber Zeit biefer Stangel mit ben Kernftuden über ber Erbe de geschnitten wird, so kann die Wurzel sich nicht felbst erhalten, sondern ber Tod der Offanze ist unvermeidlich

4. 298.

Awester Grad.

Die Bewegung ber Safte wird Fig. 35. in ber gangen Pflange vermehrt, und ben ber Fig. 36. baburch erfolgten Ausbreitung ber Saamenblatter, tritt

Die junge Wurgel ihre Geschafte zugleich mit an, bie im Linfaugen und Durchfeiben der Erdfafte beftehen, welche lettern, nach bem Brade der auf Die vollkommenen Saamenblatter wirkenden Krafe der Warme, nach obert an verbieitet, und auf die Entwickelung der organisieren Theile, mit bem eigenen Mutterfafte genufcht, verwendet werden; fo wie der durch die Burget obne Auswahl eingegangene Ueberfluß des in bas Wachsthum nicht gehörigen Wassers in Gestalt der Dunste den Ausgang oben findet.

**§.** 299.

Bey dieser wechselseitigen Bewegung, und durch die daben zuberettete Mabrung, entwickeln sich die an der Pfeilerwurzel b Fig. 35. ent: Brad. worfene Seitenfasern d, welche wegen ihres Sikes ober ihrer Bafis eine borizontale Richtung nehmen.

Sobald nun diese die Gebiheilchen berühren, indem fie fich zwischen felbige allmählig einschleichen, so ziehen sie auch an ihrer ganzen Oberstäche, vermone ihrer schwammichten Substanz, den Erdfaft ein, welcher ber Sauptwurzel im Zusammenhange jugeführet wird, die folden dem, burch bie angiebenbe Rraft gewirften, vorher erflarten Auffteigen, bann ferner überläßt.

Die Verlängerung der Pfeilerspize wird ohne allen Ameifel des Machto, wenn die anziehende Braft nachgelassen hat, durch die eis gene Schwere des in die Wurzel vorher eingetretenen Wassers befordert. Die Safern erhalten baburch in ber außersten Spige mehr Zufluß, und ihr Wachsthum geht in der einmahl gemachten Ordnung und Verbindung obnunterbrochen vor fich. Es ethellet bieses aus bem weit schwächern Triebe ber horizontalen Faferwurzeln, an welchen tein druckender Kall ber Gafte, fo wie in der konischen perpendikularen Geftalt der Pfeilerwurzel, lieget.

**6.** 300.

Nachbem nun während der Triebe des Obertheiles, die Wurzel Bierter und ganz allmählig von Macht zu Macht so weit gekommen ist, als Fig. 39. im erken leige, fo bort, zufolge der Jahrezeit, die doppelte Bewegung größten: Jahre theils auf.

Digitized by Google

## 224 Dritte Abhandlung. Reputes Sauptfind.

Es bleibt also ber in der Pflanze besindliche, meist eigene und bestemt zubereitete Saft zur Vergrößerung der Wurzel und der Anospe, und zur Bildung der Solzlage geschickt.

Weil nun jest die Pflanze nach dem Verlust der Blätter nicht mehr gewöhnlich, sondern nur ben etwa schönen Sonnenschein in etwas durch die Rinde ausdampfet, die Wurzel dagegen, wenn ich mich dieses Ausdruckes bedienen darf, den Verlust sogleich wieder reichlich nachplumpet; so wird endlich alles das vollendet, was dem künftigen Buchs im folgenden Jahre vorangehen, und zur Dauer der Pflanze, während des hereinbrechenden Winters, dienen muß.

Es gehet dieses so lange noch fort, bis die drückende Araft der Kalte den eigenen Saft dergestalt verdickt hat, daß kein Wachsthum mehr, an keinem Cheile, in diesem Jahre weiter statt findet.

**§.** 301.

Bufammen hang ber vers Schiebenen Triebe.

Wir haben aus dem Vorhergehenden gesehen, daß das Wachsthum in die Länge [im ersten Jahre] swohl in zwey, als auch in drey verschiebenen Trieben ersalge, und wir sind zugleich durch Fig. 39. vom einen, und durch Fig. 43. vom andern Falle ganz sinnlich unterrichtet.

Das bildende und sich verlängernde Mark, welches im Keime sehon besindlich war, bleibt durch alle diese besondere Triede in Verbindung, weil solches allezeit benm Schluß des einen Triedes in den Ansaß des solgenden, nach Fig. 11. a 3. in d d übergehet, um welches sich alsdann das äußere schließes. Dieses Mark nimmt den der Verlängerung die Jasern mit, welche sich uneter der Gestalt von Spiralgesäßen in die Länge erstrecken, und selbst an Größe zunehmen. Sie sind also mit dem Kernmarke und mit der äußersten Rinde, deren erster Entwurf bereits im Keime besindlich war, durch alle Triede des ersten Jahres genau verwedt, so wie die Jasern auch noch auf sich selbst mit zusammen hängen. Die Kinde, deren Lagen nach Gesehen organisirze sind, wie ich oben gezeigt habe, enthält die Sasthaut als ein vielsaches Gewebe von Fasern, und schließt jeht noch zunächst den innern Spiralgesäßen an, verstängert

Linguer fich auch aus fich felbst, nach allen ihren lagen, baber bein auch der Ueberzug, von unten in der Wurzel, bis oben in die Anosbe hin Sig. 43, zusammenhangend bleibt.

**§.** 302.

So wie nun die Verlangerung der Theile des Stammchens mit Verhartung berfelben allmählig abuimmt, so horet die Verlängerung auch vollig auf, so bald das Innere zu Splint neworden ift.

Die Oflanze Rig. 43. bleibt daber auf immer von c bis h h wleich etroff, obne fich jemable auch nur um eine Linie dazwischen zu verlangern, son= bern bas Wachsthum muß für die Folge auf Diesen Theilen, durch die Ausbilbung neuer fortgesehet werden; daher auch die Anospen in Zeiten noch, baran entworfen werben.

**6.** 203.

Saft eben so ist es in Absicht der Starte beschaffen; bem ber einmabl zu Holz gewordene Körper behnet fich nicht ferner nach feiner Oberfläche net fich aus que, sondern muß durch neue Ansage unter der Rinde von außen berein verkärket werden.

\$. 304.

Da nun, mahrend bes Wachsthums in bie Sohe, auch aller Zufluß nach \_ biesem Zweck wirket, so kann nur basjenige, was sich allmablig von unten auf verhartet, jurud bleiben. Es ift baber ber Saamenstängel c Fig. 37, keiner welfe an Ausbehnung in die lange mehr fahig, wenn ber Trieb ab auf ihm geschiehet. Eben fo ift es auch mit a Fig. 40. beschaffen, wenn nahmlich ber Trieb f h erfolgt.

Weil ferner an Fig. 43, [welche Pflanze auch diefen Trieb vollendet hat], e b alter und ftarter, als b d, und bieses Ende es wieder gegen fhh ift: so folgt baber, bag auch ber Zusak an allen diesen Theilen verhaltnifmäßig vermehret worben fen, indem das Innere von jedem Triebe, nach Bollenbung feiner Sobe, aus ben vorher bunnen weichen Fasern fich verhartet, und mabrend ber Saftzeit bis im Spatherbst durch überaus feine Lagen von außen berein verstar-Set worben ift.

Die fertig ausgebilbete Stamfbeile. machien. nier mable mebr in ble Lange.

Der folibe geworbene Rorver debe nicht nach fele ner Oberfl& de in ble Biarle aus.

Die Theile ber Pflanzen nehme grabe

Diefe

## Dritte Abhandinng. Reuntes Samtflud.

Diese Verstärdung des Aorpers gesthieher daber bey ben 36 denfaamenoflangen im erften Jahre folgendergestalt:

- 2) Wenn a f Rig. 37, heraus machft, fo verstärft fich e.
- 2) Wenn f h Fig. 40. fommt, so nimmt a gu, und
- 3) verftarft fich f'h mit dem ersten, wenn biefer Sommertrieb Fig. 42, feine Lange erreichet hat; fo wie
- 4) bie gange Pflange es im Zusammenhange unter ber Rinde noch thue, wenn alle Theile ausgebildet find, und der Saft fich noch nicht allzusehr verbicfet

Die fegel

Auf diese Ordnung berubet die sbigig: Legelhafte Gefalt der Jufte Geftalt Bamme und bas allmählig spizig auskaufende Gewächs der Wurzel, Men Stund. welches fich in gleicher Maaße mit bem Stammlein verftartet, mit welthem de pon einerler Substanz und Struftur iff.

> Weil nun aber von dem 6. 275. angenommenen Schelbepunkt c Big. 35.] an, das Stammehen in die Sobe, die Wurzel aber in die Tiefe ge-Bet, bas Entre bes erstern also nach f, ber antern aber in h Fig. 37. sich befindet, fo verstärken sich auch von jenem Scheibepunkt an, bie Theile ber Wilanzen zufolge ihres Alters, fowohl nach oben, als nach unten; baher benn ble Enden, als die jungften Stellen, nothwendig auch am schwächsten sein muffen.

### 6. 306.

Die umehr mende Står te ebnet beir Buch's ber Triebe aus. Bem Gig ber mibrte.

Mit der zunehmenden Starte, wird der spannrudlichte ober roinkelichte Wuche des Sommertriebes, th h Sig. 43, ausgeinichen, haficisciscis und immer gevader-

Er rühret von ben, während biefes Triebes werthfeloweise abgefesten welche von Blättern, und von dan zwischen solchen in ber Basis no ph h keissbrusia Blatter ber, gebilbeten Anofpen ber, konnte aber an a b und b d mech nicht fatt finben. weil daselbst keine Ursache dazu vorhanden war, und diese Triebe, ohne zur Seite

**s**eneigt

geneigt zu werben, gerade aus der Mitte, mit pageweise und einander gerade über fiehenden Blattern vor fich gingen. ")

**6.** 307.

Die innere Beschaffenheit einer buchenen Saamenpflanze [Rig. 43] Runge Ber kann im ersten Jahre, in Absicht der Latzen übereinander, und der Zestig- schaffenheit Beit derfelben, noch nicht sowie in der Folge fenn, ba alles, nach f. i 67, mit der Romers & Zeit verstärket, und durch den Druck von außen viel bichter werden wuß. berhaupe

Mus der Konstruktion des Holges, und dessen physischer Beschaffenheit. ift uns befannt geworden, daß eigentliches Solzerst nach Verlauf von eis nem Jahre aus dem zunächst an der Safthaut (d. 188.) befindlict en Splinte dazu verwandelt wird.

Es kann baber ber Rorper einer folden jeineren Pflanze im erften Sale re kein mabres Zolz, sondern nur den Bern und Splint (f. 165.), und samtliche, jedoch noch garte Theile der Rinde enthalten, welche lettern im dritten Hauptstucke dieser Abhandlung hinlanglich erklaret morden sind.

**№** 308.

Der nanze Innhalt vom Mittelpunkt bis in die Oberfläche der Annere Be Rinde, welcher Fig. 44. nach einem ichragen Queerdurchschnitt a vergrößert, ichaffenheit und b in naturlicher gewöhnlicher Starke eines untern Stammendes c Mig. mad bem 43.] algebildet warden, besticht aus einem saftigen Gewebe von Mark Queerdurch und Sasern, welches erstere sich im legtern bis in die Rinde ausbrei: tet, und den Anfang vom Zellengewebe, [von welchem f. 184. gehanbelt worden] mit macht, auch die Grundlage aus folden zu den Strate Ienwanden [f Fig. 6. f. 167.] bereits schon leget, die aus dem Rande der Rernmarkröhre, die in die Rinde reichen.

3.09.

Es stellet Fig. 45. bemnächst die Zälfte des Rörpers nach der gespaltenen Länge vor.

Innere Ber fcaffenb, des Körpers der Lange nach.

\*) Mile Poljarten, welche einander aber febenbe Blattet Folia oppolical baben, wachfen gerabe; biejenigen aber, an welchen bie Blatter medfeleweife an ben Trieben figen, [Fol. alterna] machen im Anfange einen fpanmeddichten Buche, jumahl wenn fie et was große Augen bilben.

Digitized by GOOGLE

## 228 Dritte Abhandlung. Neuntes Sauptstud.

- a zeigt sich ebenfalls wieder vergrößert;
- b aber in naturlicher Breite nach bem gewöhnlichen Durchmeffer, 2½ rheinland. Duodezimal-linie.
- ift das Markrobrchen, welches schon seinen Anfang in dem Reime hatte.
- d bezeichnet ben Splint, aus welchem Fasern in bas Mark gehen, bereit Anlage mit in bem Ueberzuge bes Reims bestand.
- e stellet die noch sehr undeutlichen Lagen der Rinde vor, welche aus dem Ueberzuge des Keims (§. 263, nach meiner daselbst gemachten Aumertung,) wahrscheinlich ihren Ursprung nehmen.

Sie sind zu fein, als daß sie nach bem Justande folcher Pflanzen auf einer illuminirten Aupferplatte bemerket werden konnten, da es schwer halt, diese tagen im Original, sogar nach der Vergrößerung, mit einem Pinsel anzudeuten.

§. 310.

Stillstand des Wachs thums.

Die Matur bedienet sich, nach kluger Vorsicht, des Winters, um wahrend dieser Zeit den Abgang zu erseigen, der auf so vielkältige Ausbildungen der Naturkörper, und auf die dazu verwendete Menge von Nahrung, folgen muß.

Ich wurde mich zu weit von meinem Ziele entfernen, wenn ich alles das jenige hier benbrachte, was die eigentliche Geschichte der Jahreszeiten ausmacht, und in wie fern deren Wirkungen auf die Naturkorper allgemein sind.

Die Erfahrung beweiset es indessen zur Benüge, daß die Safte ben der im Winter gewöhnlichen Kalte verdickt sind, und die Pflanzen in einem Schlaf begraben zu senn scheinen.

Einige haben, jedoch auch ohne Grund, behauptet, daß im Winter bet Saft in die Wurzef zuruck trete; welche ich &. 180. widerlegt, und anders er wiesen zu haben glaube.

Nachst der Verdickung des Saftes verursachet die Verhartung der ausgebildeten und dicht gewordenen Gefäse, daß das Wachsthum uns terbrochen bleibt, die daß alles von der wiederbelebenden Wärme in Bewegung gebracht, der eigene Saft in der Pflanze verdünnet, und durch Bespeischung rober, dann steigender, der Erde im Winter zugekommener Safte, slüßig

Shing wird, und buher neue Theile aus ihrem Entwurf und Behaltniffe acriffen werden konnen, zwischen welchen Ereigniffen die Zeit des Still Rarides ben der Buche, wehl nicht fänger als zwölf Wochen, nähmlich von ber Mitte des Dezembers bis jur Mitte bes Marzen, gerechnet werden fann,

Bu der Zeit sim Marz erwacht, nach f. 179, das Wachsthum in der Buche, und es außert sich alsbenn schon merklich, wenn die voraus ent= Bachethu, worfenen, jum Theil gebildeten, und jest verschlossenen Theile in fich verstärket, mes. und bis zum Ausbruch vollkommen ausgebildet werden.

Die Anospen der Pflanze Fig. 43. waren nach f. 300. im Gerbste gebildet, und fie find wie bie übrigen an jungen Trieben größerer Baume beschaffen, wovon das vierte Hauptstuck handelt, woselbst auch §. 204. uns beren Ausbruch beutlich macht.

6. 212.

Ich habe f. 302. gefagt, baß bas Wachethum in die Lange, durch Erfter Trieb neue Theile auf den alten fortgesetzet werden musse, weil biese sich teine bespreyten Linie lang mehr behnen. Von dieser Renel habe ich &. 303. auch Anwens dung auf das Wachsthum in die Starke gemacht. Es find bieses beståndige Säze, welche ben ben Solzarten ganz unveränderlich bleiben; wir wollen also sehen, wie solches in der Rolge vor sich gehet, da diese lehre doch so wichtig ist.

Wir fennen die Pflanze Fig. 43, als einen einfachen Stamm, ber vot der Hand noch keine Zweige hat; die Anospen d n op hie enthalten indessen nach & 196. den Entwurf dage.

Wenn mir uns nun den Aufbruch dieser Anospen nach Fig. 14. 15. 16. gebenken, so sehen wir aus jeber solche Produkte Fig. 17. erscheinen, die fich zu Tweigen bilden, und wir werden zugleich varaus finnlich gewahr, daß der Sig der vormahligen Blätter, in beren Achseln die Knospen gebik bat werden, jugleich den Sies der zukunfrigen Zweige ordne.

#### 230 Dritte Abhandlung. Meuntes Hauptfluck.

Die Lange, welche ein folder Zweig bei feiner Ausbilduner erreicht ift unbeständig, bichft verschieden, und berubet auf die Richtung wel che die Mahrung niehr nach dem einen oder dem andern derstiben nimmt; so wie die äusern Umstände daben auch in Erwährung tom men, die auf den Trieb wirken, und solche entweder betrünstitzen, oder überhaupt zurück halten.

Man findet baber zum bftern, daß sowohl der Trieb aus al Big, 42, als ber aus p ober o den Ropf nimmt, und die Verlängerung des Stammes bewirtet; am gewöhnlichsten ist aber dieses aus ha, wornach benn die andern im Wachsthum sehr zuruck bleiben.

Physitallide Erecteruna. ber Urfachen bes Buruch Boreilens manchee auf organifirter. Triebe.

Da die Safte durch die ansiehende Kraft der Warme in den fo sten Theilen zum Steigen gebracht worden, so tommt es barauf an. wo bleibens ober fie am besten Lingang finden, jumahl fie überbem, zufolge ber Ratur ber Saden, am mehresten nach ber schon genug bekannten Art, zur außersten einerlen Art Spinge jeder Pflanze geleitet werden. Weil fich nun hierdurch on folder Stelle, gleich mehrere neue Theile bilben, so sind also auch gunachft folchem Langl die mehrefien anziehenden und weiter schaffenben Werkzeute befindlich, beren Geschäfte überhaupt mehr ausrichten, als von einem ber übrigen Schwächern bargegen geschehen tann, welches baber nothwendig im Bachethum surud bleiben muß, und alles dasjenige gar nicht auszubilden fabig ift, mas aus ihm hatte erfolgen kommen, wenn die eingehenden Wege, und Die mirkenben Krafte, burch Ableitung an einen andern Ort nicht abgeschnitten morden maren.

8. 314.

Enbe Des ets ften Triebes. im andern Jahr.

Es hat fich ber erfte Trieb mit Zubebor, blos durch die gegen benselben nach f. 208 geschehende Bewegung des steigenden Saftes ents wickelt, bis die Blatter in den Zustand gekommen, welchen Fig. 17. anzeiget.

Diese Blatter treten nun ihre Geschafte nach b. 216. an, belfen ben Trich ausbilden, und ersegen im Stande ihrer Bollkommenheit (f. 217.) der Manje alles, was aus ihr erschöpfet worden war. 4. 315.

#### 6. 315.

Aux volligen Ausbildung eines Triebes gehörer bie bewirfte Wollftanbigfest der in den Adifeln der Blatter, [in diefem Fall an den Frühlings-Blattem] fich Erieb im an absessenden Augen, bamit aus solchen bas weitere erfohen tome.

dern Jahre.

Wenn blefes mm am erften Triebe nach f. 217. und Sig. 18. im Anfange des Julius geschehen ift, so gebe ber zwerte Crieb, besonders an der Spike, aus ben 6. 3 x 3 angeführten Urfachen, fo bon ftatten, wie 6. 219. fag. gelehret, und burch Sig. 19. und 20. erläutert worden ift.

Nach eben benselben Grunden wird auch biefer zwerte Trieb vollkome men, und die junge Pflanze, welche zwen Jahr alt ift, gleichet im Binter mur vollig bem Zweige, welcher Fig. ro. nach allen seinen Theilen abgebildet ist.

### €. 316.

Die Bewegung ber Safte, welche ber lange nach, zurn Triebe am Bitoung ber fartsten swischen Splint und Rinde ber jungen Pflanzen wird, und von Die Starfe. Der Wurzel an, bis in bie Spife jusammenhangend fft, lofer im April, bie im ersten Winter fast dicht an dem Splint geschlossene Safthaut (b. 188.) famt ben übrigen zusammenbleibenden Rinbenlagen; woben ber ganze martigfplintige Körper, der noch tein wahres Zolz enthält, vom Safte durchdrungen wird.

Ben biefer Ablofung, und ben ber Ausbehnung ber Kinbe, welches, von ber, in ben Korper durch bie anziehende Krafe einbringenden Menge rober-Safte geschiehet, bleibt ein Gewebe der feinsten Safern diefer sich losnebenden Safthaut, mit ben bazwifchen zur Ausfleidung befindlichen Bellen (f. 184.) am Splinte bangen, welche nebartige lage im Sommer fo Diel ben ber Zubereitung ber Gafte und deren Bewegung guruck behalt, bas alles bieses gallertartig wird, in einander wachst, und sich and nach und nach sowohl verstärket als verhärtet, wenn die jarten Safergefäße, von den durchgehenden, und theils sich absehenben salzigen und erdichten Bestande weilen verstopfer worden find.

#### Dritte Abhandlung. Remiss Sauptstud. **232**

Die Bildung Dieser Lage geht unter der Rinde der Oberfläche des nanzen Rorpers und aller seiner Cheile vor, auf welchem fich zualeich, vermittelft dieser Maffe, die neuen Theile in ihrer Lange bilden.

Man muß biefe fertige Latte fich als einen folden Ueberzutt vorstellen. ber von unten berauf sowohl ben gangen spikigen Regel, als auch dessen ansuebende und auf biefen weiter in anderer Richtung debildete Reuel [bie Ameige] vollig bekleibet. Er schließt sich vor der Hand in jeder Anospe. um funftig, von felbiger an, nach jedesmahliger Beranlaffung, einfach weiter vorwärts gehen, und das sich verlängernde Mark in den Fortsäken der länge [Trieben] befleiben zu tonnen.

€ 317.

lung bes vor: iåbrigen Rot,

Das Wachsthum bieses jungen Splintes gebt noch immer bis zur Verdickung des Saftes im Spatherbst vor sich, wenn in die Länge pers in Sold Der Trieb auch schon längst vollendet ist.

> Je mehr nun enblich biefer Splint auf ber Oberflache verhartet, und je weniger mehr Durchgang des Saftes barinn ift, desto mehr zieht sich auch dieser Lieberzug samt der Rinde von außen zusammen, indem die Ursachen zu fernerer Ausdehnung für jeht wenfallen, sonbern bergleichen vielmehr zur Verbindung ben Verdidung des darinn vorhandenen wenicten Saftes eintreten.

> Es entsteht also nun eine Zusammenziehung und ein Druck von außen, vom Zirkelumfange des Körpers (Fig. 44.) nach der Mitte bin. Der vorjährige, ben Korper ausmachenbe Splint wird baburch gleichmäßig teprefit, welcher in Verhaltniß eben bergleichen an dem Rernmark thut.

> Das ganze Gewebe (Fig. 44.) wird also auch dichter, ist vom junt gen fich verhartenden Splinte umgeben, und wird hierdurch nummehr zu wahrem Bolze, welches vom erstern, nur blos durch mehrere Dichtinfeit und Trockenheit verschieden ist. Weil aber der Druck, oder die Pressung des Splintes auf das Zols, am mehresten auf die Oberstäche des selben wirken kann, so entsteht baber die viel dichtere Zügung an dieser Oben .

Oberfläche des Folzkörpers, das unterscheidende Rennzeichen eines Ringels, und das immer enger werden der Markröhre, welche von unsen herauf fast ganzvergehet, sich aber immer in den neuen Theilen fortsetzet.

**4**. 318.

Alles dieses wird aus Fig. 11. in h beutsich, wosethst der Queerdurch= Erläuterung. schnitt gerade eines solchen Zweiges vorgestellet wird, der eine Jahreslage auf den ersten Körper oder auf Fig. 44. geseht hat.

Per Durchschnitt e Fig. 12, [welcher mit Fig. 44, von gleicher Beschaffenheit, und auch von einem Alter ist], sinder sich in der Mitte von h Fig. 11; woselbst er vom neuen Splinte, welcher in a 1 aufgöret, wie aus f f a 3 zu ersehen ist, umgeben, und in Holz verwandelt wird, dessen Festigkeit, wie in dem ersten Hauptstücke gezeiget worden ist, doch nur nach und nach, vermehret.

**€**. 319.

Wenn also der Zweig Sig. 20, als eine zwerzährige Pflanze an-

Beschaffens heit der erste Lage auf dem zu Holz ges wordene Körs ner.

- 1) Oben von b 2 bis b 1 [zufolge 2 Fig. 12. und § 308.] außer den Riv zu Holz ger denlagen nichts, als des Markes und des Splintes Anfantz, in wel-vordenkkörschen doch die Strahlenwände [§. 167.] bereits befindlich find, und die fer Theil ist als ein britter Trieb (§. 301.) einer einjährigen Pflanze zu betrachten;
- 2) Von b I bis a 2 dergleichen, jedoch in mehrerer Starte des Splintes, weil dieser Theil vom ersten Triebe des andern Jahres ift, und folgelich langere Zeit als der oberfte vom zwenten Triebe gewachsen hat.
- 3) Von a 2 bis a I, enthalt er schon alles, was in h Fig. II. geschen worden, da dieser Anospenzweig, nach der Anmerkung zu h. 198, e I Fig. 10. ist, und sich baber in der nahmlichen Beschaffenheit befindet.

Das Grimmchen ober der Zweig hat also daselbst schon eine Lage aufgesetz, die hier nicht schwächer, als die

(4) von a t bis h ift, ob gleich bas Untersheil, und ber ganze Körper daselchet als stärken anzusehen ist; welches von dem innern, hier im vorigen

Jahre

### Dritte Abhandlung. Reuntes Bauptstud.

Nahre nach bem obigen zwenten Umftand länger gebauerten Wachsthum berrühret; die Lage von diesem Jahre aber, welche bas erstere zu Bolg machte, tann in a I bis h nicht ftarter, als in a 2 bis a I fenn, weil alles zu einer Zeit, auf gleiche Weife und burch einerlen Rrafte, miteinander zusammenbangend gebildet worden ist.

**6.** 320.

Beidaffen beit bes aatv lauf des drits

Begen ben Winter bes zweyten Jahres verhartet fich dieser gen Rorpers, Splint eben fo, wie es ber tleine einfache Regel im vorigen als in dem ersten bis nad Ber Jahre that. Die Safthaut fint wieder fest an demfelben, und die Andf sen Jahres, pen stehen wieder an den aufferften Enden, und auf ber Oberflache bes nun boppelten Regels, fo wie die Zweige im innern Theile anhangen, der nun zu Zolz geworden ift.

> Alles bieses, was in Absicht der Verstärkung und des Waches shums des Stammedetts gesagt worden, bat überhaupt mit ber Wurzel und mit den Zweigen die nabmliche Beschaffenbeit, da ihre Entstehung. und auch ihr Bau, genau mit jenem übereinkommt.

> Es wird nun noch ein Jahr, und bessen Wachsthum erfordert, um eime Buchenpflanze nach allen denen innern Abtheilungen betrachten zu können, welche ich f. 165. angegeben habe.

> Ich finde in du Samels Maturgeschichte der Baume, sim vierten Buche des zwenten Theiles, Tab. VIII. Fig. 69. und 71.] febr gute Unleitung. bem lehrbegierigen hierinn noch unwiffenbenben lefer, ben gangen Borgang bes Wachsthums in die Hohe und Starte, im Zusammenhange noch beutlicher maden zu konnen, als in jenem Schabbaren Werke geschehen ist; indem ich solches durch die Zusammensekung jener benden Riguren, sowohl auf die Buche angewendet, als auch ben großen Theil der Wurzeln hinzugefüget, und endlich durch sehr abstechende Farben, bas, was in jedem Jahre, und wo es geschehen, bemerket habe.

> Ich stelle bennach burch Fig. 46. das Ideal einer dreyjährigen von ihrer Rinde entblogten Buchenpflanze, nebst einem Theile ber Purzel,

und mit allen möglichen zwerzährigen und einjährigen Sweigen vor, als wenn der ganze Körper, der länge nach, aus seinem Mittelpunkt, so hätte gaspalset werden können:

- mit blauer Farbe erleuchtet, bezeichnet bie einjährige Saamenpflanze, welche aus der im Zerbst 1779. verrichteten Saat, im April 1780. aufgegangen war; jest Rernholz;
- b. Geld: den Ueberzug, welcher sich während des Wachsthums 1781. nicht allein darum als eine Lage aufgesehet, sondern auch das Wachsthum in die Länge an der Wurzel, und durch Bildung der Iweige aus den blauen Knospen fortgesehet hat; jeszt reises Solz.
- c. Roth: Den Ueberjug, welcher sich während des Wachethums 1782. um das vorige geleget, und auch aus den gelben Knospen in die länge vermehret hat; jest Splint. ")
- d. bemerket die Scheidelinie von Stamm und Wurzel (f. 275). Es war von da, bis
- e. 1. ber Ort, wo im Fruhling 1780, die Saamenblatter am blauen faßen, aus bier nach
- e. 2. war bas Zerzstämmchen mit den beyden Laubblattern gewacht sen, und es ging von bier, bis
- 2. 3. der Sommertrieb von flatten, welcher fich mit denen blauen Anospen im Zerbst 1780. endigte.
- f. Erfolgte während bes Srublings und Sommerrriebes 1781. aus ben blauen Anofpen, und enbigte fich mit feinen gelben Anofpen.
- g. Während des Frühlings; und Sommertriebes 1782, aus den gelben Knospen, und endigte sich mit den rothen Anospen, welche im künftigen Jahr 1783. das Wachethum in der nahmlichen. Art noch weiter fortseizen wurden.
- Man flehet also veutlich, daß von d bis e-3 drevichriges Sols, von e3. bis f3weyjähriges, und von f bis g sich Splint besinden.

**Gg 2** 

§, 321.

Die bier: ber liegt ber Grund, bas **Backstbum** recht ju fale sen.

Ich babe mir Muhe gegeben, biefe Gefchichte des Wachethums bei ber Quelle ju schöpfen, und mit Amwendung einer gefunden Vaturlebee, weitere vom in ihrer Solge vorzutragen, [außer welcher man frenlich wohl weit mehr allgemeines, in vielen Werten findweise findet.] Dem größten Saufen [zu beffen Unterricht biefes Hauptstuck eigentlich abzwecket ] glaube ich, burch die baben angebrachten Sitzuren vollig beutlich geworben zu sepn; und ich hoffe, bas bie, jur Zeit noch wenigen gemeinen leuten befannte lehre vom Bachsthum, nicht - allein bis zu ben jest beschriebenen Epochen ziemlich erschopft fen, sonbern auch, daß das hieraus vorgebrachte dienen könne, das folgende leiche einzusehen, wenn ich mich auch daben viel kurzer fassen mögte.

Beitere Bes fchichte bes Bachsthums

So, wie nun alle Jahre, während bes doppelren Wachethums (h. 297), nicht allein ein neuer Ring von Splint zur Dicke, fonbern auch ein Trieb zur Verlangerung des Baumes und seiner Theile; sich in den 'uns bekannten Bilbungsarten auffetet; fo verharten fich in bem Berhaltniß, (6. 317.) die darunter befindlichen Holglagen, und die Erzeugniffe des abgewiche men Jahres.

Die Anzahl der Holzringe m Fig. 6. wird badurch regelmäßig größer, wie Ad der jebesmahlige Splint darauf in weißes Zolz verwandelt.

Befchluß bies fes Haupte kúdes.

Das Wachethum in die Bobe, welches, ber etwas ansehnlichen Dice vorausgeber, braucht füglich breyfig Jahre, bis legtetes, bas Wachsthum in bie Dide, besonders lebhaft wird. Le nebet während dies fer Zeit der mehreste Trieb auf die Ausbildung in die Lange, sowohl des Stammes und der Iweige, als auch der Wurzeln.

Man tann im gewöhnlich natutlichen Wege, und untet allen jum Gebeiben bentragenden-Umftunden, sowoll in Abstat bes Klima, als bet lage, bes Bodens und ber gehorigen Schonung, als Grundfag annehmen, bag bie Bus chen bis ins funfte Jahr ihrer Alters vom Saamen an zubringen, ebe

Digitized by GOOGLE

Frammin m i fle

sie Rebe und Schafe dem Gipfel nicht mehr schaden; \*) und denn gehen wohl noch fünf Jahre, und also überhaupt 15 Jahre drauf, die sie dem hohen Wildpret und dem groben Viehe aus dem Maule antwachsen sind. Sie-eilt vom zehnten die ins vierzigste Jahr, oder die zu ihrer Mannbarkeit, das mehreste an ihrer Sohe aufzusegen.

Der Baum erlangt aber eben dadnich um so niehr Werkzeutze, welche künftig das Wachethum in die Starke zu befördern dieuen; daher denwauch vorhet der Unsah in die Dicke nur mäßig senn-kann, indem der Stoff zu selbiger an einem schwachen Stämmchen noch nicht so reichlich, und denn der Umfang auch noch nicht beträchtlich ist. Die Jahresringel [m Fig. 6.] werden aber sodenn immer breiter, und zeigen den jedesjährigen guten Unsah in die Stärke, wie solcher Fig. 46. erklärer worden ist, die derselbe den zunehmenden Allter und Schwäche, nach Fig. 6, von 50 Jahren an, immer wieder dunner, und endlich dem bloßen Auge kast unmerklich wird. \*\*)

### **G**g :3

Das

- Por Ziegen ermahne ich hier nicht, ba folde nach allgemeinen Gründen einer pflegs lichen Forstwiethschaft gar nicht in die Wälder gehören. Das man solche aber in der Peffenkaftischen Serschaft Schmattalden am Thuringar Walde weiden siehet, solches macht eine Ausnahme von der Negel, welche von der Armuth und schlechten Nahrungsart des Volkes, so wie in manchen Gegenden von Huterpommern, herrribret.
- Deben, Bage und Rima etagen viel jum Bachethmu ben. Die Hauptumstände bleiben fich indossen ben jeder Art immer gleich. Imm Berspiel dienet die Beobach, tung, welche Dr. Prosessor Ralm im neunten Chreit der Sammlung neuer und merkwürdiger Reisen zu Wasser und zu Lande, Seite 292. über das Wachsthum der Buchen in Engelland zu Little Gaddesden im April 1748 gemacht hat. Er erzählet bavon folgendes: "Wir zählten an einer von den größern Burden, welche utngesäget worden, die Ringe, um sinits ihr Alter davaus zu erken: Ihen, shells in voie vieler Zeite der Boben einen Bumm zu seiner gehörigen Höhe nettlen könnte. Eine Querhand sider ver Erde war der Durchschnitt, genau ger messen, sieden Viertel Wien sieden Kaaß bezeichneten. Unter seldigen "nielen Kainge, welche das Alter der Büche bezeichneten. Umter seldigen "fielen

# Das zehnte Hanptstück.

Vom Alter, auch der baher folgenden Schwäche, und dem natürlichen Tode der Büchen.

§ 324.

Junglings, Alter.

Hus dem Worhergehenben haben wir so eben gesehen, daß das Wachsthum bis nach dem dreysigsten Jahre am mehrsten nach der Sobe zu geeichtet sen, und daß es alsdenn erst anfange, sich recht auf die Stärke zu legen.

Ben diesen Umftanden erlangt der Baum durch die häufigen Zweige, Blätter und Wurzeln so viele Werkzeuge, die sämtlich auf die Vergrößerung und Vollkommenheit abzielen, und so viel zuführen, als vonnächen ift, aus sich selbst die Art gehörig, und nach Gesehen fortzuseigen.

\$. 325.

Männliches Alter. In natürlichen Umständen findet man als eine Folge des Vorhergehenden, den Anfang der Cragbarkeit in einem Alter zwischen vierzig und funf-

"fielen forrohl biejenigen, welche bem Mittelpunkte am nahesten waren, als Bie, fo fich von ihm am meiften entfernten, ziemlich febmal: benn ihre Dib Me betrug nur ben fechsten ober achten Theil eines Bolles. Allein um Die Zeit "bes breyfigften Jahres, war ber Baum in der Dicke am ftarkften aes "machfen. Denn bier bielt mehrentheils ein einziger Ring icon einen balben PRoll: und es war fdwerlich einer barunter, ber bis jum Biectel abgefallen wire. Der Durchschnitt bes Stammes ließ fich gar felcht meffen, indem er durch bie "Sane gefället worden mar. Die Lange beffelben, von bem bicfern Ende bie zum Pfomalern hatte vierzehn und drey viertel Ellen. Ich zählte hierauf auch "Die Ringe an diefem, und fand beren funf und fechzig. 36r Durchkonite Phielt etwas mehr als anderthalb Juft. Won drittehalb aber war er auf eie nner gleichen Sabe bes Stammes von unten berauf gerachnet, ju fchaben: und "ber gange Umfreis machte bier vier gute Ellen aus." Ein mehreres fiebe bas felbft . 366. Diefe Berichte werben meinen Bortrag burchaus beftatigen, jugleich aber auch zeigen, bag im Boben und Rlima von Engelland, ein merflicher Unter: ichieb gegen bie Dare nach Befchaffenholt bes Buchfes gig. 6. liege, welcher mir auch bepm Bachethum anderer Pflanzen aus der Erfahrung gar wohl befannt ift.

### Bom Alter, natürlichen Schwäche und Tode der Buchen. 239

zin Jahre, daher von der Zeit an, die Mannbarkeit gerechnet werden kann. Zinzelne Sälle, in benen manche Buchen weit eher, durch Umflände ihren Saamen hervorbringen, muffen keine Aenderung, sondern höchstens nur eine Ausnahme von dieser Regel machen.

#### §. 326.

Bu ber Zeit nun, in welcher bas mannliche Alter eintritt, bas Waches thum in die Sobe aber allmählig nachläßt, breitet die Büche wie Krone immer mehr aus, wenn sie hierzu den Plat hat, und verstärket ihre Stammtheile noch immer.

In eben diesem Verhaltniß lauft die Wurzel, welche im Junglings-Alter noch etwas zur Befestigung des Baumes in die Liefe ging, nunmehr auf der Oberfläche fort, um aus berfelben sich die nothige Menge Nahrung anzueignen, die nun ben so viel größern Theilen dem ganzen Baume gebührt, von deren weitern Berwendung das nothige gelehret ist.

Es sind die obersten, bereits in der Dammerde, oder in dem deren Stelle vertretenden Boden der Oberstäche befindlichen Seitenwurzeln, welche am mehresten geleistet haben, die nun auch immer mehr sich horizontal ausbreiten, und dergleichen Wachsthum für sich selbst um so mehr fortsehen, als die unter ihnen befindlichen Wurzeln in der rohen Erde zurück bleiben, und mit dem Ende des Wachsthums des Baumes in die Hohe, auch solches nunmehr einstellen.

Es ist in diesem Justande, in welchem der Baum die Naturabsicht am kftersten erreicht, und vor seiner wirklichen Abnahme sich im natürlichen Wege am mehresten durch seinen Saamen fortpflanzet. Der Stand der Vollkommenheit kann früher oder später eintreten, und man sindet Büschen von mehr denn zweyhundert Jahren, die nicht das geringste Zeichen von Schwäche und Krankheiten an sich tragen. Es sind dieses die vortrefslichen geoßen Bäume, die nach und nach in unsern deutschen Wäldern und überall zu Seltenheiten gerechnet werden müssen. Die erreichte gerade Sohe von 60, 70, 80 und mehr Just im Gipfel bey einer Stärke von drey und viers tebalb

. Digitized by Google

### 249 Dritte Abhandlung: Behntes Onuptfeid.

tehalb Inf am Stammburchmeffer, wird ihnen auch mit Recht ben Platz in meinem Eintheilunges System [h. 155.] ganz vorne mit erwerben.

#### \$. 327·

Sowage.

Die Buche ist im Stande der Vollkommenheit und Tragbarkeit überaus starken Enkkräftungen unterworfen; indem, wie wir §. 233. ges sehen haben, das Mark des Baumes einen sehr großen Berlust leidet, da solches sich im Saamen endet.

Je ofter und je starker nun die Fruchtbarkeit, und also dieser Berlust erfolget, je mehr hat der Baum für sich selbst zu thun, sich wieder auszuheit len, und seine erschöpften Arafte herzustellen.

Man wird alfo baber gang leicht entnehmen konnen:

- 1) Daß benderten Wachsthum, befonders a) in die Sobe, als b) auch in die Starke, norhwendig nachlassen musse.
  - 2) Daß durch das Abstoßen der Markspiken, a) ben der Reise des Saar mens, der Ronstruktion des Baumes eben so vieler Schade er wachse, als weibliche Thiere durch öfteres Gebären leiden. Her zu kömmt noch, daß die Zücke als eine Iwitterpflanze, nach §. 2353 zugleich auch b) schon Markspiken in der männlichen Blüthe, während und nach der Befruchtung verliert.
  - 3) Daß die Ainde bey Abnahme des Wachsthums steif, undurch bringlicher und unnachgebender wird.
  - 4) Die Gefäße darunter überhaupt auch mit der Zeit starr und hatt werden, und ihre doppelte Bewegung verlieren, wobey sie sich verstopfen.
  - 5) Daber die Safte nicht mehr filtrivet und fo genau erfenet wer ben, als ben dem Wachsthum nothig ift.
  - 6) Daß biese Safte also bin und wieder flocken, verberben, und bie Gefäße selbst mit anstecken, in welchen fie enthalten find.

### Bom Alter, naturlichen Schwache u. Lobe ber Buchen, 24:

\$. 3.28. ·

Es ist Raturendzweck, [wie wir, nach der Anmertung zu §. 22, von Pflamzen und Thieren wissen], daß alles in den Urstoff zurück kehren soll. Nach dies
ser weisen Ordnung, soll indessen doch vorher die Sortpstanzung geschehen,
ebe die Taturkörper zu Staub und Erde werden. Die Züche stirbt in
unbestimmter Zeit, nach Beschaffenheit der geschwinden oder langweiligen
Wirkungen, welche die im vorhergehenden §. erwähnten Ereignisse nothwendig
auf ihr teben haben:

Wenn sie auch der Art, und vielen zufälligen Krankheiten, die ihrem leben droheten, entgangen ist, so entgeht sie doch nicht dem langtssamen Alter, und dem darauf erfolgenden unvermeidlichen Tode, die lebensverrichtungen hören allmählig auf, sie stirbt, vermodert, und wird endlich in Staub verwandelt.

Gemeiniglich werden an ihr die untersten und die innersten als die altesten Theile zuerst andrüchig, wodurch am Fuße des Buchenstammes bfters schon die ganze Struktur und das Gewebe zerlegt ist, wenn oben nach dem Gipfel zu, der Zaum noch grünet und blühet.

Da vieses zuerst die innernältesten Zolzlagen betrift, so konnen die darüber liegenden und änstern, die in keiner wechselseitigen Verbindung mehr mit jenen sind, noch immer einige Zeit frisch und gesund bleiben, und selbst noch neue Theile über sich her bilden, die von innen heraus der Grad der Zerstörung in den Strahlenwänden so zunimmt, daß solcher stärker als der Grad des Wachsthums wird, [welches wegen hohen Alters ohnedem nachlässet.]

Alsbenn werden die außern Jahrevringe auch allmählig angestochen; die verdorbenen darinn enthaltenen Säste seizen jeden Zugang von auss sen auch in Gährung; die Fibern der Sasthaut werden dadurch zerstört, und weil die Trennung derselben vom Holze daher entsteht, so versaget die ganze Kinde ihre gewöhnsiche Dienste.

Da bie Rinde nun aber wegen ber aus bem Holze in fie nach Fig. 6. ein= gehenben Strahlenwände fg, und wegen ber reifmäßigen Bilbung ber Epiber-

S b

Digitized by Google

mis,

mis, Fig. 9, nicht wohl vom Stamme abfällt, so gehet unter solcher der britte Grad ver Gahrung, die Jaulniß des Zolzes, mehr als das Vertrocknen, vor; und weil ferner wegen der völligen Teonnung ber jum Seeigen des Saftes erforderlichen jusammenhängenden Gefäße, die obern Theile zu ihren weitern Austried nichts erlangen konnen, so hat das Leben endlich pollig ein Ende.

€ 329-

Berfierung.

Wenn es auch gleich ben jesigem zunehmenden Holzmangel nicht leicht, sondern nur zufällig geschiehet, daß Baume für Alter sterben, und für sich selbst in den Urstoff reduziret werden, ohne vorher zu etwas sonst gedient zu haben: so ist es doch dem Wege der Varur gemäß, und also kennenswerth.

Die natürliche Terstörung der Konstruktion der Buchen, hat vier Grade, die fast unmerklich aufeinander folgen:

Der erste fangt im Mittelpunkte des alten Baumes an, und verbreitet sich in den Strahlenwanden allmählig nach der Oberstäche, indem die darinn enthaltene Saure, nach dem Vorhergehenden, die sei ken Cheile aufschließt. Diese Umstände zeigen sich an der Solzplatte, \*) welche Fig. 47. abgebildet worden ist.

Der andere ist der Anfang vom Junderholz, Fig. 48. Es hat darinn die Zerstörung der festen Theile überhaupt schon mit einer wirklichen Käulnik

Durch die an meinen Bemühungen theilnehmende Gite meines verehrungewürdigen Freundes und Rollegen; die gerrn Professor Gleditsch, bin ich aus dem Masteralienkabinek der Ronigk. Abadentie mit 26 verschiedenen Platten von natürlichem Buchenholze versehen worden, die fich aus der berühmten Samme lung des D. feldmann in Rupplin, dieses eistigen und zu früh entrissenen Nature Beobachters herschreiben, [S. Beschäftig, der Berl. Gesclisch, natursorschender Fr. 3: Band. S. 505. und weiche die Grade vom natürliehen und zufälligen Verssenben: enthalten: Manche davon sind zu instruktiv und zu merkwürdig, als daß ich nicht mit Frenden diese Gelegenheit ergreisen; und den wißbezierigen Seser am gehörigen Orte durch möglichst genaue Abbildungen über dergleichen Vorfällt im Jusammenhange belehren sollte. Diesenigen indessen, welche keine wesentliche Ausschlichse über die Avnstruktion und das Sewebe, sondern bloß Abänderungen in den Farben abgeben, übergehe ich hier, um alles überstüßige wegulassen

### Bom Aler, nathridgen Golvade u. Tode ber Buchen. 243

Paulnis um sich gegriffen, die Strahlenwände ganz zerlegt, und den Zusammenhang der Solzsibern und Spiralgefäße zerfressen, mithin auch die Wlastisität verdorden; woben auch die Spiegel Le Jig. 5. § 162.] ihre Zärte versohren, und sich in eine schwammigte Substanz verwandelt haben, deren braume Sarbe von der nun alles durchdringenden eben fo gefärbten lauge aus dem eigenen Saste der Rinde, die nun entsbunden ist, herrühret.

Der dritte Grad bereitet den wahren Büchenzunder, Fig. 49. [beffen man sich so gerne zum Feneranschlagen bedienet], welcher mit dem Büschenschwamm, seinem großen festen Bild, von welchem er verrathen wird, viel Aehnlichkeit besidet.

Die benm moenten Grabe vor fich gegangene Destruktion ber Holzsefern, bfiet bem Ausbreiten ber braunen schwammigten Substanz, die aus den Strahlenwänden, und weiter entfernter Maaße aus dem Zellengewebe entstand, nunmehr den Weg, dergestalt, daß solche alles durchziehet, und keine Aehnlichkeit des Zaues übrig bleibt.

Der vierte Grad hat wenig mehr zu schaffen, um die bereits in Schwamms verwandelten festen Cheile in ihren Urstoff zu zerlegen; zumahl da diesem Grade auch das ungehinderte Eindringen der Nasse und fremder Theile zu statten kömmt, und endlich auch die Wirkungen aller dußern Umstände überhaupt denselben unterstügen.

Die außere Raffe, welche so viele erdigte Theile und Salze enthalt, durchtringt den Korper, und seht sich in allen Deffnungen ab, wodurch auch selbst vie schwammigte Substanz wiederum getrennt, und nach und nach in zerfallende Misterde verwandelt wird, welche alsbenn die Fähigkeit besitzt, andere Nacuthreper wiederum zu nahren, und träftig auszubilden.

§. 330.

Während bem, daß dieses vorgehet, pflegen die Buchen entweder: benm Angriff des ganzen Körpers die benden ersten Grade der Zerstörung noch stehend auszuhalten, und ben dem dritten zu brechen;

•

ober

Befdlus.

Man trift baber auch gans hoble Buchen an, in benen bas Innere fchan gang zu Erbe geworben ift, und bie bemohngeachtet noch lange grunen können,

Es ist bekannt, daß faules Büchenholz die Ligenschaft besitt, im Sinstern einen hellen leuchtenden Schimmer von sich zu geben, so lange es seucht ist, und einen dumpfigen Geruch besitzt, hingegen aber nicht weiter mehr leuchtet, wenn beydes sich verloren hat. Nach einiger Naturforscher Meinung wird dieses Leuchten durch die in dem Holze sich aufhaltenden Würmer verursachet, nach andern aber ist vielmehr die Stockung und Gährung der Säste Schuld daran, wodurch die schwefelichten und Galztheilschen in Bewegung geseht, und miteinander vereinigt werden.

Dieses Licht ist ein wahrer natürlicher Phosphorus, mo bas licht blos durch die erregten Aethertheilchen entstehet. Dieses beweiset der Geruch, und die ganze sichtbare Bewegung des Lichtes selbst, zu deren Bewegung die Zaulnis mit wirksam ist. Denn nach geschehener Austrocknung und geendigter Jaulnis dort das licht auf, wenn gleich Feuchtigkeit dazu kommt. Von der Art ist der Leuchtende Sast mancher Insekten, \*) wovon die Arten der Laternentrager [Fulgora], der Johanniswurm, [Lampyris nockiluca,], und viele andere, die im Linneischen Taturspstem angesühret werden, den Beweis geben.

In so fern nun dieses leuchten von den Inselten im faulen Holze herrühret, wie von den neuern Natursorschern mit vielem Grunde behauptet wird, so sind diese Thierchen doch so ungemein klein; daß sie sich durch die gewöhnlichen Bergrößerungsgläser [zusammengesetzes Cuffisches Mikrostop] nicht entdecken lassen; sa sie scheinen auf einem ganz kleinen Steck zu Millionen beysammen zu sigen, und glänzen vermuthlich nur so lange, als ihr Leben dauert, welches aber durch Austrocknung der Feuchtigkeit des Holzes gänzlich aufzuhören scheinet.

<sup>\*)</sup> D. Arnnin deonomische Encyllopadie, Th. 24. S. 252.

<sup>30)</sup> Beschäftigungen der Berlin. Gesellich, naturforschender Freunde, 3ter Band. Berlin. 1777. gt. 8. 8, 149. fgg.

Vierte Abhandlung,

den zufälligen Begebenheiten an der Büche,

und

den daraus entstehenden Folgen.

Wer kennt die Zahl von so viel tausend Dingen, Die uns um umfre Giter bringen? Doch nothig ists, daß man sie kennen lernt. Je mehr, wir solche Quellen wisen, Worand Berluft und Schaben fliessen, Um beste leichter wird das Uebel selbst entfernt. Stahls allgent. deonom. Forstmagazin. 11. Band. S. 319.

# Das erfte Hauptstud.

Einleitung in die Abhandlung von den zufälligen Begebenheiten.

§. 331.

Mes bassenige, was außer ber Ordnung und Solge an ben Naturforpern Begriff von geschiebet, und darinn vorgehet, gestoret unter die Zufalle, beren Witz ben Zufallen; kungen sowohl vortheilhaft als schablich an den Pklanzen sehn können.

Sie betreffen überhaupt entweder die flußigen oder die festen Theix le, oder beyde zurtleich, und sind gegenwärtig sowohl an den stebenden als liegenden Buchen, und beren Studen, merfwurdig.

6 332.

In Absicht ber Dflanzen felbst, find bie Salle felten, ba eine Abweu Ron ben poer chung vom gewöhnlichen Wege ber Natur ju ihrem beffern Gedeihen und theilhaften Dauer zugleich ausschlagen follte; ja fie treten bey ber Buche, fo wie ben Bulbt. ben übrigen großen und altwerbenden Walbbaumen, niemable ein-

In Absicht besienigen aber, was ben ber Benutzung baber zu erwarten ift, tonnen sowohl felbstentstandene als bewirkte Zufalle, nach unfern verschiedenen Bedürfnissen verschiedentlich vortheilhaft ausschlagen, zumahl wenn wir die Kenntnisse besitzen, den möglichsten Mugen aus solchen Begebenheiten zu ziehen.

£ 333.

Zuweilen werden die Jufalle spwohl bem Rorper selbst, welchen fie be- Bondelchab. treffen, schadlich, als auch uns nachtheilig, indem sie mancherlen Hin- lichen Zusälberniffe fortbauernber und moglich hochster Benutzungen in den Weg legen, wodurch ofters fehr wichtige Ausnahmen ber Regeln entstehen, nach welchen bie Birthichaft, nur mit hinreichender Kenntniß im Geleise erhalten werden kann.

#### 334

Von den Zus fällen an den flüßige Theis len.

Manche Zufälle und Krankheiten erregen Verschleimungen, Verschopfungen, oder allerlen Ergießungen der Säfte, Geschwülste und Krebs; andere kommen von schmarozenden Pflanzen und von verschiedenen Insekten her, die sich von außen an die Pflanzen, oder inwendig in die selben sehen, ihnen die slüßigen Theile als Nahrung entziehen, und dadurch ihre Organisation ändern, oder sie gar tödten.

#### **9.** 335∙

Bon ben Zufällen an ben feften Theile.

Alle Baumtheile sind vielen Jufallen unterworfen; biejenigen aber, welche die festen Holz- und Rindentheile betressen, bestehen in einer gewaltsamen Trennung der Gefäse oder des Gewebes, durch Zernagen, Anbohren, Anbrechen, Ein= und Abhauen, Absasen und Zertrummern. Die Pflanze wird hierauf genothigt, nach einer ganz andern Ordnung zu leben, oder wenn sie das nicht herstellen kann, entweder langsam oder plößlich zu sterben.

### **ў.** 336.

Un benden zugleich. Ein Jufall von einiger Erheblichkeit trift selten die küßigen oder die sessen Theile allein. Seine Wirkung erstreckt sich gemeiniglich auf beyde, da solche in einem so genauen Verhältniß, und in so vieler Verbindung stehen.

Der Frost, die Dürre, Hiße, außere Beschädigungen z. wenn sie auch gleich erst nur auf einen Theil fallen, so erstrecket sich die Veränderung, welche dadurch in den Pflanzen vorgehet, zugleich auf die ganze Organisation der gegenwärtigen und der zukunftig auf diesen besindlichen Stücke, und folglich außert sich der Zufall sowohl an den sessen, als an den stüßigen Thetelen des Ganzen.

#### **№** 337.

Bon ben Bur fallen an fter benden Buden übers baupt.

So lange ein Baum lebet, ist er allen bemjenigen ausgesenzt, was Alima, Jahreszeit, Witterung, Boden, unser freyer Wille, Thiere, und andere Gewächse, nach veränderlichen Umständen, auf ihn und seine Theile wirken können, woraus so mancherlen Erscheinungen und Begebenhei-

ten

Einleitung in die Abhandl. von zufälligen Begebenheiten. 249

ten entstehen, die von dem naturlichen Gange abweichen, und also eine große Aenderung verursachen muffen.

**6.** 338.

Das gefällete, oder auch umgebrochene, mit Sinem Worte, das todte Von den ZuSüchenholz selbst, ist nicht weniger vielerley Zufällen und Veränderun, ten Holze.

gen unterworfen, und dem Verstocken, dem verschiedenen Wurmfraße
sowohl, als der Reduktion in die Bestandtheile durch die Elemente, überhaupt ausgeset.

Es anderr sich hiernach sehr verschiedentlich, da es ganz andere Gestalt und Eigenschaften annimmt, selbst auch ganz andere als eigene Bestandstheile in die Struktur kommen, indem erstere sowohl beym Mineralistiven als beim Versteinern, ganz neuen und fremden Theilchen Platz machen, wie auch bey allen Graden der Zerstörung ganz offendar geschiehet.

**∮.** 339.

Aus dem Vorhergebenden zusammen, ist nun der Schluß zu Ursaden. machen, daß die Zufälle sehr verschiedene Ursachen haben, die sowohl

1) im Alima, der darinnen weranderlichen Jahrenzeit, Witterung, 2002 den und Lage des letztern liegen, als

- 2) burch verschiedene unster Sandlungen juwege gebracht werben, ferner
- 3) von Insekten und andern Thieren entstehen; und
- 4) mittelst anderer benachbarter ober gar in Verbindung tretender Gewächse sich ereignen.

**6.** 340.

Diese verschiedenen Ursachen wirken ohne Ordnung und Bestim= Wirkung. mung, jedoch sind die Solgen der Wirkungen nach täglicher Erfahrung, wel= che man mit Ausmerksamkeitsich von den Zusällen erwirdt, ganz augenscheinlich, so daß, indem diese eintreten, die Folgen davon eben sowohl als von na= türlichen Ligenschaften bestimmt werden können.

Es wirten Jufalle aus den oben angezeigten vier Zauptursachen,

1) in der Zeit der Entstehung, Ausbildung und Vollkommenheit;

a. auf

#### 250 Vierte Abhandlung. Erftes Bauptftud.

- a. auf die Anosven und Blatter, besgleichen
- b. auf die Bluthen, Früchte und Saamen.
- 2) In sehr verschiedenen Alter und Zeiten, sowohl bey stehenden Baumen, ale den liettenden Stucken:
  - a. Auf die Rindenlagen, und endlich
  - b. auf den Splint und Zolz des Stammes, der Wurzel und der 3meige.

#### 341.

Amvendana bes vorhetgei benden Allge Ordnung des Befondern-

Die allgemeine voch fystematische Betrachtung, die ich in diesem Hauptflicke über die Zufälle zu machen mich bemührt habe, fest mich nunmehr meinen, auf einigernwaßen in ben Stand, bas Befondere in gewiffer Ordnuntt in fo fern die Vortrags, ausführlich vorzutragen, als meine schwachen Kräfte in diesem noch unbearbeitetem Relbe reichen.

> Die mir befannt gewordenen Zufälle der Buche werde ich, so wie man fünftig die Zufälle anderer Holzarten ordnen konntel, mit diesem in Sunf Zaupt fticte faffen. Ich werde nahmlich

in dem folgenden von den nach & 339. aus verschiedenen Ursachen gewirkten Zufällen ber Blätter handeln:

im dritten die Zufälle an ben Blutben, Grüchten und Saamen zeigen; im vierten die Zufälle an den Rindenlagen, und endlich

im fünften die am Splint und Solze des Stommes, der Wurzet und ber Zweige sowohl ftebender als todter Buchen, betrachten:

und überhaupt jedesmahl des Mugens oder Schadens, und ber möglichen Mittel jur Erreichung des Einen, und Abwendung des Andern, mit geden: ten, Wiederhohlungen aber, durch diese Ordnung nach Möglichkeit vermeiben.

# Das zwente Hauptstuck.

Won ben Bufallen ber Blatter aus verschiedenen Urfachen, und unter verschiedenen Umftanben.

### Erfter Abschnitt. Ban ben Saamenbfattern.

In unferm Alima leiden die Saamenblatter ber aufgehenden Buchen, Frahlinge, pflanzen gar fehr, burch bie in biefer Jahreszeit noch gewöhnlichen grofte, welche um so gefährlicher sind, als die Bestimmung ber Saamenblatter babin gebet, ber jungen Pflanze bie erften Dienste zu leiften, und bieser Zufall augleich bas Berg und die gange Pflange trift.

Der Frost zersprengt die jarten Milchgefäße und die Anhange mit feiner brudenben Kraft, woburch ber Zusammenhang und ihre uns bekannten Geschäfte unterbrochen, und Die Pflanzen selbst bem Verderben ausgesett Siehe Fig. 50.

Der Schabe ift eben fo groß, welchen die jungen Pflanzen an ben Saamenblatteen, durch Sige und Durre leiden, wenn solcher auch nicht fo Durre. plorglich, sondern vielmehr auf eine langsam zusammenziehende Urt geschiebet. Fig. 51. jeigt ben erlittenen Zufall, und die Verschiedenbeit ber Wirkung.

Doppelt schlimm ift es, wenn bepderley Zufälle [Frost und Sige] : Ent3 aufeinanden fommien, wie leiber oft und fast gewöhnlich geschiebet, wel- falle turs anfe thes both gar nicht von bergleichen jarten Pflanzen überlebet werden tann, fobalb sie recht getroffen werben.

Block of the growing of a growing some Block

Steifet

Steifer Boden in einer mittägigen Latte ift zu benderlen Ereigntsfen weit mehr geneigt, als ein milder Mittelboden an der Mord = Mordostund Ostseite der mäßigen Anhöhen.

Tiefen und Thaler sammeln die nach ihnen zu drückenden kalten Dunste, und lassen in ihnen oft Spuren von Frosten entdecken, die in andrer Lage nicht bemerket worden sind.

Eben so schädlich bremmet die Ziese in stidenden Thalern der Mittagesseite, und frene Mittagewande erdsinen den seugenden anprellenden Sonsnenstrahlen die Gelegenheit, den Tod der Büchenpstanzen zu beschleunigen, denen dergleichen Lage in keiner Absicht angemessen ist.

Bende Zufälle, Frost und Ziese hintereinander, haben eine ganz andere Wirkung auf die Saamenblatter, wie Fig. 52. zeiget. Denn, wenn ersterer nicht mit der letten, sondern vielinehr mit gelinden und feuchten Wetter abgewechselt wird, so erhohlen sich noch manche, die nicht allzusehr bis ins innerste getroffen sind; die andern und zu sehr gerührten aber gerathen in eine Art von Gährung, und zeigen daher nach dem allmähligen Vertrocknen, die Farbe, mit der sie Fig. 50. abgebildet sind. Die von Dürre und hise seidenden Saamenblatter werden dunner, glätter, sederartig, und zeigen eine ganz andere Farbe, so wie sie endlich mit der ganzen Pflanze absterben.

§ 345•

Megen.

Sehr nasse Frühjahre und Vorsommer übertreiben den Zufluß, und ferzen selbige gegen die eigene Ausdünstung außer Verhältniß, wie boch jur Bereitung und Verfeinerung ber roben eingetretenen Safte erfordert wird.

Es geht also gleich Anfangs mittelst ber Saamenblatter und der so eben in ihre Beschäfte getretenen jungen Wurzel mehr unartiges, uneigenes und schaldtich werdendes an Feuchtigkeit im solche Pflanzen ein, als solche auszusühren wohl sonst vermögend sein würden.

Die Michtgefaße in ben Saanenblittern werden babuich verfahleunt und schlaff, und wer sollte aus der gefont Farbe dieser Blater Fig. 53. nicht

<sup>\*)</sup> Man vergleiche hiermit die Aumerkung, welche ich ben f. 228. gemacht habe.

## Bon den Zufällen der Blatter aus verfchiednen Ursachen. 253

eine zu ftarte Verdunnung der Ginktur gewahr werben, und eine Krantbeit baber voraussehen, welche nicht auf die Pflanze selbst Ginfluß haben mufte.

Der korrostvische Begen, welcher bey Sonnenschein am Ende des Monathes May zuweilen fallt, andert (Fig. 54.) die Organisation der Sasmenblatter sehr. Jeder barauf fallende Tropfen außert die nahmliche Wirs tung, wie Scheidewaffer auf Metall.

#### 6. 346.

Wenn wir uns gleich groftentheils außer Stande befinden, ben jest er= Die befanne wahnten Zufällen bey natürlichen Saaten vorzubeugen, ober folche ju ten Borfich, beben, vermögen wir doch folches gröftentheils bey der mit unfern manchen gue Sanden zu verrichtenden Saat, wenn wir in Absicht ber Auswahl, fallen ben ber bes Bodens, der Lage und des Schuges, daben blejenigen Vorsichten anzuwenden trachten, die ich ausführlich und praktisch von &. 16 bis 69 ange zeigt habe.

Holisaat vor.

#### **347.**

Ben ber mit unfern Sanben geschehenden Saat veranlassen wir oft burch Sufall burch Bu tiefes Unterbringen der Buchenfaamen die Jufalle: bag die Saa- ju tief geras menblatter sich aus ben Rernstucken nicht gehörig ausbilden, ober thene Saat. and gar nicht zu Tage kommen können.

Wenn man nach vorhergegangener Maturgeschichte vom Aufgehen ber Buchenpflanzen nach Fig. 33, erwäger, baß solche nicht allein mit ihrem Stangel b, sondern auch mit ihren dicken und einen Anopf bildenden Rernsticken a berauskeimen follen, fo fiehet man gar wohl, wie hinderlich eine zu steife, ihnen gar nicht eigene tage an diesem Vorgang fen.

Saulnif ber in ber Ausbildung begriffenen Saamenblatter, und folgsich ber Tod der ganzen keimenden Pflanze, sind die Solgen dieses sowohl muthwillig, als ofters aus Unwissenheit verursachten Zufalles, welcher um fo gefährlicher ift, je fteifer ber Boben, und je harter folder ben trochnem Wetter wird.

**∮.** 3**48.** 

Ru'alle burd m flach ver: richtete Saat

Wir wiffen, bag im naturlichen Wege, bas abfallende Land ben an bie Erbe gerathenen Buchensamen, welcher unter bem Mutterftamm au liegen fommt, den Winter über bedocket, und daß daber diefe, oder eine dieser abntiche Bedeckung nathrlich hinreichend, jedoch auch nothwendig fey. Wenn man also bie Saamen nur so im Berbste auf frene Stellen hin wirft, so ziehet man der Saat die nachtheiligen Zufälle zu, die auf naturwibriges Benehmen folgen, und im Erfrieren und Berfprengen der Rernstifte sowohl als des Reimes, mithin im Verderben der jum Aufgeben wefentlichen Saamentheile bestehen. Thut man folches im Bruhjahr, to trodinet her gang frey liegende Saame zu febr aus, und tann biejenige Reuchtigfelt nicht erlangen, ober behalten, die jur Verwandlung der Rernfricke in Saamenblatter, und jum Austrieb des Reimes, nach ben bekannten Lebren nothig ist.

Es erfordern dieser und der vorige Umstand daher die rechte Mitted Arafe, die ich f. 32. gezeigt zu haben glaube.

**0.** 349.

Würmer und Infetten an ben Saamen. blåttern.

Battue burd I. Dieschwärzlichen Waldschnecken ohne Gehäuse (Limax ater L. Syft. Nat. 1.) und bie Moofschnecke (Limax hialinus L. Syst. Nat. 5.) sind ben Saamenblattern im garten Justande furi nach beren Ausbreitung Rig. 36. sehr gefährlich: Sie fressen biese weichen Lapven vom Rande herein ab, und seken also die Pflanze baburch ganz aufferordentlich zuruck.

> II. In eben diesem Zustande sucht die Brut der Eleinsten Blattwickler (Phalæna Schæferella L. Syst. Nat. No. 443.) ihre Mahrung von den Saas menblattern, bis daß die Pflanzen in den Zustand kommen, den Rig. 37. zeiget. Alebenn find fie auf bem wurklichen Laube geschäftig, wie am geberigen Orte ju feben fenn wirb.

> III. Der Maytafer (Scarabæus Melolontha L.) zernattet Die Saamens blatter vor seiner Paarzeit mit vieler Gefrasigkeit, zumahl, wo die Mast buchen mit den sogenannten Zaynbuchen (Carpinus betulus L.) vers mengt

## Bon den Zufällen der Blatter aus verschiednen Urfachen. 255

mengt stehen, nach denen sie sich besonders hinziehen. Es ist dieses lingezieser doch nicht so schädlich an denen Saamenblittern, da es spate gesschiehet, wenn nähmlich die Pflanzen aus der Zerbstsaat schon so weit wie Fig. 38. sind, daß sie der Dienste dieser Blätter nicht eben mehr bedürsen. Die späten Seuhlingssaaten sind hingegen in solchen Jahren, da es viel Käfer giebt, nicht ganz von Schaden srey, \*) weil die Pflanzen alsdenn noch wie Fig. 36. stehen.

IV. Die Saamenblatter, so wie in der Kolge bas kaub, werden im Vorssommer von sehr kleinen vermiculis subcutaneis, die zwischen den Blaktern kriechen, und ven Sast derselben verzehren, sleckweise, speils zum drittel braun und wie versengt; welches manche unwissende ost der Zitze oder dem übermäßigen Regen zuschveiben.\*\*) Ich sühre solche zuerst auch der dem Saamenblattern an, da ich an einer Pflanze, die Wirfung derselben sowohl am laube, als auch an diesen zugleich vorzeigen kann, wie Kig. 55. vorstellt. Es ist der in Linne Natursystem No. 44. beschriebene tleine Rüsselkäfer, von Müller Züchemweider genannt, CURCULIO Fagi, \*\*\*) welcher diese den Blättern so nachtheilige Erscheinung verursachet.

V. Man

Derr D. di Rof merkt in der Sarbkeschen Baumzucht Th. 1. S. 265. mit sehr vielem Grunde von dem Mapkaser an, daß deffen in der Erde bestülliche Würmer [Maden] Itg. 66.4. d. an der Erscheinung mahrscheinlich Schuld senn mußten, wenn in lockern, vor dem Holzandungu Acker gedienten Boden, viele ausgekeinte junge Bulchenpflänzchen, die sehr gut gestanden hatten, aus einmahl trocken würden, Dergleichen Pflanzen laffen sich, nach dieses vortrestichen Bevbachters Anzeige, obne Widerstand ausheben. Ich habe nicht die Erfahrung über diesen Umstand gestammete, sinde aber obise Meinung so ausgemessen, und so natürlich, daß ich, sob der beppupstichten, gor kein Bedenken truze. Dem es tit bekant genug, daß dies ses schädliche Ungezieses eine gleiche Erscheinung an so vielen andern Pflanzen verzursächet.

<sup>\*\*)</sup> S. Stalile allgem. Skonom. Forskmag. I. Band. E. 131.

<sup>\*\*\*))</sup> D. Krilnig dkonomische Encyklopädie Th. VII. S. 294. UNILlers vollst.
17at. Sysk. Th. 9. S. 227.

V. Man beschuldigt die Insetten zur Ungebuhr, die Ursache der Er scheinungen zu seyn, welche t) sich im sogenannten Mehlthau sowohl; als 2) im Zoniathau hervorthun.

Der erstere ist eine weißlichte Materie, die sich wie ein Stand auf die Saamenblatter und das Laub der Buch en Sig. 56. lett; ber andere ift ein Elebrichter füßer, aber baben scharfer Saft, ber fie ebenfalls verbrennt und verdirbt. [Fig. 57.] D. Sill, beffen mitrostopischer Bersuche ich bereits ben ber Konstruktion bes Holzes &. 164. ruhmlichst gebacht, bat uns aus andern folden Beobachtungen Grunde vorgelegt, warum wir die In sekren von dem Verdachte frey sprechen mussen, daß sie den Mebb thau verursichten. \*)

Es ware biefes nicht allein eine unnaturliche Erklarungsart, bie weber Erfahrungen noch Bersuche bestätigen, sondern wir murben auch [wie er fagt,] baburch von einer Untersuchung abgehalten, Die bie ganze Sache nach bem Softem einer weit bessern Philosophie, und nach der Analogie aller andern naturlichen Operationen batte erklaren konnen.

Es ist wohl bekannt, daß sowohl die Pflanzen, als thierischen Körper, sobald fie ju verderben anfangen, Mefter und Vorrathshäuser für Infekten von mancherlen Urt werden, welche, fo lange biefe Substanzien gesund bleiben, we-Der Wohnung noch Unterhalt barinn finden konnen.

Dieses geschiehet weder gufälliger Weise, noch burch unfere eigene Beforberung, sondern die Matur bevolkert die Substanzen, so bald sie verderben, augenblicklich mit tausenden derselben, ohne daß wir erras then können, wo sie berkommen. \*\*)

Wollen wir diese Sage aus der Maturkehre auf den Mehlthau ans wenden, so wird uns Bill lehren, daß die Insekten erft aledenn auf die Baumtheile kommen, wenn die Saulniß fie icon angestecket bat; fo, daß sie also nicht die Ursache, welche die Theile verdirbt, sondern nur die Gaste sind, die von ihrer Saulnif zehren.

Die

<sup>\*)</sup> Kamburger Magazin. 13 Band. 2. Stild.

<sup>\*\*\*</sup> Man vergleiche mit diefem Oat & 330,

## Bon den Bufallen ber Blatter aus verschiebnen Urfachen. 257

Die Stockung, der Säffre ist der erste Grad der Jäulniß, ") und wan hemerkt, daß sie [in diesem Grade] auch in der That schon allein hinlänglich sen, die Insekten herben zu locken, indem sich dieselben gleich zu tausenden einstyden, so bald eine gelegentliche Ursache, sie mag natürlich oder tümstlich senn, die Säste in Stockung bringt. Die schwächsten Bäume, und die, so an keinen vortheilhaften Orten stehen, sind daher dem Mehlthaue am häusigsten unterworfen.

Wo die Verlegung geschiehet, oder die Organisation geändert wird, da erfolgt durch die Stockung der Saste eine Adherung zur Jäulniß. Die Insekten, benen man den Mehlthan Schuld gegeben, sind auf verschiedenen Bäumen in einem Jahre und auf einerley Bäumen in verschiedenen Jahren höchst verschieden. Es müßten also sehr viele Arten von Insekten das Vermägen besügen, den Mehlthau zu erzem gen. Man siehet leize, daß dieses sehr unwahrscheinlich, und die vernünstige Anstung dieser Erscheinung die sen, daß sich verschiedene Insekten von den zu Schaden gekommenen schwächlichen Theilen ernähren, so bald ihre Säste eine Neigung zur Fäulniß erhalten.

Ob nun gleich diese Insekten nicht die Ursache der Beschädigung sind, so vermehren sie doch dieselbe gar bald, und die Blätter werden rünzlicht, und um die Insekten herum gewickelt. Man kann leicht einsehen, daß dieses von den Wunden herrühre, welche ihnen die Insekten durch ihr Fressen in solchem Zustando verursachen, wenn die Blätter nähmlich noch in ihrer Ausbildung begriffen sind. Die ausgebildere Blätter thun solches nicht, wie Fig. 56. zeiget.

Die Bewegungen diefer Kreaturen entbeden leicht, womit fie sich beschöftigen, und unter ber Menge sieher man ihre Verrichtungen auf einmahl. Einige

<sup>&</sup>quot;) Man erinnee fich, was ich bereits über Gabrung und Faulnis gefagt habe; das lettere ber britte Grad der erften, die Stockung der Safte also eine Folge der bepeden Gabrungsgrade fep, in welchen noch der Umlauf statt gefunden. [Siebe 5. 329... Sig. 47.]

## 258 - Vicete Abhandlung. Zweptes Hauptflud.

laufen haufenweise herum; andere liegen übereinander, und flecteen sich auf dere Rücken; einige schwingen ihre Flügel, und die ganz flille sigen, die fressen, dere überstehen eine Werwandlung.

Sie scheinen im karvenzustande benr bloßen Auge so groß als ein Floh, von Kunkelgrüner Farbe, welche von der Nahrung herrühret, mit welcher ihr durchsichtiger Körper angefüllet ist. Außer denen Flügeln, deren Gebrauch man hoch nicht gewahr wird, entbeckt man seche Beine, und eine schlanke Maschine, die vonr Vorkopse, wie ein kurzeres Bein als die andern, herabgehet.

Ich habe nach benen barüber angestelltent Bevbachtungen so viel aus ihr ter Oekonomie auf der Buche einsehen sernen, daß sie eine kurse Zeit, und höchstens sur eine Woche in solchem Zustande bleiben; es gehet eine schnelke Berwandlung alsbenn mit ihnen vor, von welcher mir weiter nichts, als die Usberbleibsel, die in einer schneweißen haut bestehen, welche die Flügel behält, bekannt geworden. Eben diese gewöhnliche Arschlant seworden. Eben diese gewöhnliche Arschlant wie mit Wehl überstreuet, vorsiellen.

Der Schade ist groß, welcher auf alles dieses, sowohl auf die Ursfache, als auf die Wirkung, folgt. Denn die Gesäße in den Blättern, in deren Stielen, und in den äußern Enden der Rinde um die Anospen herum, werden verspannt, verstopft, oder getremt, so wie der Jusannunhang des Zelengewebes größentheils daben aushörer, und also die Blätter überhaupt, der Offanze ihre Dienste versagen, und sich vielniche durch die steigende Säste vermittelst der Ribben daraus selbst unterhalten müssen.

V. 2. Die Achnlichkeit der Erscheinung beym Mehl= und Sonigthau, ist ein großes Argument für die Achulichkeit ihres Ursprunges.

Diese Analogie erwirdt einer Erklarungsart zu viel Borzüge, daß man sich billig von einigen Schwierigkeiten, die noch baben übrig bleiben, nicht versteiten tassen sollte, sie sogleich fahren zu lassen, da doch ohnebem auch keine endere Erklarungsart von allen Schwierigkeiten fren ist.

Det

### Bon den Zufällen der Blatter aus verschiednen Urfachen. 259

Der Ueberfinß der eigenen Safte, und der steigende Trieb der selben zur Ausbildung der festen Phile, dußert sich am Ausschwinen, und dem Sienbleiben solcher firen Rüftigkrit, und tile daher folgende Entstehung die sigenammten Sonigthanes erhält, ob solche gleich in Worzussehung anderer Ukfachen bestritten worden, nach sichern Bersuchen, vermittelst welcher diese Erscheinung auf eine künftliche Art und im Jimmer an Vlättern und Blüten der vervorzebracht worden ist, gehörigen Beweis.

Der Sonigthau rühret also nicht von äußern Ursachen, dem Serabfallen, oder von Inseltenercrementen, sondern von innern Araften ber. Es sind also die nachher bemerkten Blattsauger [Chermes Pagi L.] gleich wie von den Inselten des Mehlthaues gezeiget worden ist; und welche man auch auf Blattern und an Schossen antrift, die keinen Honigthau zeigen, erst die Gaste, und nicht die Ursache der Erscheinung. \*\*)

Auch die Bienen sammeln diesen sogenammten Zonigthau, wenn er noch frisch, Ausig und wein ift, wie Hr. Prof. Gleditsch lehret. \*\*\*)

Es ift, nach allem überhaupt zusammen genommen, diese klebrige glanzende Bedeckung der Blätter, der feinste, körperliche, wesentliche sire Saft, der nicht in der Gestalt der Dünste verduftet, sondern vielmehr, wenn er innerhald seiner Gesäße und in gehöriger Digestion bleibt, die nachste Anwartschaft auf die Verwandlung in organische feste Theis le bat.

Wie schadlich aber dergleichen Erscheinung der Pflanze fen, wird man aus der uns schon bekannten Dekonomie der Blätter leicht erachten.

Diese die eine, oder bende Flächen zugleich überziehende, in frener Lust sich verdickende lackirende Substanz verstopfet die ausführenden und ein-Kt 2 nehmen

<sup>\*)</sup> Siehe 34. Stad ber don. tachr. ber patriot. Gesellsch, in Schlesien vom Jahr 1774, S. 277, f.

<sup>\*\*)</sup> Ein Mehreres siehe in D. Arunin denom. Encyelop. Th. 25. S. 56. u. f. auch besonders wegen der Blattlaufe, Th. 5. S. 58.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe Gleditsch Betrachtung über die Beschaffenheit des Bienenstandes en der Mark Brandenburg, G. 52.

### 960 Biette Alchandlung: Brechte Hnuptstuck

nehmenden Gefäße, [Vala in & exhalantia] und hemmet alfo die nothige Verdünstung des durch die Wurzel der Stamm- und Zweigeinde eingegangemen überflüßigen roben Wasser, so wie die Aneignung der besten nahrhafigen biestelle, welche aus der fregen kuft durch die Bläster geschehen soll, und nothig wendig also auch die Wischung, Bewegung und Zubereitung dadurch ausbegen.

Die Erscheinung ist um so viel gefährlicher, da solche sich shen in derjenigen Jahreszeit [späteskens im Julius] ereignet, in welcher alles machsen und ferner ausgebilder werden soll.

**§.** 350.

Bufalle burch Bogel,

Ich sabe auf dem Chüringer Walde am Ende der Auerhahnspfale.") bey geschossenen Chieren dieser Art, die büchenen Saamenblatter haufig mit der Brunnentresse und dem kleinen Wassertiesel im Magen gesunden. Ich schließe hieraus auf dem Tod aller dersenigen Pstanzchen, deren Saamenblatter in solcher Zeit dem Auerwildpret jur Nahrung gedient haben.

Sollten hiernachst ble frisch abgebrochenen jungen Saamenblatter, welche man zuweilen auch da vermisset, ober aber beschädigt sindet, mo kein Auerwildpret vorhanden ist, nicht von den Sinkenarten, welche zu der Beit noch heerdenweise liegen, wegen ihrer kernhaften Substanz zur Andrung mit gebraucht werden? Ich werfe diese Hopothese hier nur bepläusig hin, ohne derselben das Gepräge erprüfter Wahrheit auszubrücken.

§. 351.

Bufalle durch vierfüßige Thiere

Alle Arten der wilden sowohl wiederkauenden als auch nagens den Chiere werden von den Saamenblattern der jungen Büchenpflans zen schon in der ersten Zeit, so wie das zahme in den Waldern weidende Vich, in solche Plaze gelockt, und richten Millionen in kurzer Zeit zu Grunde, deren Verlust durch das wiederkauende Wild, nur mittelst Befolgung derjenigen Schusmittel verhütet wird, welche §. 37—41. angegeben

\*) Das Ende ber Auerhahns Pfalz ober Vermischungszeit ereignet fich beständig mit dem Ausbruch ber Buchenknospen, und zwar in beren Bustand, Fig. 14. 15. well- cher nach Beschaffenheit ber lage und der Witterung früher ober später zu Ende April ober Anfangs May eintritt, zu welcher Zeit auch die Buchensagmenpflanzen, wenn es beren in solchem Jahre geben foll, vorhanden februndließ.

## 23on den Zustillem ber Blatter and verschiednen Urfachen. 26x

geben find, und wo megen bes zahmen Diebes zeine gute Ordnung und Auf-"ficht auf "Rirten, Schäfer ec." empfohlen wird. Es wird außerdem, mas. big Meine nagende Chiere anbelengt, immer febmer, ja fast unmöglich bieiben, Pither ben Bugang zu verfperren; und die barüber gethane Vorfcblage fint Spiele ber Einhilbung im Zimmer. - Man buce fich nur, nicht muthwillig bie Minge nach ben Buchenanlagen binguziehen, wie ich am Ende Seite 47. zu widerrathin Gelegenheit gabnbt babe; benn biese haben ju ber Zeit, wenn bie Rodlensaat erft aufgegangen ist, und pie Abener fich in die Pflanzen wo Burgel verwandelt haben, welches im Zerbft schon geschiebet, ben Wine ter über teine schmackhaftere Tabrung, als bie mit Frachtigleit burchdrungenen und nun weichen Buchensauren. Im Grubling werben bie aus den Rengfliden fich bilbenben Sagmenblatter berhalten muffen, und bie jenigen Pflangen, welche unter ber Menge in jenen Buffande nicht aufgefun-Den morden: muffen init dem Perkift ihrer Purgel den Verluft ihres Le beng erfahren.

Das überhand nehmende Gras und Untraut junichst ben jungen Bufalle durch Mflangen legt fich fiber die Saamenblatter fo febr gufammen, und verut: nachbarte, ch. fachet bermaben vielen dumpfigten Scharten, bag alle Ausdunftung aus gar in Ber denselben gehindert wird. \*) Es wirkt daher keine doppelte Bewegung, bindung tre in ber jungen garten Buche, und folglich geben bie barinn enthaltenen Safte, michie. welche in Stockung gerathen, mit der ganzen Substanz ben folcher Jahreszeit febr bald in Babrung, burch beren legten Grad die Reduktion melchiebet.

### Zwenter Abidnitt

Bom Laube.

. Si 353.

Do gefichert auch der Entwurf der buchenen Bildeter [beren Deto= \*) durch fpsnomit mir hoben-fennen legnen] ben Winter über in feinen Behaltniffen, den ting,

**Z**nowen

" Man vergleiche hiermit bie Sppothefe. f. 52.

Rufalle burd groß;

Digitized by Google

Anospen und Augen ist, so vielen Gefahren ift die Ausbildung berselben benm Ausbruche, vielmehr aber ben ber Ausbreitung unterworfen.

Je später die Froste im Frühling gegen ben Zustand ber fich ausbredtenben Blatter [Fig. 17.] noch einfallen, je gefährlicher sind fie in Missige bes Schabens, welcher baraus bem ganzen Gewähfe entstehet.

Die Matur handelt Indessen, um ben aller Gelegenheit verderbilden Infällen vorzubeugen, nach so weisen Maßregeln, daß wir ben jedem Sihriste in ter Erforschung verwimdrungsvoll Mill stehen, und ben Urheben der nindstächen Ordnung von Jusammeishanges preisen mussen.

Die im Feshlinge aufbrechende Anoften, Sig. 14., Schicken bloße Blatter voran, welche nach Fig. 16. die Hauptsache, den jungen Erieb, ansiehen nach bekleiben, um denkelben gegen die Wilterung und deren Wirtung im gartesten Zustande zu schüßen.

Der zu solcher Zeit Wig. 14. 15.] einfallende Frost rittet daßer die julkgen zarten Blätter, welche so weit mit ihren Spizen heraus sind, ohne dent innern zu schaden. Der Zusammendang, ober das zurückleibende, leidet hierben selten, und erscheinet aus der Knospenachher frisch und grun, wennt die Spizen auch wirklich (Lig. 58.) braun und todt sind, und das Wachsthum geht übrigens aus den Winterknospen [e 1. e 2. e 3. e 4. d c 313. 10.] ohne weitern Nachtheil von statten, als daß die ersten Blätter sich runder und ohne Spizen ausbilden.

Gans anders aber ist der Justand der Büchen, wenn ein späteret Frost sie überrascht, welcher die Blätter in solchen Umständen sindet, die Fig. 17. abgebildet sind. Die Wirkung ist sodenn stark, und die Solgen sind bedenklich, indem nicht allein die in dem Jahre eine vorhandenen Blüthen völlig vernichtet sind, sondern auch unterdessen das ganze Wachsthum in einen andern Weg geleitet werden muß.

Der Verkust der völlig ausgebreiteren, aber noch zarten Blättet f, bep deren Zusammenfallen auch sogleich die Entblösung von g und h geschiehet, auf welche sodenn der Frost am stärtsten wirtet, und die die hierher erfolgte granze

Bon den Zufatten der Widtler aus verfchiednen Urfachen. 263

ganze Erzeugniß töbter, und in der Jolge erft wieder durch Bildung neuer Cheile erfeget, und alfo dasjenige darauf verwendet werden, was ohne Jufall zur Befördenung des erften Triebes gediener haben wurde.

Der vermittelst der Jahreszeit heftig würkende steigende Trieb, sucht daher die blinden Augen, welche im vorigen Jahre aus Vorsicht der Natur mamperfen worden waren, geschwinde auszuhilden und zu entwickeln, welche außerdem ganz zwirck geblieben sehn würden, und unter der Anospe a sich in saber b am vorjährigen Zweige besinden.

Weil aber daraus nach f. 196. weiter nichts als einzelne Blättet erfolgen kann, da weiter nichts entworfen worden, so siehet man wohl, daß im den ersten Tried ben so bewandten Umplinden gethan sen, und die Natur genugsame Beschäftigung vorsinde, dem gekränkten Bann das Leben zu erhalten, ben erlittenen wirklichen Verlust zu ersezen, und die Lähinkeit zu solgenden Ausbildungen zu unterhalten.

Weil aber eben nicht alle auf brechende Anospen in einerley Zustande mit einenmahle sind, sondern manche sich vielmehr noch, so wie Fig. 14. 15.
zeigen bestwert, so geschiehet es auch, daß diese ohnbeschadet sortwachsen, welches aber gemeiniglich die untersten bedecht gewesenen, und nicht die
obersten in der Spihe besindlichen sind, welche zur eigentlichen Stammverlangerung bestimmt waren.

Die gegen die Baumspisse indessen aus den blinden Augen (Jig. 17.) heraus ju treibenden Blätter, werden auch schon dadurch gan sehr zurücktze: halten, wenn jene untern undeschiedigten Triebe die volle Araft des Wachsthums anniehmen, woher benn kruppichter Wuchs, und kranke Gipfelspizen entstehen, welche letzten erst wieder mit der Zeit, dech schwer, durch andere weue ersehet werden khunen.

Hat aber ben Baum fast gleichen Tufalf, wie auch wohl geschiebet, an allen seinen Cheilen überein erkitten, so hilft, nach Fig. 59, die nach oben zu am mehresten wirkende Araft des steigenden Triebes zur Ausbildung der neuen Wilderen

Beatter a que ben blinden Augen [c d Sig. 17.], und biefe Blatter eifen an einem wanz kurgen geringelten Zweitzlein b in ben Aufand zu kommen. welchen Rig. 18, abbitbet. Sie machen also in ihren Achieln, Kapfpen & ans welchen der Sommertrieb d, jedoch für dieses Jahr nur schwach, was Ratten geben, und das gefrantte Wachethum e nun wieder ins Geleise Lommen Kann.

Der Zufall, bellen Wirtum e, und Erfolg e, wird also aus Ric. 59, welde das Iweitziein Kig. 17. vorstellet, ohne weitere Beschreibung vollkommen. beutlich, so, daß man schon im vorans, die Kolgen jedes Frostes durnach be-Almmen fann.

Ereft.

Die Falle find nicht felten, bag unfere Baume gang frube Srofte nod fast vor dem Ablauf des Sommers, fühlen muffen.

Eine folche Begebenheit bat war auf die Buche, in Absicht ihrer Blatter, weitweniger schlimme Solgen, als ben vielen andern Holzarten, welche spater treiben, und beren Sommertrieb zu solcher Zeit noch nicht jugebun= ben und fest ift.

Nach meinen feit vielen Jahren gemachten Westerbeobachtungen finde ich aber boch burchgebends, bag früher Groft die Solge naffer Sommer ift. Da wir nun aus &. 230. IV tens wissen, daß auch die Briche in solchen Jahren verhaltnifmaffic fpater trelbet, fo ift and leichtlich ju begreifen, bag alsbenn Die Blatter noch nicht die Knospen der zwar fertigen Sommertriebe ausgebildet baben, und daß folche durch einen frühen Groft daran bebindert werben, weil dieser nun die gange Ornanisation der erstern aufhebet, und folglich diese auch bey denen legtern bindert.

Betrift es nun auch nicht ben wirklichen Berkuft bet lebrigewachswen Sommertriebe, so wird doch nicht dasjenige in denn darunchefindlichen Knospen eigentlich entworfen, was anderer Gestalt und obne Zufall geschehen wurde. Es bleiben piese, ob sie pleich die Gestalt als .Znospen

## Von den Zustimmder Blieber; and verfchiednen Ursichen. 263:

Anofpen haben; nach ihrem Immen boch nur blinde Augen, die bas im fulgenden Johre nicht alles bringen Guven, mas sanst daraus erfolget wäre.

**♦** 355

1714 1774 gab der Züge sonst mit Unrecht die Erscheinung Schuld, wenn Dise das büchene Laub im Sonmer zum Cheil braunslecklicht, und zum Theil Dürre. ganz abgestorben aussahe. Es rühret, nach §. 349, IVtens aus andern Urssachen her, welche au Kinem Orte noch näher norkommen werden, hier aber Siches nur bepläusig angezeiget wird, um ben etwanigen Nachschlagen dieses Worfalles unter Zieze sich purchte suden, und die Erläuterung an einem ausbern, und zwar am rechten Orte suchen zu können. Die Sieze hat eigentlich auf das Laub der alten Züchen keinen widrigen Liusluß, zumahl wenn die Dürre daben nicht allzugroß ist.

Dird nun mit der anziehenden Araft der Warme die Ausdunstung vermehrt, so sehen wir, daß in dem Verhältnis auch die Anziehung der Wurzel zunimmt, und alles, was die Versetzion ausmacht, um so viel geschwinder von statten gehen musse.

Die heißesten Tage geben den mehresten Thau des Nachts, welcher in denen ben der Abendfühle zuruck fallenden, aufgezogen gewesenen wäßerigen Dünsten bestehet, die mit stüchtigen doch nahrhaften Urstosstheilen geschwängert, aus der Atmosphäre den Berkust ersehen, welchen die Pflauzen am helsen Tage erlitten. Es wird denselben hierdurch spezisisch mehr zu Theile, als was sie durch die Ausdünstung verlohren hatten, da solches lehtere nur in densienigen Wasser bestand, welches als Ueberfluß mittelst der roben Erdssäfte durch die Wurzeln einzegangen war. Schäuscher Wirfung der Dürre sind alte Büchen nicht leicht ausgesent. Die lage und der spnen sigent Stand, in welchen sie so welch gekommen, das sie ein biches dreites Haupt bilden, oder im Gegentheil den engem Stande den Boden stens in Schatten führen, oder im Gegentheil den engem Stande den Boden stens in Schatten führen, bein gen schaumt sie, das die Dürre ihnen nicht viel mehr schatten hane; denn am unrechten Orte welchen sie auch so weit gar nicht gekommen,

Sonbern

fonbern fle wurden fehon in ber zarteften Ungent vertrocknet fenn. aber, baf ben anhaltender großer Zine und Darre bas ungemeine Gedei. ben einer ungähligen Menge der mehreften vielfrästigen Insetten auf eine ben Pflanzen nachtheilige Aut bemerket wird, konnte alfo bernfeichen Witterung beziehungeweise schaden.

6. 356.

Anhaltender Regen und Mässe während ber Wachsthumszeit, bringt kuble Witterung auch ganz naturlich mit fich, ben welcher die doppelte Bewegung nach &. 345. gar sehr geschwächet wird.

Es treten in Ansehung des Laubes, daher auch alle diejenigen Um: ftande ein, von benen dort gehandelt worden ift.

Man muß, die sowohl durch die Masse, als die, vom korroswischen Regen verurfachten gelben ober weißen flecke des Laubes nicht fogleich als solche anseben, welche auf den bunten Spielarten (b. 2.) aus einem Jahre ins andere mit ziemlicher Beständigkeit aus andern und zwar aus innern Ursachen zuweilen angetroffen werden.

\$ 357.

Bon ben Barietate n. Rebung.

Ich finde hier den schicklichsten Ort, jugleich über die Materie, die Voie rietaten betreffend, mich ausführlicher zu erklaren, worauf ich Eingangs biefes Werkes, und g. 88. in gegenwärtiger Abhandlung von den zufälligen Begebenbelten, als an ben rechten Ort verwiesen habe.

Die Meinangen über die Entstehung find noch immer sehr unbestimmet, und ich habe in der Anmerkung ben 4. 88. versprochen, darüber zugleich einene Erfahrungen hier benaubringen, burch welche ich wohl einige Umstånde in etwas zu erläutern boste.

a. Bon ber Roth: ober Bintbuche.

Was die rothe [No. 1. 6. 2.] besrift, so leitet deren Antschung sich aus der Umfchaffung der Gafte ber, die auf der Grelle sufallig geschie: bet, auf welcher eine folche Erscheinung aus bem Saemen vortonunt. Es tann schon während der Keimung des Saamens die kuftige Tinktur der **Blåtter** 

Bon den Jufiffen der Bidter aus verfchiebnen Urfinden. 26x

Platter geanbert werben, ba wir wiffen, baß folche beweits berinnen als in einem arganisisten Körper verhanden ift.

Ausdieser Veränderung hat ein baber Grad von Ardfäure Schuld, derch welche die rothe Jerbe in der Wungelschelde der auf keimenden Pstanze isventlesteinen allezeit wiebet, so wie nun die gewöhnliche Erbfäure an derfelben nur im Aleinen allezeit wiebet, so kann auch ben übermäßiger Ursache übermäßige Wirkung erfolgen, und aus diesem Theile der ganzen Pstanze, wegen der Gemeinschaft eine stärkere, und zwar rothe Tinktur mitgetheilet werben, welche auf die fernere Antwurfe und Ausbildungen, wegen der sortsesenden Aneignung des Somogenen auch in der Solge stets Bezug hat; allezeit aber, als eine Arankheit anzusehen ist, weil zwiel seines frems des zugeführet wird, und in das Wachsthum einzehet, wodurch sourch die Saurez alles zusammengezogen, und die Gesäße undurchdringlicher werden. Alles dieses beweiset sich durch den geringern Wuchs, durch die kleinern Blätter, \*\*) und durch die ausgespannte glatte Kinde, ohne daß es nöttig wäre, noch auf die Farbe mit zu sehen.

Die Aneignung des Zomogenen beweiset sich an allen Pflanzen durch tägliche Erfahrung, und wird aus Geruch, Geschmack, Sarbe und Arafte, in der Materia medika aber insbesondere, wegen der sich gleich blesbenden Wirkungen dieser Kräfte, geung bekannt. Wenn nun auch eine solche ganze Pflanze entweder versezt, oder zum Theil nur durch Reiser auf andere Stämme durch willkührliches Benehmen gebracht wird, wie in dem Hauptstück von kunstlicher Vermehrung vorgekommen, so bleibt demohugeachtet ein solcher gestimmter Korper, dach ben der Fähigkeit und Reigung, das Zomogene sich aus dem Urstoff vor allem anderen anzueignen.

11 2

Die

<sup>&</sup>quot;) Man lefe 5. 263, pub bie baben gemachte Anmertung jur Rachweisung bier nach.

<sup>&</sup>quot;) Die Blatter biefer Barletat bleiben, obwohl fie burre geworden, noch lange, und bis ind Fruhjahr an bem Baume fiben, welches auch einen ftarten Beweis von Hatte ber Konftruktion bes Holges, nub Schwächlichkeit ber Ausbildung abgiebt. Wagner Helv. Curiof. S. 266.

Die Rothbache [No. 1.6.2.] wird, weil die Be gebunheit ihrer Enthe bung fich von der Stelle herschreibet, schon in der Saamensplanze auf 64 de Urt nach Sitt, 60. wahrnenemmen. Die Wurzelfcheide theilt nahm lich die veranderte Cinktur den Saamen blattern, die Paber folde ben Bis dung der Augen und Ausbildung bes herzleimes, deur kominenden Lande immer mit; baber baffelbe auch in der Solge flets so beschaffen ut, und fofden Durpur zeiget, welcher vorerwähntermaßen ans der Atmosphare, fein gleiches an sich ziehet.

Das ausbrechende Laub dieser Varietät ist nach Rig. 6x4um so etc. ther, als foldies jest moch nicht so fehr aus doppelver Einkur besteher.

Te mehr aber in der Jolge ber Ausbreitung, fich, bie mit organifire grune Bestandrinktur alsbenn bevunscher, und auch bie luftfaure berben geführet wird, je mehr wird fie auch durch grune Sarbeischeinbar, fo mie Big. 62. im Sommer, mabrent ber Bolltominnenheit bes laubes, gemigfam zeigt.

Te langer die Mischung der Cintrucen im Sommer anbalt, je mehr wird die rothe Karbe im Laube, vom Dunkelgrun unterdrückt: das Blatt erichemt hierauf im herbft mit einem fchmungigen Gran, in welchem man blos die Rothe noch in den Gefähren wahrneltnen lann, durch welche folche ben neuen Anospen gutteführet worden ut.

Das Abfallen bergleichen laubes geschieht auf die bekannte und cewöhnliche Art, und die abfallenden Blatter erhalten aus gleichen Grunben sobenn biejenige Sarbe, welche bem todten Buchenlaube [Fig. 161] etgen ift.

Die Tinktur bat auf die Organisation der kinfrigen Gaamen einer wichen Bflange obniterititt mit Bezutt. Attoet nun ber in die Erbe de langende Saame diefer Varjetat darim auf feiner Stelle auch homong ne Safte, so tann es um so eher geschehen, bas solches Korn eine rothe Dflange, wie Rig. 60, wiederbringet; findet aber die natürliche Befandtinktur mehr mit he selbst übereinstimmendes in dem Boden, fo behålt diese ber Ausbildung der Saamenblatter die Oberhand, und füh-

# Bon ben Bufallen der Blatter aus verschiednen Ursachen. 269

set den Anospen auch die grune Sarbe zu; daher dem folgt, daß kunftighfit den solchen Saamen die mehresten wieder nur die gemeine Urart bringen, und sehr selten einer als roth gefärbt wiederum erscheinet. ")

4. 358.

Unter ber Menge Buchempstanzen, die ich aus dem Saamen gezogen, b. habe ich niemahls, schon im ersten Jahre, aus dem Saamentried den Vorigunte, salt wahrgenommen, daß scheckige Saamenblatter auch scheckiges Laub gebracht hatten; sondern ich kand den gehöriger Behutsamkeit, erstere zwar oft, aber allezeit aus solchen Ursachen entstanden, die ich im ersten Abschnitt absgehandelt habe. Der Grund zum kansten, die ich im ersten Abschnitt abschandelt habe. Der Grund zum kanstigen scheckigen Laube rüher also weber von der Mutterpstanze, noch von der Muttererde her, in dem ors ganissten Saamen.

Dergleichen Pflanzen, welche kunftig mit einiger Beständigkeit und Wiederhohlung ein weißscheckliges Laub bringen, sind bey der Buche auch sehr selten. Rur zwen Stud habe ich gehabt, die ohne kunstliehe Vermehrung, vom Zufall selbst in einen Saatplat im zweyten Jahre entstanden waren, und die ich mit der Ueberzeugung beobachten konnte, daß eine Krankbeit und Schwäche ihres ganzen Saserspstems die wahre Ursache ihrer Entstehung gewesten war.

Diese benden Pflanzen waren im jarten Zustande, welchen Fig. 35. jeiset, durch die Schnecken um ihre Saamenblätter gekommen, und im ersten Winter war von den Reben fast bis an den vormahligen Sit der Saamenblätter, von oben herunter der kleine Stängel abgeäset worden. Im solgenden, als dem zweyten Frühling, wurden die blinden Augen, welche in den Achseln der verstümmelten Saamenblätter entworfen worden waren, entwickelt, und es brachen aus jedem derselben zwey weissicheckige Blätter mit sehr wenig grün hervor, wie solche Kig. 63. a nach der Nosur vorgestellet sind.

ll g Se

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Ein Mehreres hiervon fiehe im 12. Band des Allgem, Forstmag. S. 149. 11. f. woseliche auch darzenige aus du hammet angeführet ift, was dieser ist seiner Ta: , Aurgeschichte Ver Bunne zu. Th. 2. S. 136. von bunten Blattern fagt.

In diesem Zustand bemerkte ich fie, und zeichnete bie Plate burch eine geftochne Stocke, um fie in ber Rolge wieberfinden und gehörig beobachten ju fonnen.

Da nun biefe Stammchen, von welchen ber Mittelschuß b bes vorigen Nahres verlohren war, sich hierauf in Gabeln c c theilten, so murbe folglich auch ber Sommertrieb d aus benben Punften c c fortgefest, wuchs aber nur wenig, und bende erreichten nicht über 2 Zoll lange. Sie hatten ebenfalls vom Ausbruch an, gar febr nescheckte Blatter e.

Ben bem zwenten Trieb d, wurde ich erst versichert, daß bieses echte Schecken waren. Ich ließ sie noch ein ganzes Jahr auf ihrem ersten Plage stehen, und hob sie alsbenn im Srübling mit famt den Ballen aus, um biefe schönen Pflanzen ber Sammlung meiner Seltenheiten benzufügen.

Der Boden, wohin sie kamen, war ungleich besser, als ber erste. Sie brachten wieder schockings Land, auf ihret neuen Stelle; ba aber bie Wurzeln bie Ballen durchwachsen hatten, und erstere in ben schonen Bie ben famen; so wurde des weißen immer weniger an den Blattern, und jeder neue Trieb zeigte endlich ganz grunc Blatter, boch aber bey einem febr geringen Wuchs der Baumchen.

Weil die ganze Ronstruktion dieser Pflanze elend war, so konnte es nicht fehlen, daß in dem guten Boden nun nicht alles überspannt worben wäre. Die Blätter wurden im vierten Jahre auf ihrer untern Kläcke rostig, und fielen im Sommer nacheinander ab, ober verborreten, obne daß gehörig Anospen ausgebildet geworden wären. Und so war 18 'um meine schone Schecken gethan.

Ich schließe nun aus dem Verluft ber Saamenblatter im gorten 31-Rande, auf vielen Verluft der mit organifirten ersten Tinktur, und von dein Verlust des Stängese, bis in b Big. 63. jugleich auf den Verlustider tine girenden Epidermis, welche sich sonst oberhalb c c nur befunden hat. entstand also burch die wiederhohlte Verstummelung eine große Veranderung, daher alsbenn alles wegen Mangel hinlanglicher Jubereitung, aus roben Baken

# Bon den Auffillen der Blatter aus verschiednen Ursachen. 274

Saften, und war aus bemienigen Theile erfolgen muste, welcher unters balb ber ehemahligen Saamenblatter befindlich war, welcher im Unfange keine grune Cinktur enthalt.

Es scheinet mir diese Theorie, auch in Absicht der einzelnen Zweige, die man zuweilen mit scheckigen Blattern findet, gang wohl zu passen; wozu noch überbem hier kommt, bag ein wieberhohlt erlittener Berluft bes laus bes gang leicht eine folche Erscheinung bervorbringen tonne, die nicht beständig ist.

**∮.** 359•

Es tommt mir fehr wahrscheinlich vor, daß die gelbnescheckten Blot - Gelbbunte. ter Fig. 64, wovon ich ein trocknes Exemplar besitze, von einer grossen Mente urinosen Salzes entstehen, welches in die Substanz der Pflanzen eindrintt. In diefer Meinung werbe ich um so mehr bestärkt, als aus Verfachen und Verfahrungsarten genug bekannt ift, daß die urune Sarbe der Pflanzen, und besonders des Büchenlaubes, durch solches Salz in Gelb verwandelt wird.

- Es wurde also zufälliger Weise die Stelle Schuld haben, und foldes wrinbse Sals im Uebermaaß enthalten, auf welcher bergleichen gelbscheckichte Pflanzen zuerst gefunden werden; aber die Sortsezung der gelben Sarbe in ben Blattern wurde die nahmlichen Grunde haben, die bey der rothen Buche, 6. 357, in Absicht ber Aneignung des Zomogenen aus freyer Luft bereits angezeitet find, wornach benn auch die kunftliche Vermehrung gar füglich statt findet.

Da ich niemable Gelegenheit gehabe habe, die erste Entstehung der gelbbunten Buche und ihre Dauer mahrzunehmen, so getraue ich mir nicht, so un= bedeutend diefer Gegenstand auch senn mag, barüber etwas zu entscheiben. Ich schließe hierauf blos aus ahnlichen Källen, und ber Entstehung anderer gelbbunten Spielarten anderer Holiforten, ben welchen ein ftets geringerer Buchs genug beweiset, daß solcher Zustand von einer großen Veranderung, und also auch von einer Rrankheit herruhre, woher benn folgt, daß nach gehobner Ursathe auch die fernere Wirkung wegfalle. £ 300.

1) Du Samel Mat. Gesch. der Baume, Ih. 2. 8. 126,

4. 360.

d. Americ Fanische. (No. 4.3. 2.) Sowohl die in dem botanischen Garten der Königl. Akademie zu Berlin, aus amerikanischem Saamen erzeugten Büchen, No. 4. § 2. von welchen ich Stämme besiße, als auch die von dem Herry Hosmedikus D. die Roi mir aus Braunschweig gütigst überschickten Saamen dieser Abart, die dersesbe von seinem in Tordamerika stehenden Herrn Bruder, nehst 50 andern seltenen Sorten erhalten, und mit mir freundschaftlichst gerheilet hat, Iwosiur ich hierdurch auch desentich meinen Dank abstatte, bin ich in den Stand gescht worden, nicht allein Fig. 65. diese Abart nach der Natur abbilden, sondern auch aus eigener Ersahrung hiermit dassenige bestätigen zu können, was mein Kreund in seiner Zarbkeschen Baumzucht, Ih. I. S. 269, zuerst gemelder hatte. Der Wachwelt aber muß ich die Beodachtungen siberlassen, im wie weit die geringe Verschiedenheit gegen unsere gemeine Art beständig seyn werde; denn alle unsere Arfahrungen sind zu neu, nm auf die Kokge mit Sicherheit zu schließen.

§. 361.

Bufalle burch unfere Dand, lungen.

Es ist bekannt, daß, während der Wacherhumszeit der Verlust des Laubes den Bäumen schädlich ist; und auch in dieser Rücksicht verbieten kelbs Gesenze das Abstreisen des Laubes.

Es weiß aber nicht jedermann, worinn der Schade eigentlich bestehet, der diese Handlung wirket. Wir haben aus der Oekonomie der Blatter erkennen lernen, wie nothig diese zur Bildung neuer Theile sind, und wissen, daß solche nicht erfolgen können, wo jene nicht gehörig dazu bengetragen haben. Worden nun also die Blatter abgestreist und gebraucht, so kam die Aussbildung der Anospen an solchen Theilen nicht geschehen. Es entgehen daher dem Baume die vleien in der Folge se nothigen Wertzeuge der Vegetation, zu der Erhaltung einer doppelten Vewegung, wodurch Arankheit verbreitet wird, und der wiederhohlten mahlen der Tod gewiß ersolgen nuss. ")

9. 362.
\*) Die Schäblichkeit des Laubstreifens ober Pflückens wird an den Manibeerbaw men, die allzuhäufig damit heimgflicht werden, fehr deutlich bemerket, und der Brand ift die Folge folder ausbedachtemen und widernardnischen Behandlung.

# Bon ben Bufallen ber Blatter aus verfcbiebnen Urfachen. 273

6. 362.

Ob gleich ber gemeine Mann mit einem Auge ber Verachtung über Bon ben In Die Insetten herab fiehet, ip ftellen fie boch einem aufmertsamen Verstande setten abere viele erforschungswerthe Umstände bar.

Der menschliche Sleiß hat es auch hierinn schon wirklich weit gebracht, inbem wir burch solchen nicht allein mit einer großen Mentte wunderbarer, in mancher Absicht wichtiger Geschöpfe bekannt geworden find, sondern auch, indem uns diefer Fleiß fo vielen Portheil als Schaden gezeigt hat, der von den legionen dieser Thiere uns entweder mittelbar oder unmittelbar entsteht

Ben unserer gegenwärtigen Absicht haben wir die Insetten als mits telbar schädlich oder nüglich zu betrachten, und die Erforschungen find bereits so weit gelanget, daß man mit vieler Zuverläßigkeit bas alles weiß.

Es konnte bey Erforschung ber Oekonomie Dieser Thierchen nicht fehlen, daß man den Aufenthalt und die Mahrung ausspähen muste; fo wie es auch dem Ritter Linné in seinem vollständigen Matursystem nicht an Plaz und Mahmen für jebes folches Thierchen fehlte.

Ich sehe mich burch bergleichen Vorarbeit und Zülfe \*) im Stande, alle dieienigen Insektenteschlechter und Arten anzuführen, die jeder zu beschreibenden Zolzart eigen find, obgleich ihre großere, oder geringere Menge in einem Jahre von dem Zufall abhängt.

363.

Ich bin im ersten Abschnitt dieses hauptstudes, und auch fonft hier und Bonden Inba genothigt gewesen, und werbe es auch in ber Folge noch ofter fenn, von ben fetten ber Insetten in dieser Abhandlung an jedem rechten Orte ju sprechen, ohne mich bannt. an bas Vorurtheil und die Beringschatzung ju tehren, womit der unwissende Saufe trager und Kenntnig verachtender Leute grundlicher Manner Arbeit mißbeutet.

Bache über-

\*) Ich habe Urfache, ble Gefälligfeit des gelehrten herrn Gronau, zwenten Predigere an ber Parochialfirche ju Berlin, und Mitgliedes unferer Naturforfchenden Befellicaft, bier öffentlich zu rubmen.

Digitized by Google

# Vierte Abhandlung. Zwentes Sauptflud.

In dem Vorbertebenden habe ich, der Absicht nach, aus diesen Fache nur grammente liefern konnen, und mufte bas Vollständige und bie Erläuterungen bis an diesem Ort versparen.

Es neboren zu unserer Buche 15 Arten Insetten, die theils

- 1) in Absicht der Blatter überhaupt,
- 2) der Bhithen, Brüchte und Saamen,
- 3) der Rindenlatten,
- 4) des Splint und Solzes an Wurzel, Stamm und Itveigen merkwürdig find.

Um bem gelehrten und naturforschenden lefer nicht mangenehm zu fenn, behalte ich die Ordnung und die Mahmen vom Kitter ben, wornach ich alle 15 Urten in diesem Abschnitt abhandeln, und mit den deutschen bekannten Millerschen Rahmen versehen werbe, bamit querft das Ganze gehörig übersehen, und sobenn hierher Bezug genonnnen werden tonne.

## **4.** 364.

der jur Bit de geborigen fostematischer . Orbuma.i

Die vorgedachten 15 Arten, welche ich theils nach der Matur, theils nach den in den Anmerkungen angeführten Werken habe abbilden lassen, sie Insetten in hen nach ber Ordnung des Linneischen Systems folgender Gestalt:

- 1) Der Maytafer. No. 60. Scarabæus Melotontha. Rig. 66. a. b. c. d.
- 2) Der Zeichner. No. 10. Dermeltes polygraphus; Rig. 67, \*\*)
- 3) Buchempeider. No. 44. Curculio fagi. Rig. 68, \*\*\*)

- \*) Man vergleiche biermit Abfels Insekten Beluftigung. Il Band, Tab. 1 fc. 2. SCHEFF. Elem. Tab. 8. fig. 3. Schaff, kon. Tab. 92. fig. r. z. VORT. Scarab. ord, 1. gen. 1. Tab. 6. fig. 45. 46. DEGETE Infect, Tom. IV. Tab. 10, f. 14,
- ") Bon biefem Infelt, welches ich nach ber Matur mablen laffen, ift mit teine web tere Abbitdung befannt.
- \*\*\*) Diefes Infett, von welchem noch feine Abbilbung vorhanden, tft nach ber Datue gemablt, und befindet fich in der Sammlung des unterzeichneten Mabiere.

# Bon den Zufällen ber Blatter ans verschiednen Urfachen. 275

- 4) Der Buchensauger. No. 12. Chermes fagi; Fig. 69. a. b. ")
- 5) Der Fleine Pfau. No. 7. Phalæna Attacus, Pavonia minor; Fig. 70. a.b. c. \*\*\*)
- 6) Der Mayelfleck. No. 8. Phal. Attacus Tau; Fig. 71. a. b. c. \*\*\*)
- 7) Der Rollrand. No. 27. Phal. Bombyx Carax; Fig. 72. a. b. c. d. \*\*\*\*)
- 8) Der Wollenafter. No. 28. Phal. Bomb. Lanestris; Fig. 73. 2 b. c. d. \*\*\*\*\*)
- 9) Das Lichhornchen. No. 30. Phal. Bomb. Fagi; Fig. 74. a. b. c. \*\*\*\*\*\*)
- 10) Die Jungser. No. 90. Phal. Noctua Dominula; Fig. 75, a. b. c. †)
- 11) Die Schildmotte. Phal. Noch. Limacodes; Fig. 76. a. b. c. d. #)
- 12) Der Sichelflügel. No. 202. Phal. Geometra falcataria; Fig. 77. 11)
- 13) Der Erlenwickler. No. 285. Phal. Toruix Prasinana; Fig. 78. a.b. c. d. 1111)

### M m 2

14) Die

- \*) Außer dem Eriensanger No. 20., welcher in Mullers sten Theil des vollftandigen Maturspftems Tab. 12. fig. 9, 20. 11. stehet, ift aus diesem Geschiechte uichts, abger bilbet. Ich habe daher den Buchensanger No. 12. nach der Natur a in wahrer Größe, und b mitrostopisch mablen laffen.
- \*\*) Rofel I. Band, Tab. IV. fig. 5. Tab. V. fig. 10. 12. (bas Beibchen.)
- \*\*\*) Rofel III. Band, Tab. 58. fig. 1.2. IV. Band. Tab. 7. fig. 3.
- \*\*\*\*) Rofel III. Band, Tab. 71. fig. 1. 2.3. IV. Band, Tab. 34. fig. b.
- \*\*\*\*\*) Rofel L Band. Tab. 62. fig. 1. 2. 3. 4.
- 4\*\*\*\*\*) Rofel III. Band, Tab. 12. fig. 3. (4. 5.) 7-
- †) Rofel III. Band. Tab. 47. fig. 1. (2. 3.) 5. In manchen Exemplaren ist biese Tasel unrecht LXVII. notirt, und die folgende LXVIII., da es doch XLVII. und XLVIII., seen sollte.
- 11) Aleemanns Beytrage, Tab. 38. fin 1. 6. 7.9; im Binnelichen Ratursufem ift fle nicht angesührt. Siehe Hubenager Jab. Phal. No. 78. Ferner siehe Gleditsch fre ftem. Einleitung 2c. Th. L. S. 600.
- †††) taturforscher, gtes Stud, Lab. 1. Fig. 6. und Dagan Tab. 2. p. z. Tab. 6.68. 1.

††††) Rofel IV, Band. Tele. 22. 66. 1, 2. 3. 5.

15) Die Buchengallenfliege. Cynips Fagi; Fig. 80. a. b. \*\*)

**6.** 365.

gentliche Laus be, welche ber vorftebe. ben Infeften berrühren,

Der befannte Maytafer, Big. 66, beren es sowohl mit rothbraunen, als fällen am et schwarzen Bruftstucken giebt, und von welchem ich schon in Absicht ber buchenen Saamenblatter vorläufig &. 349. III. und in der baben gemachten Unmerfung. durch einige über ihren Zustand als Maden, Fig. 66. a. b. gehandelt habe, ist als Rafer d. auch dem wahren Laube sehr schädlich, indem er solches nach der geschehe nen Ausbreitung im May, [welche Fig. 17. vorstellet], juweilen, wenn er in a. vom Map, großer Menge schwärmet, des Machts ganz kahl abfrist, und am Lage (Scarab.Melo. Stille fist.

lontha L.)

fåfer.

Db num wohl gegen biefes schabliche und gefräßige Ungeziefer Vertib nungsmittel vorgeschlagen werden, welche im Schütteln der Baume ben Lage, und im stinkenden Rauch von Zornspänen bestehen sollen \*\*\*), 6 wird man doch gar leicht ermessen, daß diese beyden Mittel im Großen gar nicht ftatt finden, fondern, daß diefe Inselten, wenn ihr Auskommen burch Die Witterung begunstigt wird, wohl vielmehr unvermeibliche Plagen ber Balber und ber Holzfultur bleiben.

Ich brauche nicht mehr ben wesentlichen Schaden zu beschreiben, welchen burch ben in folchem Zuftande erfolgten Verluft bes Laubes, die Baume felbit leiben. Er ist zu groß, zu auffallend, und nach ber vorn abgehandelten Theorie von der Dekonomie der Blatter uns schon bekannt genug.

Diese Käfer dienen indessen manchen Vögeln, und als Maden Rig. 66. a. b. ben Schweinen fehr zur Mahrung, die solche aus der Erde wühlen, und mit als Mast verzehren.

366.

<sup>1 3)</sup> Eine Abbitbung von biefem Acinen Thiere fit nicht vorhanden; fann ich foldes noch, wie ich hoffe, in natura bekommen, fo werde ich es Rig. 79. mablen, außerdem aber ben Plat und die Rummer baju offen laffen muffen.

<sup>\*\*)</sup> Frisch Inf. 2. Tab. 5.

<sup>\*)</sup> Siehe Müllers vollständ, Laturspst, des Rictura Linné. Ed. 5. S.

# Bon den Aufglien der Blatter aus verschiednen Urfachen. 277

**6.** 366.

Der Fleine schwarze Ruffeltafer, Rig. 68, nuch Muller Buchen: b. Bom Bu. weider genennt, bessen ich ebenfalls schon ben ben Insetten ber Saamenblatter 6. 349. IV. gedacht, und die baraus entstehenden Solgen Fig. 55. abge nen schwarze bilbet habe, ist ein kleines springendes Thierchen, welches der Buche allein unter ben 95 befannten Arten biefes Gefchlechtes eitten ift.

ober bem flet Ruffeltafer. (Curculio Fagi.) \*)

Es richtet große Verbeerung im Laube an, indem es mit seinem schnabelfdrmigen Russel das Zellengewebe der Blatter zerstöret, folglich ben Busammenhang und bie Berbindung ber Gefaße aufhebet, und bie Blate In Verhaltniß ber vorhandenen Menge biefer Infetten, ter durre macht. ift auch ber Schade groß, welcher ben Buchen felbst baraus entstehet.

Die eigentliche Minirung der Blatter geschieht von einigen Chrys somelen.

6. 367.

Der Buchensauger, Fig. 69. a in naturlicher Große, und b vernröf: fert abgebilbet, ift ebenfalls ein eigenes Infett der Buche, welches an dem densauger. wahren Laube im May fauget, \*\*), springend und fliegend ift, und unter bie Pflanzenflobe gerechnet werben fonnte.

Dieses Ungeziefer ift in ber Berlinischen Gegend felten, findet fich aber unter andern ben Biegenbruck und Millrofe. \*\*\*) Bon biesem kleinen Thierchen ift &. 349. V. VI. ausführlich gehandelt, und beffen gewesenes Da= fenn mit dem sogenannten Mehlthau Sig. 56. nach der Natur abgebildet, woau ich burch ben Befit bes Originals in ben Stand gefetet bin.

Mm 3

§. 368.

- Da bet Zeichner No. 2, \$. 364. [Dermestes polygraphus Tig. 67.] nicht zu dem Laus be, fonbern blos ju ber Rinde gehoret, fo wird von foldem das gehorige dafelbft auch abgehandelt werben. [Siehe 6. 388.]
- \*\*) Stahls allgem. deonom. Forstmagez. 1. Bend. S. 132. woselbst engeführet wird, daß der Ritter Linne in Schonen auf feinen Reifen am 20. May folche mit bem Curculio jugleich, und zwar als Larve an ber Buche bemerfet habe.
- ') Diese Nachricht bin ich dem vorher gedachten Herrn Gronau schuldig.

\$. 368.

d. Bon ben Naupen und Nachtvögeln (Phalens.)

Die Verwandlung der Raupen in Schmetterlinge ist eine zu alltägliche und öftere Erscheinung, als daß solches nicht jedermann bekannt senn sollte, und man weiß auch, daß fast eine jede Art mit ihrer Nahrung und Aufenthalt auf besondern Pflanzen in bepben Zuständen angewiesen ist.

Die Büche hat, außer den vielfräßigen Raupenarten, weche die Blätter fast an allen, ober boch den meisten Holzarten verzehren, auch Holz Splint und Rindenlagen nicht verschonen, sowohl verschiedene mit den Gien, Zaseln und Birken, so wie mit mehreren Zwitterpflanzen überz haupt gemein; nicht weniger hat sie auch solche, die ihr besouders eizgen sind.

Alle diejenigen, die bey der Beschreibung der Büche insbesondere vorkommen, gehören aber sammtlich unter die Machtvögel [Phalaenæ], die sich in Tounchen einspinnen. Sie sind s. 364. von No. 5 — 14, Fig. 70. bis 79. bestimmt, und gehören nach dem Linneischen System in folgende Abstheilung, wornach sie leicht in dem einen oder dem andern Zustande herauszussinden sind.

- A. Atlasse mit weit ausstehenden Flügeln [Attaci alis parulis.] sind aus §. 364. No. 5. 6.
- B. Spinner, welche große Seibentonnchen spinnen, mit Wendeslügeln, beren hintere Flügel vorn hervorragen, und benen die Zunge ober ber Sauger mangelt [Bombyces], diese sind No. 7. 8. 9.
- C. Zulen, mit einem Sauger und glatten Rucken ohne Kamm [Nochuz], No. 10. 11.
- D. Spannenmeffer, beren Raupen vorn und hinten Füße haben, und folglich ihren Körper im Fortschreiten krümmen [Geometræ] No. 12.
- E. Blattwickler, [Tortrices] No. 13.
- F. Seuerwickler, die nach bem Licht fliegen [Pyrales], fehlen an der Buche.
- G. Motten [Tinex], No. 14. \*)

Die

<sup>\*)</sup> Die Dekonomie der Raupen, Puppen und Schmetterlinge ist in Wüllers allgem. Linnsischen Waturspftem, H. 5. S. 542. deutlich beschrieben.

# Von den Zufällen ber Blatter aus verfthiednen Urfachen. 27s

Die bieber gehörigen und benamten Dhalanen werben

- a) als Rappen unmittelbar.
- b) als Duppen tar nicht,
- e) als Schmetterlinge aber mittelbar, der Buche schadlich.
- Als Raupen sind sie gefräßig, wozu sie seit ihrem Austommen aus den Enern, [welche von ben Schmetterlingen gelegt werden,] mit scharfen jangerformigen Zahnen versehen find, womit fie anger der Verzehrung des Lam. bes jum Theil Solz, Splint und Rinde beschäbigen, und an ben Befruche tungswerkzeugen zum Nachtheil ber Moft und ber fünftigen Holzkultur, große Bermuftung anrichten.
- Als Duppen, in welcher Epoche sie ihre Verwandlung übersteben, und in folder Zeit zwar belebt, aber ohne Nahrung und ganz leidend find, folge lich nicht schaben, geben uns biese Rreaturen manchen Stoff zu wichtigen Betrachtungen über uns felbft, sobatd wir uns nahmlich wagen, mit schuchternen Bliden nach ben Verfügungen bes Urhebers ber Welt zu fpaben.
- Als Schmetterlinge werben fie mittelbar schablich, weil fie in solchem 3nftande die Dermehrung ichablicher Inselten bewirken, ohne selbst zu schaben: benn man bemertt nicht, bag fie einige Speife genoffen, es ware benn, daß fie aus ben Blumen etwas zu ihrer Nahrung saugen.

Nach ihrer Begattung kommen bie Eper aus ihnen in einer bewunde rungswurdigen Menge jum Vorschein, die eine eben so ungablige Menge Raupen erzeugen.

Was man zur Bertilgung biefes Ungeziefers auch mit einigem Erfolge benm Gartenwesen im Rleinen anwendet, laft fich im Großen doch nicht thun. Diese Geschlechter in Schranken zu halten, ist andern Thieren vorbehalten.

**9.** 369.

Die Buchen Ballenfliegen, Fig. 80, haben im Zuftande b einen fotralen Stachel, womit sie das ausbrechende garte Buchenland von der . Von den Oberfläche bis zur Halfte und in das Zellengewebe verwunden, um ihre Eyer fliegen. einzeln in die Wunde einzulegen, welche von dem Blatterwesen überwach= (Cymps F-

fen wird, so biejenigen Gallen bilbet, welche in manchen Jahren und an manschen Orten zu Ende des Monaths Junius \*) baufigft angetroffen werben.

Es ist diese Galle von oval zugespizzer Gestalt eines Birnkernes, auf: recht stebend, etwas breit gedrückt, von purpurrosher grüner Jarbe mit gelben Sleckchen und glatt von außen. Die in solchem Gehäust eingeschlossene Eyer kommen als Maden aus, sinden darinn von dem seinsten Safte ihre Nahrung, bleiben den Winter über in solchem Zustande, indem sie mit dem Laube abfallen, verwandeln sich im Zrühling in Sliegen, fressen sich durch, begatten sich, und legen wieder Eper.

Ich habe mich selbst mit der Untersuchung dieses Geschlechtes abgegeben, und habe eine neue Art desselben beschrieben und benennt \*\*), aber ich habe an der gegenwärtigen nicht gesunden, daß durch sie dem Laube ein merkticher Schade geschähe. Es ist wahr, daß einiger Nahrungssaft nach der Galle geleitet und verschwendet wird, der doch zur Ausbildung mancher Theile dienen könnte, allein was wollen wohl wenige Tropsen gegen die Menge des überhaupt eingehenden Saftes ausmachen?

Wenn man diese Gallen oben queer durchschneidet, so geben sie gute Lockpfeisen für die Safelbühner ab.

§. 370.

Bon ben Abrigen Zufalle des Laubes, u. zwar durch vierfü-Eige Thiere.

Außer den vorher abgehandelten Jufallen des Laubes, bleibt, weil wegen der Vögel und der Gewächse\*\*\*) nichts zu erinnern ist, hier noch dasjenige

- \*) Man vergleiche damit Dehlhafen von Schöllenbach Abbildung der wilden Baume, Stauden 2c. Th. 2. S. 21. Tab. 7. D.
- 1) Im vierten Banbe ber Schriften der Berlinischen Gesellschaft Naturfor, schender Freunde erscheint jest meine Abhandlung von den Eichenen Knopppern, als ein Bentrag zur Naturgeschichte der Sichen und ber Insetten, worlnu ich die neue Art Cynips celysis Quercus zuerft angegeben und genennt habe.
- \*\*\*) Man mußte denn dasjenige rechnen wollen, mas von den benachbarten Buden, welche die unterdruckten unmittelbar bebecken, und mit ihrer Traufe beschädigen, erwähnet werden konnte. Die untern Aeste flerben ohnedem ohne Schaben; ber Baume nach und nach ab, und so verhält es fich mit denjenigen Baumen, die gang unmittelbar unter andern fleben, ohne daß ihre Gipfel der frepen Luft genießen.

-Bon den **Lafdlan der Midde**r and verschiednen Urfachen. 281

denige übrig, mas durch die manchelen vierfilfige Thiere Deutschlan: Des, en den Buchenblättern weschiebet.

Unter biefen Thieren find auf folche mit angewiefen:

- 1: 4. Un wilden;
  - 1) Das rothe Wildpret ober der oble Hirsch;
    - 2) bas Dannvild:
  - 3) die Rebei
  - b. An zahmen:
    - 1) Die Pforte:
    - 2) die 使fel;
    - 3) das Rindvieb:
    - 4) die Ziegen und
    - 5) ble Schafe.

Alle diese Thiere weiden das Laud, so weit sie nur solches enreicher kommen, zur Leckerspeise ab.

Mach benen Rennenissen, welche wir que &. 323. erlangt haben, und benjenigen Schukmitteln, die 6. 37-41. gelehret, 6. 351. aber fcon angewesbet worden find, liege une ob, die Solskuleur gehörig zu befriedigen. Man fiehet auch, bag die Blatter der fren fiehenden großen Buchen, wan Ingend auf so welt gang horizontal abgefressen sind, als birjenigen große ften Thiere folde erreichen tonnen, welche in folden Begenden auf die Weide fommen; man barf aber nicht benten, bag auch ben alten Baumen biefes vortheilhaft sen, benn das Wachsthum wird nach unten bin geleitet.

# Das dritte Hauptstück.

Won ben Zufallen an ben Bluthen, Früchten und Saamen.

a die Blühezeit der Buchen nach f. 239. mit dem Ausbruch des Aufalle der Laubes ohne Ausnahme eintritt, fo folgt, baß folche in Werhaltniß bes Bluthe burch Rima und der Witterung, nicht weniger Gefahren zu dieser Zeit ausgesetzt späten Frost.

sen, als wir bereits vom laube kennen. Ob auch gleich die Matur gesorge hat, den Bau der Buchenbluthen nach den Umständen ihres stühen Hervorbrechens einzurichten, und die wessentlichen Theile, mit einem solchen Ueberinge, dem Resch zu versehen, welchen ich h. 243. in Absicht der inännlichen durch Fig. 22. und in Absicht der weiblichen durch Fig. 24. [vergrößert] ertläret habe: so ist solcher doch öfters nicht hinreichend, die saftigen Bestruchtungstheile gegen den späten Srost zu schünzen, und unsere hofnung auf gute Mast zu sichern.

Es ist eben gröstentheils dieser Jufall, welcher uns so manche Jahre himtereinander, die daraus gehofte Muzung vereitelt, und uns so schwer auf gutes Gedeihen rechnen läßt.

Sind die weiblichen Empfängnistheile, Fig. 25. b. c. nur einigermaffen vom Froste betroffen, so sind die Folgen sichen aus dem Bau derselben ganz leicht zu entnehmen. Die bren Staudwege b, schrumpfen samt ihrem Varben c zusammen, und versagen die Empfängnis. Sind sie noch härter, und bis ins innere getroffen, so wird der jesige Eperstock a, der tunftig die Frucht werden sollte, zernichtet.

Die männlichen Zeugungstheile leiden eben so stark, jedoch auf andere Urt. Die an der Rolbe b Fig. 23. besindlichen Blumenstaubkürgelchen werden vor der Zeit zersprengt und zerstört: die zarten Stiele a, verlieven zugleich die Macht, jene zu tragen, und steigenden Nahrungs-Sästen den Durchgang zu gestatten, so wie ein gleiches an den männlichen Zauptstielen d, Fig. 21. gewöhnlich auch geschiehet.

§ 372.

Anfalte der Sind auch die Blüthen wirklich dem Froste entgangen, die weiblistrückte und chen durch die ungestährt geschehene Befruchtung in Früchte verwandelt, und frühe Herbst, in dem taufe des Sommers ausgebildet worden, so sind doch noch gar nicht tröste. die Gesahren vorüber.

Der beste Anschein ber reichlichsten Mast, auf welche zugleich mit, auch wegen bes Wiederanbaues und ber Fortsehung ber Vichensaat gar sehr gerechnet

rechnet worden, wird oft in einer Nacht, noch vor dem Ende des Some mers durch einen Stoft zu Wasser. Wie die Kruchtlavsel zu ber Zeit be-Schaffen fengeift aus b. 250. uns fcon genug bekannt.

Manche, die übrigens im Zimmer nichts vom Froste ber vergangenen Racht verspüret haben, wissen ofters nicht, wie es zugehet, bag, wenn fie benm Abonften warmften Wetter, Machmittag in den Wald tommen, fie bie Zape feln vor der Zeit nach Sig. 81. geoffnet, und auch die Saamen, darave. im vollen Sallen finden. Die lentern find noch nicht vollkammen ause gebildet, geschweige relf. Das Wäfferige in den Kernftucken bat folde ben bem Frost vom Reim getrennt, und es ift auf teine Sruchtbarteit solder vom Broft getroffenen Saamen zu rechnen. Sie vertrocknen vielmehr, oder verfaulen, anstatt folche als Mast bienen konnten, denn das Debt if im Rern noch nicht bereitet, und biefer bat feine geborige Festigleit und nothige Dauer noch nicht erlanget.

Anhaltender Sturmwind in der Blühezeit hindert die Befruchtung; ber Blumenstaub tann nicht fo allmählig zu ben weiblichen Theilen ge- in Abside ber langen, fonbern wird mit vieler Beftigfeit weggeführet, mittlermeile Die bunne Stiele d'Rig. 11. mehrentheils abgeriffen, ober boch fo gequetschet werben, bag fie zum Durchgang ber Safte nicht mehr bienen; bie mannliche Bluthe also vor ber Zeit vertrodnet, und die weiblichen Blumen mehrentheils ohne Beschwangerung bleiben.

\$ 374.

Bonn auch gleich bie Gegend von tTurenberg in einem etwas marmern, und die Reifezeit mehr beforbernben Rlima als unfere Martifchen lieget: fo fomme mix boch die Abbildung des herrn von Schollenbach Th. s. Tab. VIII. fig. G., welche nach Seite al. bes Tertes, "eine gang reife grucht vom If. Geptember, bie ihre fachlichte galfe geoffnet, wovon bie zween Saamen 1. 2. ausfallen mollen" parftellen foll, mehr von foldem Bufall por. Bep uns haben wir swar an biefer Beit icon bitere grofte, aber nach f. 258. finben wir noch nicht bas nac tirtide Auffpringen ber Rapfein, und bas Ballen reifer Daft. Gin mehrepes bier 33d gen fiebe in D. Brunin offonom. Encyttop. Th.7. 6. 309.

Anfalle burch Acht ber Bluu. Saamen.

Da die Befruchtung durch die zarte Slumenstaubmaterie und ins Regen, inAb, Gestalt des Staubes vor sich geben muß, so ift gar leicht begreiflich, buff then, gruchte anhalsender Regen dieser Operation gang zuwider seine muffe.

Mus dem augenscheinlichen Erfolg bes baufmen Regenwetters in jeder Mibbezeit ift baber bas platte Spruchwors entftanben: Le venner ihm in die 266the: [nehmlich, feine Gaden haben fein gures Godeihen].

Je revoliner und feisoner bas Werter in der Blabeneit ift; jo bes fer und häufiger wird die Befruchtung vollbrache. Ein allgemeiner Brundfate; bom Roggen, bis jur Ceber vom Berge Libanon!

Da benn auch zur Bildung ber Saamen in den Ruchten nur bie als Repfeinften und geschiedensten Safte erfordert werben, die roben aber aut nicht bugu gebeven, fo folge von felbft, daß ein allzu naffer Sommer zw viel gremdes in die gruchte bringe, welches nicht im Stande ift, durch bie allerfeinsten Anhange als Nabelschmure ber auszubildenden Korper zu tommen, bie es vielmehr verschleimt, verftopfe, zerftort, und folglich die Faulniß ber Sacmen felbft, wegen unterbrochner Bewegung nach benfelben befordert.

Inbem nun bie jarten Unhange zwischen Frucht und Saamen leiben, und bas gange Safere und Robrenfystem in der Brucht gleichsam gerößer wird. so entstehet bie Erschlaffung, und eine maßige barauf folgende Zine ift im Stande, die Rapfel, ju Folge ihres Baues, in ihre pier natürliche Theffe 3u zerlegen, und die barinn enthaltenen benben Saamen noch unreif aussuftreuen.

Anfalle burd unfere Danb: lungen

We nehover noch unter bie nicht allgemein betannten Dinge, Sas die Befruchtung durch den Rauch, physitalisch bewiesen, gar sebr gebindert werde.

្នាក់ សាស្ត្រាស្ត្រាស់ ស្រាស់ស្ត្រាស់ ស្នាស់ស្ត្រាស់ ស្នាស់ **អាស្ត្រាស់ ស្នាស់ អាស្ត្រាស់ ស្នា**ស់ ស្នាស់ **អាស្ត្រាស់ ស្នា**ស់ ស្នាស់ ស្

<sup>2. 4)</sup> Dr. Drof. Gledlefc, bat ben Bully ber benfenigen Umftunben fil feiner Gyften. Einleitung 2c. Th. I. Gelte 267. mit genennt, welche bie naturlich Betfinigung bei Gafte, Die in ber Befruchenng bor fich geben foll, vereiteln, 3ch babe barüber fo Ser galle er ins de gubent Cag if ft il Bander

: Bare es befange genig, fo murbe nach Grunben einer phofifalischen. folhe lich recht eingerichtsten Jorgwitthschaft, burch nothige Gesete, wenige: Anderbas Robiembrennen.inchipden Solzart fo languallyemein verbas then finn, aistibus Blübezeitzmach Beschaffenbeit des Alima und der Witterungs wom Anfanga bis ans Ande dauern Kanning In 1999

Der Rauch bat Die Binenschaft, Die, unter feiner Gestalt aus ben Das entforpern: und Minteralien burch bas Reuer ausgetriebenen fluftigen und fluthrinen Bestandeheile in solche Gegenstande abzusegen, welche beren Eingang entweder nitht genut Widerstand thun tonnen, ober selbst wer nen des im Rauche befindlichen Somogenen dazu geneigt find.

So wie bie Dunfte überhaupt in die eingebenden Gefaße [Vala inhalanrfat ber Offangen Wintantt Anden, fo befommen die in einem hohen Grade mit Scharfe versebenen Dunfte in Gestalt Des Ranches, der Bluthe auf eine febr nachtbeilite Art, und richten eine gang widrige Veranderung ben benen Theilen an, welche dadirch geschwängert worben sind. Die inniufte Jusammenziehung der weiblichen wesentlichen Theile der Blumen, und bas Verzehren und Mitfortnehmen des dem Zauche tileis chenden Inflattes ber febr feinen und fleinen mannlichen Blumenstaubs theilchen, [Rugelchen], fest ployliche Geangen und Sinderniffe bem Bortgange und bem Erfolge der wichtitten Befruchtung, in Folge naturwibriden Beginnens \*),

Die auf die Buche überhaupt angewiesenen Insetten kennen wir nach beren mabren Nahmen aus b. 364, und ihrer Gestalt nach aus benen Ab- Binthe durch

manderlen Berfude praftifc angeftellt, welche ilf:weltfiefe, nich nuch in befdtele ben hier unndibig maren; ich muß aber jenem Fingerzeig alle Gerechtigfeit, im vole len Maage wiederfahren laffen, und bin bemuber, bas weitere biefes Lebrfahes ans

anfibren, wone fese für une geboret.

Br while a consect the marketing pro-

3 de wird faum nothig fenn, grobe Befchabigungen ber Baume in ber Blube, und

3: in Brudtzeit erft bier unter nachtheilige Sandlungen ju rechnen.

bilbungen, die ich von ihnen gebe; und hier betrachten wir, welche, und was die Inselten an Bluthe, Frucht und Saamen außern.

- a) Es ist §. 365. umständlich genig vom bekannten Markifer gehandeld worden, und hier als weiter nichts zu erinnern übrig, als daß dutselbe so wese nich die Bluthe schone, wie wie bereits vom Laube wissen.
- 2) Der Büchensauger, [No. 4. §. 364.], von welchen §. 349. und 367. ausführlich gehandelt worden, sindet sich als Larve zuweilen um die weibliche Blüthe am Stiele, und hebt den Jugany, welcher zur Ausbildung der Frucht und Saamen abzweitet, durch Wolsaugen der allers, besten Uadrung.
- 3) Die Raupen, welche außer den allgemein vielstäßigen insbesondere ben der Buche von No. 5 14 § 364, angegeben sind, verheeven, nach dem Verhältniß ihrer zu solcher Zeit vorhandenen Menge die Blüthe gleich dem Laube, und vereiteln baber die Zosnung zu einer guten Mast. Im Justande als Schmetterling, in welchem manche der Phaslanen die bulchene Blüthe besuchen; scheint kein Schaden durch sie zu geschehen, oder er ist doch wenigstens nur ganz unmerklich.
- Die sast alle Wumensorten besurhende unschähliche Biene, sindet sich, auch hier ein, um von der mannlichen, ihren Wachsvorrach zu vermehrenzGie würde auch öfterer an die weibliche, als an eine frühzeitige gerathen, wenn der hervorstehende und vielgeschlossene Kelch, das nicht beschwerlich machte. Ben dem allen trägt sie indessen doch zur Vesruchtung ben, und bringt den mannlichen Staub, welcher an ihrem haarigen keibe hängen bleibt, auf manche Narbe der weiblichen Staubwege, welches unter die mittelbare und zufällige Vesruchtung gehöret, don welcher §. 246. vorläusig Erwähnung geschehen, und deren Erläuserung bierhor verwiesen worden sitt

Bufalle der Früchte und Saame burch Jufetten.

Der kleine schwarze Russells f. 349. und 366, vorgekommen, heingst über

# Bon den Jufften an Bithiffen, Früchter und Gamien. 289

über die Frucht und Saamen unserer Buche den größen Schaden, und zwar auf eine fo feine Art, daß man über den Instinkt bieses kleinen boch gefährlichen Thiercheus sich nicht gemig verwundern kann.

Nachdem es sich zuerst im Laube aufgehalten, und die uns bereits de kannten Zusälle darinn angerichtet, auch sich daselbst bergattet hat, so sucht das Weibchen, welches ihren Mann während der Paarzeit auf dan Rücken trägt, seine Ever unterzubringen, wo solche sicher sind, und wo die daraus erfolgenden Wirmer, swelche mit einem Zangengebisse versehen Ands, singleich ihre gehörige Nahrung erhalten können.

Dieser Ort ist nun jedesmahl eine, zu solcher Jeit noch grune welche Srucht, in welcher die Rerne erst nur im Justand Sig. 27. b find.

Das Weibchen bohrt die Frucht mit seinem Auffel an, und erforsicht hierdurch nicht nur, ob diese gesind und gut sen, sondern auch, ab nicht bereits ein anderes vor ihm, auf diese Seite sein En gelegt habe.

Indet es min die Nuß so beschaffen, wie es zu seiner Absicht erforderlich ist, so weiß es an derselben in der Frucht sein Ey so anzubringen, daß es sest in der Schale der Æcker hängen bleibt.

stach 14 Tagen kommt aus dem Ey der Wurm hervor, welcher sich unmitrelbar durch die innere Saamenhant durchnaget, und sich von dersenigen Materie nahret, aus welcher anderer Gestalt der Rern und Reim zur Volksommenheit gelangen wurde. Geschlehet es, daß der Wurm aus dem Che kommt, ehe noch die Kernstude sich zu bilden ansanzen, so nährt er sich von solcher Substanz nur so lange, als solche währet, und verdirbt oder stirdt hernach, weil er aus Mangel der Juße nicht sorttriechen, auch in keine andere Ecker mehr kommen kann, deren Haut von außen herein zu glatt und hart ist. Ik aber der Rein schon so weit gekommen, daß er zur Nahrung des Wurmes hinreschet, dis solcher zu seiner Volksumanzbeit gelanget, so beiste et sieh von innen heraus durch beyde Saamenschelt gelanget, so beiste et sieh von innen heraus durch beyde Saamenschlen, der Saame hänge noch an dem Baume, oder er sen bereits abgesollen. Im exsten Kalle zwingt er sich mit geringer Mühe, zwischen der Ecker und der Kapsel

Rapfel vorn hetaus, weil utgere verdenben, und lehtere also einen Rappu lässe, duch abneden zeinigum als eine raife Swicht sich öfnet; im andern Istle thut er ein gleiches in Absicht seines Heraustonmung aus dem Sagnan.

In denden Kallen trachtet er fich sogleich in die Erde sinzuwühr ien, indem er sich in der Gestalt als Wurm allezeit außerhald der Willer darinn aufhält, und seine Verwandlung überstehet, welche im sohnden Jahre gegen den Junius geschiehet, nach welcher Zeit er aus der Spekandenkannt, und nach der Reihe alles hassenige seiner Ordenomie treibt, was im Vorhergehenden beschrieben worden.

**♣** 378.

Bon den Bo. Die reif gemordenen Auchzeckern dienen als leckerspeife einigen Dosseln in Ab. Weln zur Mahrung, von welchen sie begierig aufgesucht, verzehrt und Baamen. Messchleppt werden, welches zuweilen so ftart geschiehet, daß der Abgangin den Saatplägen gar sehr zu merken ist.

- Die Zaher, sowohl die gemeine Tußhacker [Corvus glandarius Linn.]
  ple diemeliche Zaher, oder Taunenhaher [Corvus caryocackes L.], vers
  schleppen fast noch mehr Bucheckern als sie verzehren, und wo sie
  in solchen Revieren, in welchen zumahl diese Kost nicht gewöhnlich ist, dergleichen Saatplätze entdecken, welches bald geschieht, so verschleppen sie die
  Saamen, welche sie auch unter dem Schnee zu sinden wissen, mit einer großen Lemsigteit. ")
- 2) Die Sinkenapten, [Fringillæ [,], besonders der Buchfinke, und der gemeine, so wie der Säusling [Fringilla cannadinal.], wissen die harte äußere
  Schale der Lätern sehr gut zu erdssindungliche Rernstücke zu verzehren. Mehrentheils begungen sie sich wur Reime, und lassen das übrige liegen, wodurch eine große Menge Saamen vernichtet wird, zumahl wenn diese ziehenden Odgel in ganzen Schaaren aussallen.

Außer diesen, verzehret noch verschiedenes zahmen Sedervieh, und unter sichen inebesondere der welsche Sahn \*\*), die Bucheckern; weil aber solches nicht

<sup>&#</sup>x27;) 3. 3. Buchtings Entwurf ber Jagerey, S. 169.

D. Arania deonomische Encyttopedie, Th. 7. S. 310.

# Bon den Zusilign an Blitthen, Früchten und Gagmen.

nicht anders geschiehet, als wenn lettere zubereitet und willkubrlich vorte: Areuet werben, fo tann biefes nicht füglich am gegenwärtigen Orte abgehandelt werben, worinn von den Jufallen die Rede ist.

## ♦ 379•

Schon aus dem Mahmen Maft, welchen die Saamen der Buche führen, aus der Substang biefer Ruffe, welche wir aus vorhergehender Matur- vierfüßigen geschiehte tennen, ift bie fast allgemein und jebermann bekannte Sache bey- Absidit laufter vorttekommen, daß eben dieser Saamen vielen vierkiffitten Chiere die Caamen. -arten zur Speife dienet.

. Unter dem Mastartikel dieses Werkes wird hiervon das weitere austeführet; hier aber werben nur überhaupt die Thierarten anzuzeigen fenn, welche nach ibrem Inftintt Ectern verzehren; woben zugleich burch Unterabtheilungen über diejenigen gehandelt wird, welche nicht eis gentlich in Absicht unserer Vortheile die Mast verzehren, sondern dadurch vielmehr unserm Nachen und der Solskultur gar vielen Eintrag thun.

Ich folge auch bier ber Ordnunct, welche ich 6. 370. ben Anzeitze der vierfüßigen Thiere beobachtet habe, und welche für den ausübenden leser die angemeffenste in mancher Absicht ist.

Es verzehren nahmlich Bucheckern,

- a) An wilden Thieren, und swar
  - .. efbare, deren Genuf der Mast zu unserm Vortheil mit gereichet:
    - 1. das wilde Schwein,
    - 2. alles edele Wild unferes Deutschlandes;
  - A. nagende, beren Genuß der Mast zu unsern Schaden ift.
    - 1. Die verschiedene Lichbornarten,
    - 2. Die Maufearten, besonders die Saselmaus.
- b) An zahmen Thieren,
  - .. 使gbare:
    - 1. Das Schwein, burch welches bie Masinugung unmittelbar realistret wird.

2. Das

# 290 Bierte Abhandlung. Biertes Hauptflick.

2. das Rindvieh, }

nebenben, und ofters mehr zufällig und wiber unfern Willen.

4. die Ziege,

A. Lasttragende:

1. Das Pferd, nicht gewöhnlich, boch gewiß genug.

Eigene aus Wersuchen hierüber erlangte Erfahrung, hat mich die obigen Thierarten in dieser Absicht kennen gelehret. Es können wohl noch mehrete, und besonders fremde, vielleicht hierber zu zählen seyn, welche ich aber übergehe, theils weil es für uns unnötsig ist, theils weil und die Ueberzeugung davon sehlet. \*)

> Das vierte Hauptstück. Bon den Zufällen der Rindenlagen, Erster Abschnitt. An stehenden Baumen.

> > §. 380.

Bufalle at ber Rinbe durch Frost äberhaupt.

Ver Frost erregt sowohl

- 1) im Berbft,
- 2) im Winter, als
- 3) im Srübling,

vielfältige, und sehr verschiedene wichtige Jufalle an den Rindenlagen, die auch weiter auf den ganzen Baum, ober den ganzen innern Körper sehr viel Einfluß haben.

2) 3ch begnuge mich mit biefem Paragraph, Bepträge jur benomischen Maturgeschichte obiger Thiere geliefert ju haben, ba noch nicht von diesem allen, bie Buchemmaft als eine Nahrung angezeigt ift. In wie fern aber biefe Nahrung bem einen ober andern Thiere nachtheilig ober mehr gebeihich sep, solches überlaffe ich, als hierher nicht gehörig, den spekulativischen Brobachtungen anderer, in diesem Fache bematheter Natursorscher, und werbe ben der Daft nur allein von zahmen Schweinen banbeln.

ф£

3ch werde biese doen verschiedene Spochen besonders abhandeln, so weit es ben der Büche nothig ist.

\$. 381.

Der Serbstfrost ist gemeiniglich in Ansehung der Rinde der außersten Zweige nur alsdenn erheblich, wenn solcher einfallt, ehe der zweyte Crieb seine gehörige Sestigseit erlanger, und alles weitere ausgebildet hat.

ethfirek.

Es ereignet sich dieser Jufall bey der Büche nur, entweder an gang jungen frey stehenden Scannichen, oder an den Trieben des Schlags holzes in den ersten Jahren, so lange das Wachsthum noch nicht so machtig ist, um alles bald zu vollenden, wovon mir sehr betrübte Benstiele bekannt geworden sind.

Un den altern, ober im vollen Wachsthum stehenden Büchen bemerket, man hingegen keinen solchen Jufall, weil diese mit ihren Trieben viel früher fertig werden, als Frose bey uns vorfallen.

Trift nun der Frost die Triebe, ehe deren Anospen gehörig ausgebilder sind, und diese das taub an den außern Spisen der Zweige, wie in Fig. 10, gehörig abgestoßen haben, so wird der aus der Rinde sonst erfolgende Entswurf der Blattermaterie für das kommende Jahr gehindert, ja die Rins die wird an den seinen Zweigen zusammengezogen, und sogar getödtet; das her denn anstatt des Aussteigens der Safte zwischen ihr und dem Splinte, im kunftigen Frühling die Gahrung des eigenen im Reise enthaltenen Saftes, und die Zerstörung mit dem Trockenwerden desselben erfolgt.

**∮.** 382.

Sest flarker Winterfrost spaltet ganze Bdume nach ber Richseung ihrer Zibern, und zwar zuweilen mit einem Getose ober Anall.

` b, Binterfroft.

An bergleichen Baumen zeigt fich gemeiniglich eine hervorstehende Rante, ein Absat, ober eine Art einer Knochengeschwulft [Exostosis], welche ben Zuhellung ber Bunde mittelst der Rinde entstehet.

Diese

# 292 Vierte Abhandlung. Viertes Sauptfind.

Diese Wunde wird zwar im Zaum verschlossen, aber niemable wieder vereinigt, insonderheit, wenn die Fasern von einander zerteennt und zerissen sind, wie zum öftern geschiehet.

Die Zandwerksleute nennen zwar alle inwendige Spalten und Risse Lieklüfte; allein es ist gewiß, daß sie nicht alle von dem Froste verursachet worden, sondern, daß dieser Zufall öfters auch von einem allzugroßen Uebersluß des Saftes entstehe.

Man sindet Baume mit Lieklusten in verschiedenem Boden und in verschiedenen Layen; diter aber als anderswo, in feuchten Gegenden, und in ditichen und nordlichen lagen. Ohne Zweisel kommt dieses baher, weil die Kälte gegen Norden empfindlicher und stärker, und die lage gegen Morgen dem Glatteis mehr unterworfen ist, in benden auch die Baume saftreicher sind.

Der stärkste Winterfrost verursachet unstreitig an den Baumen noch and dere Schäden, als diesenigen, von denen sie völlig verderben. Denn bisweisten beschädigt derselbe nur die Rinde auf einer Seite, und der Zaum bleidt noch ziemlich gut.

**№** 383•

Die Frühlingsfröste thun zuweilen auf der Mittageseite mehr Scha-Krüblings den als an der Mordseite, obgleich die Kälte auf letzterer stärker ist.

Rrof.

Bisweilen steigt aber vor der Sonnen Aufgang ein starker Mebek auf, da benn die in dieser lage stehenden Buchen mehr Schaven leiden, als in jeber andern.

Es kommt immer darauf an, zu welcher Zeit dergleichen Frost einfällt, und diese hat auch auf jede tage verhältnismäßigen Bezug. Ich habe h. 13. schon gesagt, daß in einer schattenreichen tage die Büchen später Keimen, die jungen Phanzen und Stammloden später Laub treiben w., und folglich den späten Frühlingsfrösten darum weit weniger, als in einer frenen som nenreichen tage, ausgesest sind.

Wenn wir also alles das zusammen nehmen, was vom Froste hier zu sagen ist; so sehen wir vielmehr, das solche Zufälle nicht blos auf die Rinde,
sondern durch selbige weiter, selbst auf den ganzen Waum wirken.

**№** 384•

## \$ '384.

Die Mesduburung des Schattens mit Finge und Dierre wirdt auf die Dige und Rippe im freyen Stande fehr, wie ich aus folder bereits f. 106. den Cod Darre. fo mencher jungen, Büchen bewiesen habe.

## **§.** 385.

Sehr häusiger Regen und anhaltende Tässe vermehret auf der Regen und Rinde, zumahl in nördlicher Lage, so wie auf der Vordseite der Bäume, Masse. Die Menge der Züchenschwämme, Flechten und Moose, von deren Schädlichkeit an seinem Orte gehandelt werden wird.

Ueberdem wird die Rinde zu sehr erweicht, und kann ben Fortdauer der Raffe nicht hinlanglich ausführen, wodurch allerdings eine Verschleis mung und Verstopfung der Gefäse in allen Rindenlagen entstehet, welche Brankheit sich durch die rothe Farbe der Rinde aller solcher Bachen versecht, die zu niedeig stehen, folglich ben einfallender Udiffe vom Grundwasser leiden, ober eine Ueberschwemmung ausgestanden haben.

Den Folgen dieses todtlichen Jufalles wird schwerlich vorzubeugen senn, es sen benn noch auf frischer That, durch schleunige Ableitung des Wasswert Graden, wo einiges Gefälle ift. \*)

Dog

. 386.

Die in den Jahren 1770. und 1271. gewesene große Raffe hat in der Königl. 27Ahlendecker Forst, nahe ben Schönwalde, 2 Meilen von Berlin, auf einem sehr großfen Plat die schönsten ausgewachsenen sowohl als jüngern Buchen getöbtet. Der
Bedeir bestehet aus Dammerde, (6 Zolf hoch) i großen Sand, Gruß und Leimen
im Untergrund, und die Lage ist weniger niedrig als hortzontal in einer großen
Strecke. Das Absterben nahm bald nach dem Verseihen des Wassers an den größten Bichen zuerst seinen Ansang, und danert an den jüngern ausett noch immer
wert Die Aensteunigen der Krankheir sind trockene Gipfel, rothe Rinde, derseihen
Wisseinzen, Schwämme; und häusige Flechten [Alga] an Stamm und Zweigen,
geringe Triebe der untern Zweige, kleine hellgrüne Blätter, endlich Weißschulniß des
Holles und besten Vieler Buchen gehört recht unter die zufälligen Begebenheiten, und
werdent um so mehr hier angesührt zu werden, weit jene Baume schon so lange ges
indet, und des besten Gedeichen genossen hatten; die Krankheit aber in den vorges

60 2 3 8 G

Sturmpind. ... Großer Sturmivind , wierft nicht allein Alemania Banne trans um, sombern ertaut auch an antenn; durch bas ben und ber bienen, Rieb Dengufalle, die febr bedenklich find: : Die Kibern des Gafetenni meden Das ben fo febr angespannt, daß viele gar zerteißen, und es erfolgt eine Quet: schung bes Jellengeweber in den Rindenlagen, wodurch eine Stockung der Safte ober Auswulchse und Beulen der Rinde entflehen.

> Eben diese wird badurch nun überhaupt an den gedrucken Stellen um so wiel dicker, und widerstebet ihren Geschäften, beren oben Erwähnung geschehen ift.

> Da-nun aber bieses nicht an allen Theilen bes Baumes gleichmäßig geschiehet, nach auch geschehen tann; so folgt, dos die Rinde sich an manchen Stellen nur febr bicht andrucke, und benen burch andere Theile bis Dabin fetcenben Saften, und beren ersten Bubereitung fich widersebe, wodurth Urfte chen bes Absterbens mancher Aeste entstehen. Die weitere Soltien biervon sind das Linfaulen bis in den Stamm, und ferner bald der Cod des gans zen Baumea.

> Ein teschloffener Stand, welchen wir großtentheils nach beut Rot trieb der Sorstwirthschaft in unserer Macht haben könnten, in so fern wir nicht manchmahl burch unsere Vorfabren, ober auch durch unsere eitzehen

bachten befonders naffen Sahren erft pibblich entftanden ift, in welchen auch fogar the Erbfafte ber gangen Strecke angestedet und faner geworden find, baber gie and bem Blachwachs nicht zu ftatten fommen.

Dergleichen Ralle machen aufmertfam, und erinnern ben folden vortommenben Umftanden fogleich an bas Abgraben bes Maffers, meldes nicht feine genng geichehen tann, um überfdwemmte Reviere von dem vorauspifebenden Marberben m erretten.

Solchen Bufallen wied gewiß in Ronigl, Preuß, Landen im ber Bolge durch die Anweisung vom 19. gebr. 1780. vorgebeuget, welche mit gug und Mecht unter die fich auszeichnenden Anweifungen zur Berbefferung ber Polzkultur geharet, bie ihrem weifen Urheber, dem jesigen Chief unferes Forftwefens entipreden, und ibn ber ber Rachwelt in gefegnetem Andenfen erhalten muffen.

Dormisbelle darum gebracht waren, wurde viesem Uebei, wo nicht ganglich Einhalt thun, doch dasselbe sehr einschränken und vermindern, dergestalt, daß der aus diesem Zufalle entstehende Schade nur undeträchtlich senn mußte.

\$ 327

Es können entweder aus Unwissenheit oder Frevel Rindenzufälle erzeget merden, die den Tod des ganzen Baumes zuwege bringen, oder sols der mit Vorbedacht, die nicht in aller Absicht schädlich sind.

Jufalle ber Rinde burch unfere Pandlungen.

Ich übergehe hier alles das bereits in den Hauptstücken von der kunftlichen Bermehrung und der Pstanzung abgehandelte, und rede jeht nur blos vom Beringeln, Beklopfen, vielen Anschalmen, Schalen und Abhauen der kebenden Buchen.

Wenn auch gleich einige Holjarten es noch jur Noth nach ihrer Strukkur vertragen, daß die Oberfläche der Rinde die an die Safthaut ober den Bast, zum Theil verlohren geben könne: so ist dieser Zusall doch am allerwenigsten der Buche angemessen, indem, wie wir aus der Konstrukkion derselben Kinde wissen, die Strahlenwände [nach Platte IL] vom Holge aus, die tief in solche reichen, und sich darin mit ihren T formigen Zuwachskakpfen enden; der Zusammenhang der Rinde aber ist erst, nur durch die Epidermis, im Zirkel wahrzunehmen.

Wird nun jene reifmäßige Verbindung auf einige Art gestöret, so exfolgt an solchen Orten ganz unfehlbar bas Austrocknen ber untern bissen Aindenstreifen zwischen den Strahlenwänden die zum Splint.

Je breiter ein solcher Schaden an der Peripherie sich erstreckt, se gefährlicher wird der Zufall dem Baume selbst, weit diejenigen Theile, durch welche die Säste das Wachsthum bestrern können, zerstörer sind, und das noch welche Holz, seer Splint keinen Zuwachs, solglich an solchen Orten keine neue Bedeckung erhalten kann. Wenn aber auch die äußerliche Bedeckung, vermittelst des kleberwachsens vom Rande nach innen zu erkolgt, so erseizt sich der Sehler doch nicht wieder, und man bemerker hernach ein unreines Zolz an Stämmen und Zweigen. Daher auch, und ausgleichen gleichen Grunden alles Verschneiden der stärkern Buchen fo viel als miglich unterbleiben muß.

Ben jungen im vollen Wacherhum stehenden. Buchen ist die durch bos bes Abhauen des Stammes, im Frühling horizontal beschädigte Rinde des Studbens oder Studens geneigt, zunächst dem Splinte aus der Safthaut, wo solche abgefürzet worden, im Sommer Augen auszutreiben und zu entwickeln, daher die Loden auch auf solcher Fläche gleich einem Aranze stehen.

Solche Schusse Fig. 82. [verkleinert] nennt man Wasserloden, und fie haben nur wenig Bestand und Dauer bey der Buche, weil ein so hober Stubben aufreißt und gern balb verdirbt.

Weit besser sind diesenigen, Fig. 83, welche tiefer, und zwar unter dem kurzen Abhieb erfolgen; vieses sind die Stammloden, welche in det Folge dassenige Schlay: oder Stangenholz liefern sollen, von welchem §. 117. vorläusig Erwähnung geschehen, und worüber in der Folge, in Absicht der Sorstwirthschaft büchener Reviere gehandelt werden wird.

Wir kennen aber die Buche aus dem Hauptstud von kunstlicher Vermehrung als nicht sehr geneigt, aus der Oberstäche ihrer alten Rinde leicht viele Augen zu entwickeln, und es kann dieses uns belehren, daß Büchens holz am allerwenigsten zu solcher Wirthschaft passe, und keinesweges Bestand verspreche, so viel Wesens man auch in manchen ländern davon macht.

**№** 388•

Instilleander Das einzige aber gefährliche. Insekt, so bisher bekannter Maassen au Rinde durch der Bischenrinde vorkommt, ist der Zeichner, No. 2. s. 364. [Derme-Insekten. Bes Polygraphus], von welchem ich hier zu handeln, s. 366. versprochen habe.

So klein auch dieses Thierchen, Fig. 67, sich unsern Augen zeigt, so abel sind die Solgen, die es in dieser Rinde zum Nachtheil und Verderz ben des ganzen Baumes anrichtet.

Es ist ein Glud, daß es nicht häufig, und nicht in allen Buchen wäldern gefunden wird, und außerdem auch noch an andern Baumen, und swar der Else [Betula Alnus L.], sich aushält,

Diefer

Dieser kleine, raube, nebelgraue Rindenkäser \*) wurde außerdem in den Buchen gleiche Verwüstungen anrichten, als uns von einem Insekte dieses Geschlechtes, dem sogenannten schwarzen Wurm [Dermestes Typographus] an der Sichte oder Rothtanne, [Pinus picea du Roi] vom Zarze walde her\*\*) bekannt geworden ist.

Die Made unseres Zeichners hat ihre Nahrung und Aufenthalt uns ter der Rinde, wohin sie durch das Weibchen des Kafers, welches sich da hins ein arbeitet, in Gestalt des Enes gebracht ist, und wo sie sich sowohl als selbst in dem welchen Splinte, zackichte und fedrichte Gange ausarbeiter; indem sie das Zellengewebe auf der Oberstäche des Splintes und der Safthaut verzehret, die Fibern aber, welche sie zernaget, als Wurmmehl hinterläßt.

Ihre Gange, welche fie mit ihrem Jangengebisse sich macht, gleichen einem Labyrinth, und zerstören, so schmahl ein jeder auch ist, doch den Zusammenhang der Saftröhren, durch welche das Steigen vor sich gehen sollte.

Sind nun solche Gange um die Peripherie des Baumes durch mehrere unter und übereinander besindliche Zeichner angefertigt, so hort das Leben solcher Baume auf. Das Bertrodnen derselben nöthigst alsbenn unsern kleinen Felnd, die Wohnung zu verlassen, und frische Mahr rung sich zu suchen.

Die degsten Winter schaben ihm nicht; zu seiner Vermehrung aber, sind ihm die warmen Sommer sehr geveihlich, weil alsbenn die Safte unserer Busche, [als seine Mahrung] viel eigener zubereitet werden, ben nassem Wetter aber ihm solche allzu häufig zudringen, und noch zu rohe sind. Sie veranlaffen noch mittelbar Zufälle, indem die Spechtarten sie sehr begierig aufsuchen, und ben dem Auswühlen dadurch von außen löcher in der Rinde entstehen, in welche sich die Masse sehr, und Fäulniß veranlasset.

**№** 38**9**.

<sup>\*)</sup> Gleditsch spftem, Einseit. Th. 1. S. 601.

<sup>&</sup>quot;") Der Churhannoverische Oberberghauptmann, herr von Trebra, Mitalied ber Berlinischen Gesellichaft Maturforschender Freunde, hat eine, dieses Infett erläutern be Abhandlung, Zeichnung und Originale eingefendet, welches im vierten Bande uns ferer Schriften mit mitroftopischen von mir dazu gemachten Abbildungen vorfommt.

6. 489.

Bufalle an ber Buchens

Die Rinde der altern Buchen bleibt vor solchen Jufallen wellrinde burch chert, die an der Rinde junger Stamme durch vierfüßige Thiere in vierfüßige mancher Art und Zeit entsteben.

> 1) Der Roth: und Dambirsch, so wie ber Rebbock, werden in reinen Buchen: Revieren, wo keine andere Solzarten find, gendthigt, ben rauben Baft, ober bie haarige haut ihres ausgewachfenen Gebornes in jebem Jahre an jungen Buchen zu fegen, [abzureiben], so wenig fie auch fonft biefe Holzart hierzu mablen, wenn fie an weiche Gorten, als Afpen, Saal weiden und Madelholzer kommen können.

> Ein abnliches thun die Rothbirsche auch aus blogem Frevel in ber Brunftzeit. In allen biesen Fallen aber wird mit ben jungen Stammen fehr unfanft umgegangen, fo, daß die Rinde meift rund berum verlobren gebet, fo meit ein folches Thier mit bem Geweihe reichen tann.

> Dergleichen Stamme find getodtet, und nach Beschaffenheit ber Große bes Wilbstandes ist auch die Menge der verdorbenen Baume in jedem Jahre verbaltnismäßig groß.

> . Man findet diese Zufälle durch solche Thiere von fingerdicken Stammden an, bis zu ben ftarkften Deichselstangen, und je nachbem bie Thiere Rart find, die ihren Baft abfegen.

> 2) Die Safen gehoren mit Recht unter bie Solzvermuffer; jumall Re in Plate, we grobes Bieb nicht burchbrechen tann, binein gu tommen wiffen.

> Sie fressen öfters eine ganze Pflanzung, wenn sie woch sehr jung ift, im Winter rein weg. Sie nagen auch im Srablinge und Sonmer, um fich einen gang fregen Wen zu machen, [fo wie im Getreibe geschiehet], die jungen Pflanzen, ober boch die untern Zweige an größern ab. Un lettern nagen sie ben tiefem Schnee zu ihrer Mahrung die Rinde rund berum hinweg, so weit fie tommen tonnen, befonders aber unten, und die ses alles bringt den Sorsten großen Schaden. \*)

<sup>\*)</sup> Es mare bie Frage, ob in benen landern, die eine gang ungegeure Menge Safen bulden, welche forobt der Acter, als gorft Detenomte fo wibrig ift, bergleichen Um: flånde nicht nähere Bebergigung verdienten.

3) Die Mäuse fressen, außer dem, was ich S. 47. und f. 351. hierüber angeführet habe, im Winter die Rinde sowohl der jungen Stämme chen, als an der Wurzel derselben mit samt der lentern weg; welches jumahl an solchen Orten geschiehet, die nicht sehr weit vom Wasser sind; und den Wässermäusen jum Aufenthalte dienen; gemeiniglich aber am häusigsten zu solcher Zeit, wenn andere Nahrung selten, und in dem Herbste vorher keine Mast gewesen ist.

Diese Verheerungen haben noch immer Bezug auf die öfters muthwillige Serbeylockung bieses Ungeziesers, von welcher sie bie Folgen sind.

**§.** 390.

Die schmaronen den Gewächse, nehmen zufällig ihren Stand auf der Oberstäche anderer Naturkörper, aus welchen sie die Nahr rung sich so aneignen, wie andere blos aus der Erde thun.

Alle diese Gewächse entstehen indessen ebenfalls aus ihrem eigenen Saa, bindung tres men, und sind keinesweges als eigene Auswüchse derjenigen Körper anzusehen, auf denen sie gefunden werden.

Es ist ganz unbegreislich, wie von solchen Mannern, die andere zu belehren trachteten, bergleichen gröblich falsche Meinung geaußert, und solcher Un= sinn, durch angebliche Erfahrung, behauptet werden konnte. ")

Die Safte der Pflanzen sind von so verschiedener Beschaffenheit als die Safte solcher schmaronenden Gewächse, und die Rinde der ersstern ist von mannigsaltiger Struttur. Es folgt daher, daß lektere, die Op 2

") Dobel im erften Banbe ber Leipziger deonomischen Aachrichten, S. 234... Joh. Gottl. Beckmann [Forftinspetter in Bolfenburg und Mitglieb ber dlongs mischen Gesellschaft], gegründete Bersuche und Erfahrungen w. [britte Auflage] 4. Chemnih. 1765. Seite 158. u. f.

Bepbe behaupten, ob fie sonft gleich nie einerley Meinung seyn wollten, daß die Schwämme, Moofe und der Miftel, [Viscum album L.] nichts anders, als Ausswürfe der Baume wären, und ersterer will sogar behaupten, daß solche keinen Saas, men trügen. Herüber siehe Joh. Jac. Büchtings kurzgefaßten Entwurf der Jägerey [zweyte Anslage] & Salle. 1768. Geite 308.

Bon benen mit ber Bais henrinde gus fällig in Bers bindung tres tenden Ges wächsen übers haupt. Schmaroget, da, wo sie zufällig hingerathen, auf solchen Korpern, eneweber vortheilhafte, ober schlechte, oder gar keine ihnen angemessene homogene] Vahrung sinden, wie auf der Erde der Fall mie Parasiten ist, auf welcher sie so wenig, als Krebse auf den Baumen, wachsen. \*)

Die Uebereinstimmung in den Bestandtheilen ist folglich Schuld, daß manchmahl die Psianzenarten auch eigene Schmarozer haben, denen sie den Unterhalt zu ihrem Nachtheil liefern mussen. Es entstehen daher auch diesenigen Tufälle, auf welche ich h. 339. im Woraus schon gezielet habe, und die hierher gehören.

Die Gewächse unseres Erbhalles [Vogetabilia], welche sämtlich les bendige organisirte Naturkörper sind, die ihre Zauptgestalt ohne Veränderung behalten, theilen sich, nach der Lehre der Botanik, in sieben Zauptordnungen oder Familien ab. Diese Abtheilungen enthalten nach solgender Ordnung ihre eigenen Gewächse, als:

- 1) Die Schwamme [Fungi];
- 2) Die Slechten [Algæ];
- 3) Die Mooke [Musci];
- 4) Die Sarrenfrauter [Filices];
- 5) Die Grafe [Gramina];
- . 6). Die Palmen [Palmæ];
  - 7.) Die übrigen Pflanzen [Plantæ],

bie wegen ber Deutlichkeit und Beständigkeit ihres renelmäßigen Baues, ihrer Befruchtung, auch übrigen Eigenschaften, unter keine der vorhergehenden gerechnet werden können, und unter welchen die Baume die ansehnlichessten und beständigsten sind.

Wenn nun von Gewächsen gesprochen wird, so geschiehet solsches unter sehr allgemeinen Begriffen, die erst entwickelt werden mussen, wann irgend von besondern Gegenständen die Rede senn soll.

In Absicht des Gegenwärtigen, ist also zu bemerken, haß der Ausdrück schmarogen de Gewächse überhaupt alle biejenigen aus dem obigen ganzen

\*) Gleditsch spftem. Einleit. Th. i. Gelte 259.

ganzen Gewächereich begreift, welche, anstatt unmittelbar aus der Erde zu teben und zu wachsen, wielmehr zu Solge übrer Ligenschafsen, auf oder an andern Naturkörpern ihren Sandenehmen, benen sie baburch, und indem sie wohl gedeihen, enweber unmittelbar oder unte telbar, Schaden zusügen.

- 'An der Buche, dieser anschnlichen Psanze, kommen manche Schmasvorzer aus obigen Familien vor, die mit der Rinde bey Lebzeiten des Bausmer, ober nach bessen Code, in Verbindung treten, nähmlich
  - a) Unmittelbar schadliche, bie in den Rorper eingeben, aus beffen Saften fie fich nichten, und beffen Organisation fie andern, und gwar
    - . Schwamme, und
    - s. Pflanzen.
  - b) Mittelbar schädliche, welche nur die Obersiäche überziehen, und als so auch das Wachsthum stören, indem sie die duseen Zugänge abhalten, die Ausdunstung verhindern, und einen Aufenthalt des Ungeziefers ausmachen; solche sind:
    - . Die Slechten, und
- . A die Mooffe.

Won diesen ungeheuern weitläuftigen Familien, deren Guttutigen, Arten und Abanderungen, jum Theil ihre eigenen Baterländer haben, und außer solsen in keinem andern Atima, gar öfrers aber auch auf andern Pflanzen, und letztere sogar an Steinen, alten Krachen, ja selbst wohl auf der Erde um die Wurzeln herum vorkommen, dann hier weiter nichts angesühret werden, als was am mehresten der Buche an Wurzel, Stamm und Alesten eigen, und auch auf deren Kinde, wirklich, durch Forschen von mir und meinen Freugden demerket worden ist. \*)

DP 3

**6.** .391.

Det blefem Mitter, welcher zwar in Berracht bei Emptogamiften vielen Forstmannern girichgaltig scheinet, bein Ratusfreschenben aber wichtig fein muß, habe ich Urfacht die Gute des Beren Prof. Gled it fich zu ruhmen, welcher mich baben bitrd viele geschniebene Bogen, die ich benugen konnte, febr unterftührt hat.

Digitized by Google

§. 39T.

Von ben Schwämme ber Buchen.

Die Schwämme überhaupt unterscheiden sich bekannter Maassen in Erde Baume ober Solze und Wasserschwämme, von welchen die Baume ober Solzschwämme anjeht Neber gehören, soweit sie unserer Büche in manchem Justande eigen sind.

Sie haben eine bestimmte Struktur, obgleich bie Gestalt und Größe zuweilen ben der Ausbildung, gar sehr nach der Beschaffenheit sich andert, in welcher sie Gedeihen sinden. Die Schwamme überhaupt entstehen aus ihr rem eigenen Saamen; die Zolzschwamme, auf alten, mit brüchiger Rinde versehenen Zolzern, die jezit vorkommenden aber besonders an den Büchen, zuweilen aber auch auf andern Baumen, deren Saste und sichwache lebenskräfte, oder gar Fäulniß, zu ihrer Ausbildung und Unterhaltung geschickt sind.

Unter dergleichen Umftanden, welche noch durch außere begünstigt werden muffen, die in der seuchten Lage und Witterung bestehen, überziehen sie nicht allein denjenigen Theil der Rinde, der ihre Basis abgiebt, sondern sie dringen auch sehr oft durch deren uns bekannte Lagen in den Zolztörper selbst, in welchen sie der Substanz, aus der sie saugen, höchst nachtheis lige Eigenschaften benbringen, auch endlich gar das Gewebe verändern.

In den Büchenwäldern, und den damit vermischten laubhölgern, sindet man aus drey versichtedenen Geschlechtern folgende Schwammarten mit ihren Veränderungen abwechklind, deren deutsche Nasmun ich sämtlich benzubringen nicht versessen würde, wenn uns in dieser Sprache der größte Cheil nicht fehite. Es werden nich demohngeachtet diesenisgen verstehen, welchen ich diesen Vertrag zur Naturgeschichte widme.

I) AGA

Die Siechen und Masse, die bier verlammen werben, besiget mein Cabinet größentheils von dem befannten grundlichen Leuner derfeiben, dem Herru Pofrath D. Heim zu Spandau, über welche das vortreffliche Wert, D. I. Hedwiger fundamensum Historia nasuralis Mastorium frondosorum Sc. 4. Lipl. 1782. welches gar nicht genug erhoben werden kann, gar vieles Licht verbreitet.

. 1) AGARICUS putridus cespitosus. Gleditsch.

Agarieut putridus Scopeli. Flore carniolice alter. p. 420. no. 1468. richte Stode . Liebrigen, efbarer Stockschwamm.

L Blåtte febmanne. 16 Arten.

Dieser fleischichte ofbare Buchenschwamm, wird auf ben burch ble Baulniß angegriffenen, und jum Theit murbe geworbenen Baumftocken, und auf dem Latterbolze trefunden, von welchem er boch nicht zur Speise gesam= melt wird.

Man findet ihr in vielerien Beranderungen, und eben so vielen Karben.

Sie machen an faulen Buchen, so wie an Sichen = und Weigbuchen, und andern Holzarten, die in foldem Zustande find, gange Stocke, welche aus eis nem temeinschaftlichen Knollen viele Stiele treiben, Die lang, bart, steif und braun find, beren jeber einen besondern Ring hat. Ihre Zuthchen find plattrund, von verschiedenem Braun, mit einem bunkeln Wirbel versehen, und ibre Kruchtbautchen unter biesem Buthe sind von gleicher, oder auch blasserer Farbe.

2) AGARICUS truncorum. Scop. flor. carn. alter. p. 426. no. 1480. vid. Michel. N. G. P. p. 195.

Un ben buchenen, eichenen, rufternen, weißbuchenen, in fogar haufig an den Stocken ber Weiben in schattigten und niedrigen Vorhölzern.

Er gehoret unter biejenigen Stockschwansme, welche aus einem nemeinschaftlichen Knoten viele lange, boble, colinbrifche, weiße Stiele tragen. Die Zuthchen find glodenformig, roth und bunkelgelb, und mit einem Deblpulver bestreuet. Ihre Fruchthäutchen sind gang dunket, und zulest schwarz, Da fie benn, fobald fich bie Buthchen aufthun, in eine Feuchtigkeit zerfließen.

3) AGARICUS lignorum. Scop. A. carn. alter. p. 427. no. 1482. vid Icon. Fung. Bavar. & Palatin. Schaffer Tab. 66. Fig. 1.4, 5.

Diefer Stockfc warm m verandert seinen Zuth aus einer legelsbruck gen, in eine glodenformige Beftalt, aus biefer in eine plattrunde, faltige, aufgerollte ober gerriffene. Die Farbe bes Huthes ist balb weißlich ober rothlich,

bald dunkelgelb oder grau, das Fruchthäutchen aber schwärzlich. Rachdem der Schwamm, welcher aus vielen gemeinschaftlichen staubigen cylindrischen Stielen, auf einer gemeinschaftlichen Wurzel bestehet, seine Studfaamen mit einiger Gewalt von sich gestäubet hat, ziehet er sich fast zuselzwabs zusammen, wird welf, und vergehet.

4) AGARICUS lacteus, viscidus multiplex. Gled: Meth. fung. p. 130.

[a] Agaricus valens Scop. fl. carn. alter. p. 430 no. 1487. Fungialbi lucentes, ex una basi plures. Joh. Bash. Hist. III. p. 835. Vaill. Paris p. 64. no. 26.

Wächset insgemein auf alten Solzstöcken der Büchen, Uhorn, Küftern, Espen, und bringt aus einem Wurzelstock etliche runde, recht steife, sleischige Stiele, von welchen jeder seinen Ring hat. Der Schwamm ist klein, jart, milchweiß, der Zuth ganz mit einem klebrichten Schleime überzogen, ungestreift, und meist glockensormig oder platter, mit einem etwas erhabenen, oder auch eingedrückten Wirbel. Die Sruchthäutchen sind sehr sein, klebrig, steben weit auseinander, und haben abwechselnd kürzere zwischen sich.

5) AGARICUS candidus, multiplex, pileolo umbilicato, vel plano. Gled.

Agaricus candidus pileolo plano & viscido; lamellis crispis, GLED. Meth. Fung. p. 118. [a]

Ein weißer fleischigter Stockschwamm von den kleinern Arten, welcher sich aus einem Wurzelknoten in viele mäßig bobe Stiele, ohne Ringe zu haben, zertheilet, und an etlichen Orten, wenn er recht fett erwachsen ist, vor esbar gehalten wird. Die nasse Witterung und kenchte lage bringen ihn in manchen Jahren an den Wurzeln der Büchen, Eichen und Rästern, häusig hervor. Er verändert sich etwas sowohl an den Stielen, welche mehr von weniger gesielet sind; und sein Zuth, welcher insgemein nabelsdruig erscheinet, ist mehr platt, und gleichsam ausgestopft: sehr locker, faltig in einem der gelogt, zertheilt und gekräuselt.

6) AGA-

\* 6) AGARICUS candido-luteus pulverulentus multiplex; lamellis decurrentibus denticularis. Gled.

· ill Agaric pulveralquin. Scop. flor. carn. alex.: p. 434. no. 1501.

Dieser mehlstanbigte, weißgelblichte Stockschwamm, welcher an vorbesagten Orten auf den Baumwurzeln und Stubben der Büche, des Morus, der Weißbische und der Rüstern wächset, bringet aus einem einfachen Worzelknotzu wiel lange; seste nud fleisichige Stielehervor. Seine Suthe chen sind vund, und gleichsem anfangs gepossert; die Lruchthäutchen aber unter jenen, haben sehr seine Zähniben: sie stehen weitläufzig, und laufen etwas an dem Stiele herunter.

7) AGARICUS pileolo filamentoso sicco & convexo petiolo corrulescente. Gled.

Agaricus elegans. Scop. fl. carn. alter. p. 438. n. 1510.

Er wächset sehr einzeln in den Buchwäldern und vermischten Revieren, an Stöcken, Stämmen und Wurzeln. Der mausegraue, gewöldte und faserige Suth ist mit einem braunen Wirbel versehen, und seine dunkeln Genchenderben schlessen sich sehr fast an den langen hohlen Stiel, welcher sine sichone Amethistsfarbe hat, und zuwellen auch hellblau wird, daben aber platt gestreift und kammförmig ist. Uebrigens ist der ganze Schwamm trocken, und gegen andere dauerhafter, so wie man ihn in Gebürrzessorsten antrist.

\*\* 8) AGARICUS fuscus, filamentosus, pileolo sornicato tenui; lamellis albis rarioribus; petiolo fishaloso, cylindrico, longo concolore. Gled.

\* Agaricus triftis. Scop. A. carn. alter. p. 438. no. 1512. vid. Mich. N. G. Pl. p. 154. no. 8.

In sehr schartigten, zwihltestandenen, aber erhabenen Buchententidern, auch unter ben Nothtannen. Der Zuth ift eigentlich glotfenformig, er verändert aber seine Gestalt; die Fruchthautchen werden weiter auseinander gezogen; und der Sciel, welcher hohl und lang ist, wird breit und

tamm

kammistunig, wie bendem verstergehenden. Er hat ansangs since Minge ber bald vergehet.

9) AGARICUS e rubro pallescens; pileolo plano; lamolis un-

Agaricus vinaceus. Scop. fl. earn. ah. p. 444-no. 1529

Dieser seine Schwamm besindet sich am blichenen Keißholze, embige stedt sich auch Zitweisen unter das abgefüllene Blichentaub. Glike Fruchthäutchen sind viel blasser als der Zurh, der Grief hat glinche Fruth, außer am untern Ende, wo er gesblich wird.

20) a. AGARICUS ruber, pileolo cyathiformi inverso, ad eras locato; petiolo brevissimo. Gled:

Agaricus inversus. Scop. fl. carn. alt. p. 445. no. 2534.

Ein sehr kleiner glatter, rother, umigekehrter Buchenschmamm, bessen Süts chen eine trichterkörmige Gestalt auf einem sehr kurzen Stiele hat. Man sindet ihn zunächst der Erde um den Purzeln der Büchen in erlichen nem mürkischen Sorsten.

b. AGARICUS ruber, pileolo convexo deinde explinuo; in veltice flavo; margine candido firiato; lantellis fuscis; petiole alto gracili cavo concolore, in apice violaceo. Gled.

Agaricus quadricolor. Scop. flor. carn. alt. pag. 446. no. 1539.

- Diefer kleine Genvamm wechsete mir dem vorhergebenden in erokkenen Buchenwaldern, ist aber etwas sestemen.
  - 11) AGARICUS sessilis perennis & lignosius, superne pilosus; 20 nis concentricis stuiatis distinctis; lamellis rigidis, rumose varieque subdivisis. Gled.

Agaricus Quereimus Scop. Honotura, Marp. 460, no. 1578.

Dieser harte knollichte Baumsehmamm ist in Buchen: Eichen: ind andern Laubwaldern an den untern Stammenden der Bainne besinderich. Seine ausgerordentlich sahen Snamenblätter, find anzihren intelle gabel-

sedesformige unigleich geltheilten Sweige Beit fo feuntlich, als the gestrichelten Ringe puf ber obern Flache.

FRED AGARICUS flubelliformis, villolus, pileoli margine forhica-

Agaricus flabelliformis. Scop. flor. carn. alt. p. 460. no. 1579.

- Er findet sich als ein fester und dauerhafter Solzschwamm, einzelte an abyehauenen trockenen Stöcker der Büchen, Rüstern, Maßholdern\*) und Eichen, wenn sie in Jäulung zu gehen anfangen. Er ist oberwärts weißlich und rauh, mit verschiedenen dunkeln Ringen bezeichnet, zuweilen glatt, braunroth und braungelb; wie mit einem Glanzstruß überzogen. Die Frucht-häutchen oder Blätter sind etwas gekrauset oder gewässert, und von bunkelbrauener Farbe. Der Stiel ist von abwechselnder länge, Farbe, Dicke und Gestalte
  - 13) AGARICUS sessilis, tener, candidus, mollis & glaber. Gled. Agaricus lacteus. Scop. flor. carn. alt. p. 458. no. 1574.

Dieser jarte häutige, weiche und mildweiße Solsschwamm, ist klein und unbeständig, sein Zuthchen ist am Rande etwas juruckgeschlagen. Er nimmt seinen Sis auf den Windbruchen, und naffen aufgesprungenen faulen Lagerholze der Büchen und anderer Laubhölzer-

14) AGARICUS membranaceus, sessilis, plicatus, tenuis albus; lamellis paucis distantibus. Gled.

Aggricus membrangegus. Sepp flor-garn, alt, p. 459, no. 1576.

Mic dem vorigen sint er am Lagenholze in Buchen-und andern Wildern, und hat bast eine weiße, bast eine weißbraume Farbe.

AGARICUS fasciculosus, pileolo lobato, villoso & susco; petiolo sulcato compresso brevi, e susco flavescente; lamellis concoloribus venosis, crassis ramosis & decurrentibus. Gled.

Merusius hispitus. Scop. stor. carn. alt. p. 462. no. 1582.

Wird auf fauten Buchen, und andern Solzstöcken gefunden.

Qq 2 16) AGA-

Digitized by Google

16) AGARICUS pileolo infundibulato, plicato lobato, fuseo flavescente; petiolo longo; lamellis venosis ramosis. Gled.

Merulius infundibulisormis. Scop. flor. cam. alt. p. 462. no. 1583.

Fungus minimus flavescens. Vail. Paris. Tab. II. sig. 9, 10, vid. Schaff.

Fung. Bavar. p. 58. Tab. 65.

Dieser Schwamm wächset auf dem faulen Layerholze in Buchens sowohl als andern laubwäldern, wo er bald einzeln, bald in Buscheln hervortommt. Seine Stiele sind anfangs dunn und fpisig; die Zuthaben klein,
hohl und halbrund: sie werden aber hernach plattrund mit ausgebogenen Rans
bern, Beym allmähligen weitern Entwickeln kehren sich die Hithchen ganz um
und nach oben zu, da sie denn eine Trichter-ahnliche Gestalt annehmen und
gelb werden.

Diese Schwammart gehöret mit der vorhergehenden unter die Pfifferlinge, wegen der dicken, und in viele astige Zweige vertheilten Saamenblatter, welche solche Rippen vorstellen, wie die Baumblatter haben.

II. Holzbülze, oder Löchers Ichwämme, 20 Arten. 1) BOLETUS coriaceus. Scop. carn. alt. p. 465. no. 1588. vid. Michel. N. G. Pl. p. 130, Tab. 70. fig. 9. Gled. Meth. fung. p. 67. & Schaffer. Fung. Bav. T. 125.

Dieser jahe, leberhafte, twokene, hells ober hunkelbraune, auch ins viorlette spielende Solzbulz ist sowohl in sandigem trockenen, als feuchten fetz ten Boden an der Buche, und mehrem Holzarten, auf Wurzel, Stamm und Tweigen sehr gemein. Er hat zuweilen, du er mit Jarben spielet, einem weich und seibenhaft überzogenen Inch, 4-6 bis 8 Ciekularbinden insinander, und einen Nabel auf seinem Mittelpunkte.

Die sehr feinen Saamenrobrechen sind rund ober edig, weiß, braun, auch dunkter. Der Stiel ift sur, und der Bull wie 3. 5, 6, buthchen fest zusammen verwachsen. ")

2) BOLETUS coralloides, caulefcens, barbarus & ramofies, tubulis folutis, afperis, subulato-echinaris. Gled.

Hyd

<sup>\*)</sup> Dan ift fehr geneigt, wiber bie Natur 3-4 Gattungen aus ihm 300 machen (Gled.)

Hydrum coralloides: Scap. flor. curn. alt. p. 472. n. 1602. Hydrum IV, Scheffer. Fung: Bayar. Tab. 142. Echimis ramofus, echinis parallelis. Haller. Hist. no. 2317. vid. Mich. N. Pl. G. p. 122. no. 2. Tab. 64. fig. 2. 5,

Per Quche oder Lich haa se. Die wahre Gattung. Eine auss ferordentliche Baum: und Solzschwammart. Er gehoret unter die besonders gestalteten Stachelbulze, und artet zuweilen in ein fast unkenntliches Misstewachs aus, so weich und fleischig ist.

Man findet ihn insgemein weiß und dick, baben er eine Große von 8 und mehr Zollen hat, und fich der Sauptstock in haufige gekrausete Zweis ge zertheilet. Der Sauptgestalt nach gleichet er gewissen Arten von Corallengewächsen. Seine außern und kleinern Zweige sind an den Spissen mit rauhen, stachelfdrmig zerschnittenen Saamenrobrechen besetzt, die ihrer lage und Verbindung wegen, in welcher sie bensammen stehen, kleine rauhe Barte vorstellen.

Er ist egbar, und wird an den Stocken, Stammen und Wurs zeln der Büchen und Eichen gefunden. \*)

3) BOLETUS polycephalus, fuscus, basi sasciculosa, ramosissima ascendente. Gled.

Boletus ramofissimus. Scop. flor. carn. alt. p. 470. no. 1598. vid. fig. in Schaffer Fung. Bav. Bolet. 9- Tab. III.

Der falfde Buch - ober Eichhaafe.

Dieser ausserventlich gestaltete, und fast monstrose Baum, oder Stockbulz kömmt in den alten sinstern Büchen: und Zichwäldern nach vielem Regen, nur einzeln vor.

Sein Stock ift fleischig, aber jahe, und theilt fich etwas unregelmäßig in sehr zahlreiche Stiele, und kleine weiße Tweltze von verschiebener Hohe und Stürke, welche nacheinander baraus herborkommen, und daher entweder lang und ftark, oder kurzer und feiner gefunden werden. Jeder Stiel trägt ein klei-

\*) Hr. Prof. Gleditich hat ihn an ben Buchen in ben Liebenwaldfthen und Große Schonebeckfeben gorften gefunden.

ries brunnes und glattes, unterwärts weißes Sürfichen, welches etwis dungetehrt, gleichsam die Gestalt eines Trichters erhält, und wenigstens einen sehr vertieften nabelfbruigen Wirbel hat.

4) BOLETUS sessilis, corpore amplissimo, carnoso, lobato; lobis zonaris, rugosis; porulis subrilissimis, dense vel·laxe dispositis. Gled.

Boletus caudicinus. Scop. flor. carn. alt. p. 469. no. 1596.

Ein Stock, oder Solzbulz, welcher sehr groß, breit und fleischig ift, auch leicht in die Fäulung gehet. Er wächset schuppenweise, über und an einander; seine Oberfläche ist bald rauh, bald glatt, und wechselt aus dem Gelben in das Pommeranzensärbige, ins Nothe, auch ins Braune. Zuweilen hat er dunkele Flecke, und wird unterwärts gelb oder gelbbraun. Man finzdet ihn auf und an den Stocken der abgehauenen Büchen, auch an andern in vermischten laubholzarten.

5) BOLETUS informis, gelatinosus, pellucidus & mollis; e candido glaucus, porulis dissectis echinato-denticulatis, pallidis. Gled.

Echinus gelatinosus crystallinus. Haller. Hist. no. 2319. Hydnum gelatinosum. Scop. flor. carn. alt. p. 472. no. 1601.

Ein unförmlicher Stachelbulz an den jungen Buchen, an Birkenund Sichenstämmen, und an mancherlen Lagerholze, wenn es schon trokken wird. An dem Scheicholze auf den Berliner Holzmärken nicht selten, Er stellt ein Stück von einer halbdurchsichtigen zitternden seuchten Gallerte vor, die öfters ins Braune fällt, und hatiganz kurze zahnsormig zerschnittene oder kurzstachlichte Saamenröhrchen.

6) BOLETUS umbilicatus, suscess. Scop., flor. carp., alt. p. 466.

Ein trockener brauner eber weißlicher, mit einem braunen nabelformigen eingebrückten Wirbel versehener Baumbülz, her unterwärts sehr seine weiße Saamens

Beamemibren, und einen ewas langen gleichfarbigen Stiel hat. Er finbet sich an trocknen Iweigen ben uns unter bem tagerholze ohne Unterschied en Buchen und andern Holzarten.

7) BOLETUS imbricatus, coriaceus, cristato-lobatus, tenuis; sascris discoloribus, concentricis distinctus. Gled.

Beleius imbricatus. Seop. flor carn. alt. p. 467. pp. 4591

Dieser harte leberhafte in Garten und Solzern gemeine, oberwarts seidenhafte und mit farbigen Cusebinden brzeichnete Solze und Stockbulg sindet sich auch an niedrigen und feuchten Orten auf den faulen abger stocken Stocken, Stammen, Pfahlen und Reißholze der Buchen. Seine schuppenartige, übereinander machsende dunne Blatter sind bald zusammen gewachsen, bald einzeln oder getrennt, in einen Kreis gesetzt, und sein, oder noch zärter kammförmig zertheilt.

8) BOLETUS fessilis, durus, candidus & hirsutus; zomilis distinctus; tubulis inæqualibus tenuissimis albis. Gled.

Boletus versicolor. Scop. flor. carniol. alt. p. 468. no. 1592. vid. Polyporum Haller. Hist. no. 2282.

Dieser trockene Sols: und Baumbuls ist sehr hart, er theilt sich in verschiedene Stucke, welche im Anfang rauh, hernach aber fast glatt, und an ihren unterwärts gebogenen Rändern sehr kenntlich sind. Er findet sich auf den abgestandenen, und in Säulung gehenden Buchen und deren Stökken, sowohl als auch auf andern verschiedenen laubholjarten.

9) BOLETUS fessilis, corpore integro solitario, simplici, vel multiplex, obscuro; porulis minutissimis, sulvo-aureis. Gled.

Boletus hirsutus. Scop. slor. carn. alt. p. 468. no. 1593. vid. Agaricum squamosum. Michel. N. Pl. G. p. 118. n. 6.

Ein halbrunder dicker Baumbulz, welchen man sowohl oberwärts etwas rauh, als glatt auf Zolz und Ainden und an den jungen Büchen antreffen kann. Er ist auch nur auf seiner Fläche vor = und auswärts hin rauh, nach nach dem hintern Ende aber glatt. Die Farbe ber untern Seite ift juwellen rothlich.

Io) BOLETUS igniarius. Scop. flor. carn. alt. p. 469. no. 1594.
Linn. Syst. Pl. ed. nov. IV. p. 608.

Boletus subrotundus; petiolo horizontali brevissimo. Gled. Meth. sung. p. 86. [Siehe hier Jig. 84, avon außen; b im perpenditulären Burchschnitt.]

Beuerichwamm, Pulverichwamm.

Dieser ansehnliche Baumbulg, ben man von verschiedener Größe, Farbe und Abanderung in der Gestalt, am mehresten an alten Buchen, zuweilen aber auch an Linden, Rüstern, Aborn, Birken und Wallnußbaumen sindet, dienet nach geschehener Zubereitung zum Junder beym Seuetsanschlagen.

Der Schwamm hat eine halbrunde Gestalt, und ist erhaben [auf der obern Fläche gleichsam ausgestopft], mit einer glatten, weichen, weißen, und nach Beschaffenheit des Alters verschieden farbigen Haut überzogen, auf welcher sich etliche zwenfarbige Binden Fig. 84. a zeigen. Die innere Substanz und Struktur erhellet aus b.

Wenn er seine gehörige Festigkeit und Reise erhalten hat, wird er gesammelt, und vermittelst des Kochens oder Einlegens in Lauge gar gemacht, derb geschlagen, von der Haut und vom holzigten Untertheile gesäubert, getrocknet, und dient sodenn zu dem oden angegebenen Gebrauch, und den Wundarzten zum Blutstillen. Man thut wohl, ihn den armen Leuten zu gönnen, die ihn sammeln, um dessen, den Baumen schädliche Besamung zu vermindern.

An jungen vollwüchsigen Buchen werden sie nicht gefunden, wenn sie ben Kräften sind. Dieser Schwamm wurzelt sehr tief in das Holz, und wird an lebhaften Baumen daran verhindert, weil deren Trieb von mehrerer Kraft, als der, des Schwammes, ist.

1) MUCOR globosus, cellularis sessilis; cortice in pulverem III. Staub, fatiscente. Gled. Meth. fung. p. 158.

ich wamm, fdimmel. 1. Art.

Mucor mucilago. Scop. flor. carn. alt. p. 492.

Diese Gattung des Staubschwammes ober Schimmels ift von Karbe gelb ober wethgelb, in Gestalt eines runden Erhsenkornes, und wichset auf allerhand verstocken Baumrinden, Zolzspänen und Wurzeln. Die stäubenden Saamen sigen auf aftigen Sasern, mit welchen sie benm Zerplaben ber fleinen Schwammfugeln mit Gewalt herausgestoßen werben.

Diefes waren nun etwa bie gemeinsten Schwamme, welche ben uns am baufigsten an den Buchen zur Zerbst: und Brühlingszeit bey feuchter Witterung in schattenreicher Lage vorkommen. Ich habe sowohl biejenigen wenigen, welche an der Rinde der lebenden Baume, als alle, so an den tods ten vorkommen, bier um beswillen zusammen gezogen, damit die ganze Sache in eins benfammen uberfeben werben tonne; in jeber turgen Befchreibung aber, welche die kofibaren Abbildungen unnothig macht, dahin gewiesen, ob fie an lebenden oder tobten Baumen insbesondere, oder an benden jugleich gefunden werben konnen.

**6.** 392.

In Berfolg berjenigen Ordnung, welche ich f. 390. in Absicht ber mit ber Buche in Verbindung tretenden Gewächse angenommen habe, tomme ich ichmarozende auf biejenigen wahren Pflanzen, welche fowohl ihren Stand jederzeit vollig auf dem Baume selbst nehmen, als auch auf diejenigen, welche zwar in der Erde steben, aber durch ihre Saugewurzeln, die an ih: ren Ranken sich befinden, und in die Rinde des Baumes eindringen, demselben gar sehr schaden. \*)

393.

<sup>&#</sup>x27;) Siehe Gleditsch vin Abhandlung von der Thyrune, in den phof. botan. bkonom. Abhandl. pag. 199. in welcher von allen Europäischen Baumsangerarten Nachrichten augleich gegeben werben.

\$ 393-

l. Mistel. 3. Art. Unter biejenigen Pflanzen, welche unnntrtelbar auf den Baumen verschiedener Urt wachsen, tommt ben uns nur die einzitze vor, welche nach dem Nitter Linns die erste vom Mistelgeschlechte ausmacht \*), und zwar

VISCUM album, foliis lanceolatis obtufis, caule dichotomo, spicis axillaribus. Syst. Pl. IV. p. 240. edit. novist.

Mistel; Mestel; weißer Mistel; Zenster; Affolder; Affekter, Marendecken; Zeil aller Schaden 20. [Siehr Sig. 85.]

Es ist ein niedriger ausgebreiteter kleiner Stranch, welcher sich durch sein gabelformiges, korallenmäßiges Wachsthum, und durch seinen außerors dentlichen Stand den er auf den Baumen hat, von den übrigen Solzarz ten, zu welchen er doch als eine wahre Art derselben gehöret, ger nunsam unterscheidet.

Seine Erzeugung gehet, aller Jabeln und Vorurtheile ohngeachtet, nach sichern Gründen, doch eben so natürlich zu, wie mit vielen andern Gewächsen, welche, statt in der Erde zu wachsen, ihre Safte aus der Rinde und dem saftreichen Splinte der Bäune ziehen.

Der Mistel hat, Fig. 85. Wurzeln a, die sich in den fremden Iweig a a einpfropfen; einen Stamm b; Iweige c; Blätter d; auch Blüthen\*\*) und zwar männliche und weibliche auf zwey von einander abgesonderten Pflanzen, zuweilen auch auf einer. \*\*\*)

Die Früchte e find weiße Beeren mit einem grünen Nabel, und 4 braunen Punkten \*\*\*\*). Der grüne Nabel ist die Spisse des heraus ragenden einzelnen

- \*) Obwohl ber Ritter sechs verschledene Arten aus dem Geschlechte Viscum ansührt, so kommen die übrigen doch nicht in Europa, sondern allein im nordlichen und südlichen Amerika vor.
- \*\*) Siehe du gamel Abhandlung von Saumen, Stauden und Strauchern. Th. U. S. 166. [ber Behlhafenften Ueberfehmg].
- \*\*\*) Bled. fyft. Einleit, Th. II. S. 173.
- \*\*\*\*) Ich finde die 4 Puntte e Fig. 85, in andern Werten noch nicht bemerkt.

einzelnen fleinen platten Rernes f, welcher in einer Aebrigen Substanz lieget, und barneben vergräßert abgebilbet ift.

Diese Kerne Beimen laut richtigen und grundlichen Erfahrungen wirtlich auf, und ber Miftel wurde noch häufiger, als es geschiehet, jum Ver-Schein kommen, wenn ihn nicht die starten Plakregen im Spatherbste abswihl-Denn ob er schon auch auf ben Buchen, so wie an vielen andern Botzarten, auskeimt, to muß er boch an ersterer febr oft vergeben, theils weil bie Rinde 3n tlatt, theils wenn fein feiner schwammigter Wurzelkeinig, ber fich als eine am Ende unterwarts gefrummte Warze anheftet, nicht in die ganze Substanz der Rinde eindringen, und seine verlängerte Fortsäse durch die Sast= haut in ben Splint tiefer und weiter ausbreiten tann. Der Ausbreitung feiner Wurzelwarzen afind an der Budhe befonders die febr barten Strablenwande zuwider, welche biefen Baum gar febr vor folchem Zeinde schüken. Da wo er aber angetommen, und festen guß gefaffet, und fein Gebeihen finbet, leitet er die eigenen Baumfafte nach fich bin, und folglich nach einem besondern Wege ab; welches eine große Veranderung in bessen Waches thum macht, zumahl wenn er an solchem Orte angekommen, aus welchem ber Wuchs bes Baums in die Hohe gehen foll.

Betrift es alte und ausgewachsene Baume, so wird man doch wenigftens finden, daß sie nicht tragbar sind.

Man thut wohl, diese immer grune schädliche Pflanze so viel als möglich sowohl in Sorsten als in Gärten auszuvotten, und der aus dem Saamen erfolgenden einzigen Vermehrungsart in Zeiten vorzubeugen.

Der Tuzen, den der Mistel in Ansehung des Voyelleims giebt, ist an sich nur geringe, und dieser kann aus weit bessern Dingen bereitet werden. \*) Als ein angepriesenes Zeilmittel findet er nur unter hochst eingeschränkten Bedingungen, sonst aber in der Einbildung und dem Aberylauben Benfall.

X t 2

394

<sup>&</sup>quot;) Aus fen Salfen ober Stechpalmen (lex Aquifolium L.), besgleichen aus reinem Leinsble.

**5** 394

II. Ephei 2 Arten. Außer ben eigentlichen obigen Parasiten treten auch die Arten des Epheu mit der Büche bergestalt in Verbindung, daß, indem sie aus der Erde wachsen, und sich am Baum in die Höhe klimmen, sie zugleich aus ihrem Stamm und aus den Iweigen häusige Zaakenwurzeln treiben, welche in die Rinde die in den Splint eingehen, und dem Baum die Vahrung entziehen, ohngeachtet sie vermittelst ihrer untern Wurzeln dergleichen noch besonders, und zwar nothwendig auch aus der Erde mit erhalten.

Sie wachsen in solchem Justand ganz ungemein hoch, und verfolgen den Baum dis in den höchsten Gipfel. Es entstehet hieraus nothwendig eine Schwäche, welche ihren Grund theils in der unmittelbaren Entziehung der Nahrung, und theils im Ueberdecken durch die häusigen breiten Blätter hat. Diese Schwäche nimmt von Jahr zu Jahr zu, und befordert immer mehr und mehr den Tod eines solchergestalt bekleideten Baums. Die Arten sind:

- 1) HEDERA Helix, foliis ovatis lobatisque Linn. Syst. Pl. ed. nov. p. 568. Gled. no. 73. Mill. dict. n. 1. du Roi. T. I. p. 300. n. 1.
  - Epheu; Epheubaum ober Mauerephen. Eppich. Ewig. Mauerwurz. Baumwinde. Mauerpfau. Rlimmop. Wintergrun. [Winterepheu.]

Er wächset in vielen hiesigen Forsten, erlangt barinn, nach Beschaffenheit bes Bobens und seiner Befestigung, seine Größe, und vermehrt sich aus seinem Saamen jum Nachtheil ber Baume, so wie er sich auch an der Erde burch seine Ranken ausbreitet, welche barinn Wurzel schlagen.

- 2) HEDERA quinquefolia, foliis quinatis ovatis serratis. Linu. Syst. Pl. ed. nov. p. 568. du Roi n. 2. Vitis quinquefolia canadensis. du Hamel. arb. 4. Miller. dist. no. 2.
- Jungsermein. Zunf blättriger nordamerikanischer Wein. [Sommerepheu].

Diese

Diese Art bes Epheus, welche im Winter ihre Blatter verlieret, \*) ift ursprunglich im nordlichen Amerika zu Zaufe. Sie wird aber ber uns bereits fo gemein, daß sie auch wie die vorige fich in den Waldern nachstens einfinden, und darinn die Baume fo überziehen wird, als wie sie es in ihrem Baterlande thut, in welchem fie in einem Jahre ofters an 20 Ruß hoch treibet. \*\*)

**%** 395.

Die Menge ber Erd- und Baumflechten [Algæ] ist in den Balbungen von Luropa im dichten Zolze aller Urt, ganz überaus beträchtlich, und meh- Flechte über, ret sich ben anhaltender naffer Berbst- Winter- und Frühlings - Witterung Diese Menge nimmt hingegen bey der trockenen und wat: men Witterung in den Sommermonathen an frenen entblogten Orten wieder ab.

Die clemeine Forsteute nennen die an den Baumen vorkommende Slech: ten, und die baraus entstehenden Zufalle, mit ben Gartnern, die Baum-Erage, und halten alles dieses für Auswürfe ber Baume. Die Arten ber Rlechten selbst nennen sie aber überhaupt Baummook, von welchem sie, wie wir sehen werden, doch sehr verschieden sind.

Ihre Substanz, welche bald locker, markig und faftig, bald trocken, gåber und bichter ift, wird an einigen ben uns, bald flaubig, mehlig, ober kornig, blasenhaft, schwammicht und gallert = ober schimmelartig, auch ben andern mehr jufammenhangend, hautig, blattrig, faferig, bornig und bergleichen gefunden. Ihre Gestalt bestehet zuweilen in einer Saut, fo wie man fie im Begentheile auch sehr wohlgebauet antrifft, wie jeder Art verschieden eigen ist.

Sie zeigen uns die allerbesondersten Gestalten, nach welchen sie sowohl, als nach ihren Eigenschaften bas Mittel zwischen den Schwämmen und den Mooßen halten, ale auch mit jenen, sich zugleich den Granzen des Gewächsreiches gegen das Thierreich nähern. \*\*\*)

Mra.

\*) Sich halte meine kurzen und passenden Benennungen schlätlicher, weil sie zugleich ben Sauptcharafter beftimmen.

D6

<sup>\*\*)</sup> Philipp Millers allgemeines Gartnerlericon, [ubers. VIII. Ausg.] Th. 2. 436.

<sup>&#</sup>x27;) Gleditsch syst. Einleit. Th. 1. S. 33.

Ob sie wolft nicht alle eine bisher deutlich unterschiedene Befruch= tungswerkstatt zeigen \*), da sogar ihre Wurzeln, Stiele und Blätter an einem Stücke ohne Unterschied der Gestalt beysammen sind, so ist doch der nach und nach erscheinende Saamen deutlich sichtbar, indem er bald in kleinen Knoten ohne Ordnung, bald schnurweise, oder in Platten, in hohlen Bechern, auf etwas zusammengebogenen, auf= und auswärts stehenden nagel= formigen Schuppen gefunden wird.

Die Baumflechten überziehen, mittelst der Besamung, die vom Winde besordert wird, die Bäume nach und nach, an Stänmen und Aessten fast ganz und gar, daß sie besonders auf der Nord, und Nordostseite und in selcher tage anfangs staubig und rauch, hernach haarig, und endlich struppicht erscheinen.

Wenn man alles zusammen nimmt, was von unsern Baumflechten, von welchen hier die Rede ist, uns wirklich nurslich senn könnte, so ist es boch gegen den Schaden am Solze sür gar nichts zu rechnen, welchen sie thun, sobald sie überhand nehmen, und die Rinde die überziehenz wenn aber ja einiger Tunzen von ihnen zu erhalten wäre, so muß ihr Gebrauch zum Särben allgemeiner werden.

Sie verstopfen benm Ueberziehen die Lingange, burch welche die lufti: ge Scuchtigfeit in die Baumeeindringen sollte, und ziehen sie in sich selbst.

Hierburch werben bie junge Baume, und alle so mit glatten und bunnen Rinden versehen sind, in ihrem Wachsthum sehr zurück gesetzt, daß sie schmachten, und öfters gar ausgehen mussen. Die alten Baume aber, welche, wenn es Büchen sind, ohnedem bald oder leichter der Faulung unterworfen sind, werden dadurch um so eher noch zerstöret.

Außerbem halten die blättrigen ausgebreiteten häufigen Slechten ober Lichen den Regen und Thau von den Stämmen ganz besonders ab, oder sie ziehen ihn, wenn sie trocken sind, zu stark an, wodurch in der Rinde eine Gährung verursachet wird. Sie dienen sänntlich einer großen Men

<sup>\*)</sup> Jon. JAC. Dillenit Historia Muscorum &c. introit. p. XIII, &e.,

teldes kleinen Unteziefers, welches ben Baumen bekanntlich in vieler Abucht schädlich ift, zum Aufenthalt.

Da die nordliche und nordöstliche Laue den Lichen oder Flechten sehr geneigt ift, und wir von unfrer Bische ein Gleiches wissen, so wird hieraus aar leicht auf die Menge folcher Gewächse an diesem Baum zu schliefe fen seyn; obuleich die Lauge der Buche war mancher Lichenart zuwider seyn kann, worüber es aber jur Zeit noch an Erfahrung fehlet.

Bu ihrer Verminderung muffen wir den fregen Jugang der Luft und Sonne, mit gemäßigtem Thau und Regen in den zu sehr von Slechten überhäuften Waldungen zu befördern suchen, wenn wirgleich nie im Stande senn durften, sie ganglich auszurotten.

Alle diese Slechten haben in Absicht der Buche gleich schädliche Litzenschaften, sobatd fie in Mente auf ben jungen ober alten lebenden ober todten Wurzeln, Stocken, Stammen und Aesten gefunden werden, unter welchen Umftanden fie in Ansehung ihres Gibes nur selten Auswahl machen, aus welchem Grunde ich alle die hierher gehorige Arten in einer Reibe in biefem Abschnitt anzeige. \*)

§. 396.

Die an ber Buche befindlichen Slechtenarten gehoren famtlich un- Berzeichnis ter zwey Geschlechter dieser Gewächvordnung, und bestehen nur der an den entweder aus I. Jungermannien, ober II. Lichen.

Buche gefund benen Erchen

Die ersten halten die Grange mit den Moofen, mit welchen fie einige Aehn- od. Blechten. lichkeit, und auch wie diese eine bereits entbedte Befruchtungswerkstatt haben. Sie find:

1) JUN-

3) 3d beblene mich baben der ubgflichften Afrije, weil ein großer Theil meiner Lefer Die Befchreibungen sowohl von den Flechten als von den folgenden Moofen fehr gleichgultig aufnehmen burfte. 3ch fuche also blos ben Rennern verftanblich und millich zu werden, die ich zugleich auf die Dillenischen Abbildungen verweise, und um fo mehr bier Rupfer fpare, die nur wenige achten warben. Bas von beutschen Benenmurgen angebracht werden tonnen, ift nach bem Werfe: Planes cryptogamies form Gentingensis Col, & Defer. D. Fr. Guil, WE 19 gefthebett.

I. Jungers mannie. 3 Arten. I) JUNGERMANNIA asplenoides. Linn. Syst. Pl. no. 1. \*)
Lichenastrum asplenii sacie, pinnis consertioribus. Dill. Hist. musc. p. 483.
Tab. 69. sig. 1. 2.

Milgfraut. Jungermannie. [Weis.]

Bachset in naffen, tiefen und schattigen Balbungen an ben Wurzeln ber faulen Buchenftocke und am Lagerholze, wo man fie in ber Bluthe findet.

2) JUNGERMANNIA dilatata. Linn. Syfl. Pl. no. 15.

Lichenastrum imbricatum minus, squamis convexo-concavis. Dill. Hist. Musc. p. 497. Tab. 72. fig. 27.

Rleine Lebensbaum-Jungermannie. [Weis.]

Eine gemeine, schuppige, xauhe, kriechende Rindenflechte von schwarzrother Farbe, an Buchen, Elsen und andern Stämmen mehr, welche abzustehen anfangen, ober schon wirklich tobt find.

3) JUNGERMANNIA platyphylla. Linn. Syft. Pl. n. 18.

Lichenastrum arboris vitæ facie,\*\*) foliis minus rotundis. Dill. H. musc. p. 501. Tab. 72. sig. 32.

Große Lebensbaum-Jungermannie, W.

An den untersten buchenen Stammenden wird sie häufig gefunden. Sie hat ziemlich viel Aestchen, die sich kreußweise gegen über stehen. Die Blätter sind herzsörmig, liegen dicht auseinander, und sehen dunkelgrun aus. Der Blüthenstiel ist kurz, so groß als die Blüthe selbst, und es besinden sich der Blüthen viel auf jedem einzelnen Stämmehen.

II. Lichen.

1) LICHEN scriptus. Linn. Syst. Pl. no. 1.

Lichenoides crusta tenuissima, peregrinis veluti literis inscripta. Dilk-Hist. Musc. p. 125. Tab. 18. fig. 1.

Schrift-Lichen. W. Schwarze Baumkräge.

2) LI-

<sup>2)</sup> Bo hier Linn. Syft, Pl. angeführet wird, ift es allezeit die Reichardiche neuefte Ausgabe.

<sup>\*\* )</sup> Arbor vitz, foll Thuya L. febeuten.

- 2) LICHEN rugosus. Linn. Syst. Pl. no. 8.
- Lichenoides punctatum & rugosum nigrum. Dill. H. M. p. 125.
  Tab. 18. f. 2.
  - Schwarzer runglicher Lichen. W.
- 3) LICHEN faginus. Linn. Syst. Pl. no. 16.
- L. leprosus albus, tuberculis albis farinaceis. L. It. Scan. 59. Lichenoides candidum & farinaceum, scutellis fere planis. Dill. H. M. 131. Tab. 18. fig. 11.

Weißer warziger Aruftenlichen. W.

Eine ber Buche eigene Art.

- 4) LICHEN subsuscus. Linn. Syst. Pl. no. 24.
- Lichenoides crustaceum & leprosum, scutellis subsuscis. Dill. H. M. p. 134. Tab. 18. fig. 16.

Brauner Schildlichen. Weis.

5) LICHEN byffinus. Scop. fl. carniol. alter. p. 365. no. 1373.

Eine Art von harter Baum = und Steinflechte. Sie stellt insgemein eine sehr einfache weiße mehlstaubige Binde vor, mit schwefelgelben Knopfchen, die ein gelbgrunes Pulver führen.

6) LICHEN punctatus. Scop. fl. carn. alt. p. 364. no. 1374.

Eine weiß= ober dimkelgrune Flechtenhaut auf der Buche. Sie führt einzelne glatte Saamenschilder, und ist mit einem schwarzen Rande, schwarzen Punkten, und solchen Strichen versehen.

- 7) LICHEN alveolatus. Scop. fl. carn. alt. p. 367. no. 1380.
- Eine sehr glatte weißliche Budhenstechte mit schwarzen, glanzenden und kleinen runden hohlen Staubschildchen, welche zulest aufspringen, und das Anseben der Deffnungen kleiner Wachszellen haben.
  - 8) LICHEN olivaceus. Linn. Syst. Pl. no. 30. Lichenoides olivaceum, scutellis lævibus. Dill. H. M. p. 182. Tab. 24. fig. 77.
  - Olivenfarbiger Schuppenlichen. Weis.

9) LI-

#### 322 Vierte Abhandlung. Viertes Hauptstud.

9) LICHEN parietinus. Linu. Syst. Pl. no. 35.

Lichenoider vulgare finuofum, foliis & scutellis luteis. Dill. H. M. p. 180. Tab. 24. fig. 76. C.

Gelbe Baum frage. Goldgelber Schuppenlichen. Weis.

10) LICHEN pulmonarius. Linn. Syft. Pl. no. 43.

Lichenoides pulmoneum, reticularum, valgare, marginibus peltiferis. Dill. H. M. p. 212. Tab. 29. f. 113.

Lungenmoof. Baumlungenfraut.

Eine der allergrößten Bammflechten. Sie sist an den Büchenstämmen, Eichen, Rochtannen und Kiefern, und hängt etwas herab. Ihre Substanzist daße, tederhaft, die Farbe grünlich, und der Arzneygebrauch schon sehr alt; so wie sit von den Schustern zu Bereitung gewisser Lederarten, und von andern zur Jarbe angewendet wird.

11) LICHEN carrinus. Linn. Syft. Pl. no. 62.

Lichemoides digitatum einereum, lactucæ foliis finuatis. Dill. H. M. p. 200. Tab. 27. fig. 102.

Aschgrauer Bundelichen.

Es wird in Pulver mit gestoßenem Pfesser gegen ben Biß toller Hunde gebraucht. Boerhave, Mead, Dillenius und andere haben ihren Gebrauch empfohlen; ber herr van Swieten bezeugt hingegen, daß auf ihren Bebrauch die Tollheit sich bennoch eingefunden habe.

12) LICHEN ampliffimus. Scop. fl. carn. alt. p. 386.

Lichen pulmonarius, arboribus adnascens, maximus: Michel. N. G. Pl. p. 88. Ord. XVII. Tab. 46.

Eine der allergrößten Erd= und Baumflechten, die sich sowohl auf den unsterften Stammenden der Buche, als der Nadelholzer, in den Geburgsforsten am weitesten ausbreitet, und aus zwen von einander verschiedenen Pstanzen bestehet, deren Geschlechtsunterschied sehr kenntlich ist. Sie ist oberwärts aschgrau, unterwärts roth mit rothen oder dunkelgelben Saamenschildern, die eine schwarzes Pulver von sich stäuben. Ihr Körper bestehet in einem zertheisten bäuti-

Digitized by Google

baufigen Blatte, beffen Abtheilungen gejadt, und untermarts gang mit feinen wolligen Fasera besett find. Durch Alter, Rahrung und Trockenheit verandert Ach diese Flechte, etwas, sowohl an Gestalt als an Farbe.

12) LICHEN coralloides scyphiformis. Dill. H.M. Tab. 114. fig. 6. sequent. Lichenes pyxideti. Tourn. Inst. R. H. 549. Tab. 325. Vid. & Vaillant. Paris p. 115. Tab. 21. & Michel. N. G. Pl. p. 82. Tab. 41. Ord. I. fig. 1. 6.

Bon diefer Klechte finden fich ben uns insgemein in Laub = und Harpval-Dern 13 Berfchiedenheiten, von welchen etliche mabre Arten, Die übrigen aber ihre Abanderungen find. Sie haben ihren Sik auf ben buchenen Stocken, Wurzeln und dem Lagerholze, auch wohl auf andern Solzarten.

14) LICHEN caulescens subulato-cornicularus, simplex & difformis. Gleditsch.

Diese Flechten sigen auf dem faulen Holze, abgehauenen Stammen, und um die Wurzeln alter Stocke. Es gehoren barunter die Lichenes corniculari Coralloides scyphibes Herrn von Zaller Hist. Helv. n. 1902. 1908. formæ &c. Dill. Hist. M. p. 88. Tab. 14. fig. 13. CDE Tab. 15. &c.

Le werden noch mehrere Baumflechten zuweilen auf den Buchen gefunden, daß man ihrer noch 20 zählen konnte. Sie werden aber auf der Rinde anderer Baume ju haufig angetroffen, als baß sie ben Buchen besonbers eigen senn sollten. Unter vielen konnten biejenigen vor die merkwure digsten gehalten werden, von welchen nur etliche angeführet worden sind, welle che sich an den gesunden machsenden Buchen, als eine Zaut dermassen felt senen, daß sie sehr schwer ober vielmehr gar nicht davon abzuson: dern sind, einen krätzigen, kalk= ober mehlartigen Ausschlag vorstellen, und gleichsam auf der dunkeln Buchenschale lauter abwechselnde, belle, breite oder schmale Querbinden vorstellen, wodurch sich die Buchen bas gange Jahr -hindurch aus der Ferne schon außerlich vor andern Holjarten unter-Scheiden.

§ 397·

Von den Baummospe überhaupt.

Einige Mooke [Musci] kommen an den Stammen der Büche vor, die sie besonders unten überziehen. Dergleichen Baummooke sind immergrünende, dauerhafte Gewächse, welche in jedem Alima, besonders aber mehr in nördlichen gedeihen, wie sie denn auch eine schattige und nördliche Lage lieben.

Die Mooke überhaupt haben die ganz besondere Ligenschaft, daß, wenn sie gleich viele Jahre im Zimmer gelegen, und so dürre geworden sind, daß man sie zu Pulver reiben könnte, soche dennoch ben erlangter kühlen frenen Luft und Feuchtigkeit, welche ihnen allezeit ersorderlich ist, auf dem ihnen eigenen Stands wieder ausleben, und aufs beste fortwachsen.

Es geschiehet dieses allemahl, sobald sie nur nicht durch Rochen, ober Darren in erzwungener Siese, ober durch Auflösungemittel getödtet sind.

Sie haben sehr kenntliche Wurzeln, Stiele und Blatter, welche wie ben ben Pflanzen fehr beutlich von einander unterschieden werden konnen.

Die Moofe inogesamt bringen auch ihre besondere Bluthen sin getrennten Geschlechtern\*) gang offenbar in Bestalt kleiner Blasen, Roschen ober Knopfchen, welche einzeln, bald blos auf feinen Stielchen stehen, ober aber ohne bieselben befestiget, und mit kleinen Huthchen von obenher bedeckt werden.

Die Mooksaamen bestehen in dem Sederchen, oder dem noch unentwickelten Pstanzchen selbst, ohne Saamenblatter [Coryledones], wie die Pstanzen, zu haben, und aufkeimen zu mussen. Man kann daher die Vergleichung unter diesen Gewächsen, mit den lebendig gebärenden Thieren anzustellen sich erlauben.

Wo sie die ihnen angemessene Nahrung und lage finden, wachsen sie frisch fort, und breiten sich mit ihren Wurzeln zuerst an den Baumstammen aus; sie nehmen daben mancherlen, doch die jeder Art eigene Gestalt an, und abs

<sup>\*)</sup> Mehr siehe hiervon D. Ioh, HED WIGII fundamentum Historia naturalis muscorum &c. 4. Lips. 1782.

Men mit solcher manchen Pflanzen, besonders manchen Madelhölzern im Kleinen nach.

Die Moofe werden den Baumen febr ichadlich: bent ble viele von selbigen angezogene Feuchtigkeit ftockt unter benfelben; Die Ausbunftung wird gehemmt, und der unmittelbare Eingang der luftigen Reuchtigteit wird von den Baumen durch fie abgehalten, und diese nimmt erft, bevor fie in die Rinde kommen kann, diejenigen übeln Eigenschaften an, die aus der unter bem Mooke vorgehenden Stockung und Gabrung jederzeit entstehet. Die Anzabl der Mooke in den Büchenwaldern nimmt zu, wenn man die Geburgsforften und die vernachläßigte, mit Windbruch und allerhand Lagerholz, auch abstehenden und abgestandenen Baumen angefüllten Reviere untersucht. Von ihrer großen Menge muß man boch wetten ihres Wechsels im voraus fagen, daß sie sich auch in andern ale Buchenwaldungen gleichfalls befinben, und beswegen, theils für feine besondere den Buchen eigene gehalten, theils aus dieser Ursache hier nicht alle angeführet werden können. Verminderung beruhet auf diejenigen Grunde, bie ich ber den Slechten vorher schon erläutert habe, und welche in dem Zugang der frepe en Luft und Sonne bestehen.

**6.** 398.

Die an der Büche wahrgenommene Mookarten gehören sämmtlich unter 4 verschiedene Geschlechter bieser Gewächsordnung, und bestehen ber an ben nach bem System des Ritters Linne,

Buche gefun benë Mooke

- I. in Sontinalen, Züllmooß. Planer S. 1012.
- . II. Mnium [Weis], Sternmoof. Di. S. 1014.
  - III. Bryum. W. Anotenmoof. Pl. S. 1014.
  - IV. Zypnum. W. Astmoof. Pl. S. 1015. ber linn. Gattung ber Pflanzen.
  - 1) FONTINALIS pennata. Linn. Syft. Pl. ed. nov. no. 4. Sphagnum pennatum undulatum vagina squamosa Dill. Hist. M.p. 250. Tab. 32. fig. 9.

Sedrichtes gullmook.

#### 326 Vierte Abhandlung. Viertes hauptsind.

Es wachst wie das gestebert fraus gewässerte Hopnum [Hypnum erifpum L.] an den Stammen der Buchen, und wird mit diesem oft verwechselt. Es hat wenig Aeste; die Blatter stehen blos zu benden Seiten, sind durchsichtig und wellenformig, und die Saamenkapseln nehmen nehen den Blattern ihren Ursprung.

11. Minium. 4 Arten. 1) MNIUM pellucidum. Linn. Syft. Pl. no. L.

Mnium ferpilli foliis omnibus pellucidis. Dill. Hist. M. p. 232. Tab. 31. fig. 2.

Duntelgrun myrtenblattriges Mnium. [Weis]

Ueberziehet an schattigen und feuchten Orten bie in Saulung übergehende Stocke und Wurzeln ber Buche.

Die Kapfel ift ben dieser Gattung walzenformig, und ihr Kappchen, welsches jene bebeckt, ist auch weißlich und gestreift, auf dem Wirbel aber eisenfarblg. Fällt es ab, so erscheinet die Kapsel als eine ausgezachte Krone.

2) MNIUM androgynum. Linn. Syft, Pl. no. 2.

Dill. H. M. p. 230. Tab. 31. fig. 1. Cat. giff. app. Tab. 1. f. A. B. C.

Zellgrunes Enopfiges Maium. [Weis]

Ohnerachtet die mannliche Bluthen davon im Frühjahr häufig zu feben find, so findet man in hiefiger Gegend bach selten zu irgend einer Jahrszeit ihre weibsiche faamentragende Stiele. Es hat Aeste, wodurch es sich von dem vorhergehenden unterscheidet, mit welchem es sonst viele Aehnlichkeit hat.

3) MNIUM serpillifolium, vel cuspidatum. Linn. Syst. Pl. no. 16.

Bryum pendulum, serpilli solio rotundiore pellucido, capsulis ovatis.

Dill. H. M. p. 416. Tab. 53. f. 81.

Rundes Quendel-Mnium, [Weis]

Diese Art grünet vorzüglich sehon an den alten Stocken der Buchen. Spat im Herbst zeigen sich die mannlichen Bluthen häufig, und im Februar kommen die weiblichen Stiele zum Vorschein.

4) MNIUM fissum. Linn. Syst. Pl. no. 19.

M. trichomanis facie, foliolis bifidis. Dill. H. M. p. 237. Tab. 31. fig. 6.

Ein.

Ein tleines Mooß, I bis 1 Joll lang, I Linke breit, auf ben buchenen Wurzeln. Die Blatter fiehen zu bepben Seiten gegen über, find rund, haben is der Mitte einen tiefen Einschmitt, und sehen blafgrun aus.

1) BRYUM apocarpum. Linn. Syst. Pl. no. 1.

ui. Bryum. 5 Arten.

Sphagnum fubhirfutum. Dill. H.M. p. 245. Tab. 32. fig. 4.

. Schartacktopfiges Bryum. [Weis]

Auf den Wurzeln und Stammenden im Schatten zwischen Steinen. Die Rapfel ist lang, mit einer feinem gekrimmten Spitze versehen.

2) BRYUM striatum. Linn. Syst. Pl. no. 2.

Polytrichum bryi ruralis facie capsulis sessilibus, majus. Dill. H. Musc. p. 430. Tab. 55. sig. 8.

Bestreift Buthpolytrichum. [Weis] \*)

Dieses Mooß ist kast an allen Buchen, sowohl auf dem Stamme als an den Aesten zu sinden. Es hat kaum die Länge eines Zolles, grunet vorzüglich schön, und wird leicht an den haarigten Huthchen, womit die Saamenkapseln bedeckt sind, exkannt.

3) BRYUM pomiforme. Linn. Syft. Pl. no. 3.

Bryum capillaceum, capfulis sphæricis. Dill. H. M. p. 339. Tab. 44. fig. 1.

Apfelformiges Rapfelnbryum. [Weis]

Dieses Moof überziehet die Baumstocke in tiefen schattigen Grunde und an hohlen Wegen mit einer Decke. Die Kapseln sind rund, und die Stiele zuweilen sehr lang, die Mundung der Kapseln ift aber nicht gezacht wie ben andern.

4) BRYUM rurale. Linn. Syft. Pl. no. 7.

Bryum rurale unguiculatum hirfutum clatius & ramofius. Dill. H. M. p. 352. Tab. 45. fig. 12.

Zaarblättrig sternförmiges Büschelhypnum. [Weis] \*\*)

**Ben**u

- \*) Dieses Bryum gehörte vordem unter bas Geschlecht Polytrichum: nach dem Linneischen System aber wird es für ein Bryum erkannt und anzeimmen. Hiernach wurde des beutsche Geschlechtsnahme Anotenmoog des herrn D. Plas ner mit dem Zusat des Trivialnahmens von D. Weis bester kyn.
- \*\*) Beffer haarblattriges Knotenmooft

Wenn es an den Büchen wächst, nimmt es blos an den Grammendenseinen Siß, die es mit einer Decke überziehet. Es hat selten Aske, ist I Zolflang, und die Blätter haben an ihrer Spise ein feines getrummtes härchen;
wodurch dieses Mooß sich leicht von andern unterscheidet.

5) BRYUM scoparium. Linn. Syst. Pl. no. 9.
Bryum reclinatum, foliis falcaris, scoparum effigie. Dill. Fl. M. p. 357.
Tab. 46. fig. 16.

Befenformiges Anotenmoog. \*)

An verfaulten Stämmen ist es von glänzend hellgruner Farbe mit sicheformigen Blättern, die blos auf einer Seite stehen, wodurch es die Aehnlichkeit eines Kehrbesens bekommt. Jedes Pflänzchen hat selten mehr als eine weibliche Bluthe, die im Frühjahr sichtbar wird.

IV. Hypnum. 12 Arten. 1) HYPNUM complanatum. Linn. Syst. Pl. no. 7.

Hypnum compressum & splendens, capsulis ovatis. Dill. H. M. p. 268.

Tab. 34. fig. 7.

Plattes aftiges Milgeraut-Sypnum. [Weis]

Die Blätter find gerade über stehend, liegen ganz flach dicht aneinander, sind sehr durchsichtig, blaßgrun und glänzend. In hiesiger Gegend ist es rar, und blüht selten.

2) HYPNUM fylvaticum. Linn. Syst. Pl. no. 9.

Hypnum denticulatum pinnatum, pinnis simplicibus rectioribus. Dill. H. M. p. 267. Tab. 34. f. 6.

Es hat viele Aehnlichkeit mit dem vorigen, ist aber kleiner, und die Blatter sind weniger glanzend.

13) HYPNUM crifpum. Linn. Syst. Pl. no. 3.

Hypnum pennatum, undulatum, crispum; setis & capsulis brevibus.

Dill. H. M. p. 273. Tab. 36. fig. 12. Variet.

Gefiedertes graugewässertes Sypnum. W.

\*) Gine Abfarjung bes Beififchen . P. 214.

Digitized by Google

Es ift an den Stammenden und auf den Wurzeln der Bichen und anderes Baune gewein, und haufig anzutreffen. Die schuppige aneinander liegenden Blätter sind gewässert, und mit Queerlinien durchjogen, auch underwärts an den Stielen getheilt, wo sie einen weißen wolligen Grund huben. Die Rupselfu stehen gerade in die Hohe, und haben eine gezalte Mündung.

4) HYPNUM rutabulum. Linn. Syft. Pl. no. 15.

Hypnum dentatum vulgatissimum, operculis obtusis. Dill. H. M. p. 295.

Tab. 38. fig. 2.

Rrudenformiges Bluthenbypnum. [Weis]

Am untersten Stammende, auf Stocken und trockenem Holze ber Buche und anderer Baume. Die Kapfel ist rothlich und zugespist, unterwärts platt, oberwärts erhaben, und mit einem stumpf-legelsdrmigen Deckel versehen.

5) HYPNUM crista castrensis. Linn. Syst. Pl. no. 21.
Hypnum filicinum, cristam castrensem representans. Dill. H.M. p. 284.
Tab. 36. fig. 20.

Gelbliches Jeterbufch Sypnum. [Weis]

Dieses Mooß macht große breite Stude mit übereinander liegenden Zweisen und Blattern. Die Blumen und Fruchtstielchen kommen aus den untern gelbgrunen Enden der Zweige und Blatter. Die Kapfeln sind langlich und siehen niederwärts. Ihre offene Mündung ist mit haarigen Spihen beseht. Diese Art sie auf der seinen Erde, welche die Wurzeln überziehet.

6) HYPNUM plumosum. Linn. Syst. Pl. no. 23. Hypnum repens filicinum plumosum. Dill. H.M.p. 280. Tab. 35. fig. 16. Saarb [attriges gefiedertes Sypnum. [Weis]

Es hat mit dem unten vorkommenden H. sericeum L. große Aehnlichkeit, unterscheidet sich aber von ihm dadurch, daß es weit kleiner ist, die Blätter sich biss auf zwei Seiten gegenüber stehen, und die Zweige mehr kriechend als in die Sobbe stehend sind.

7) HYP-

7) HYPNUM cupressisorme. Linn. Syst. Pl. no. 24.

Hypnum crispum cupressisorme, soliis aduncis. Dill. H.M. p. 287.

Tab. 37. sig. 22.

Brausblattriges Cypressen-Sypnum. [Weis].

Rriecht aufden Seben und Wurgeln ber Buche und anderer Solgarien, warauf es feine Zweige auseinander wirft.

8) HYPNUM filifolium. Linn. Syft. Pl. no. 36

Hypnum fericeum ramofius & tenuius, capfulis acuminatis. Dill. H. M. p. 327. Tab. 42. fig. 62.

Hebt zu seinem Aufenthalt die Stämme ber Buchen ganz vorzüglich. Es hat viele feine Aesichen, die zu allen Seiten dicht aneinander fort friechen. Die Blätter sind klein und blaggrun. Der Bluthenstiel ist einen halben Zoll lang, roth von Farbe, und bessen Kapfel stehet mehr schief als gerade.

9) HYPNUM sericeum. Linn. Syft. Pl. no. 40.

Hypnum vulgare, sericeum recurvum; capsulis erectis cuspidatis. Dill. H. M. p. 323. Tab. 42. fig. 59.

Arummastig feidenblatreiges Sypnum. [Weis]

10) HYPNUM serpens. Linn. Syst. Pl. no. 42.

Hypnum trichodes serpens, setis & capsulis longis erectis. Dill. H. M., p. 329. Tab. 42. sig. 64.

Saferiges friechendes Zypnum. [Weis]

Ist, wie das obige, häufig am naffen lagerholze an Solzstöden und Wenteln, auf welchen bessen kriechende Sprossen, borftenahuliche Blatter haben. Die Kapfeln stehen nur anfangs aufrecht, biegen sich aber nachgehends herunter.

11) HYPNUM sciuroides. Linn. Syst. Pl. no. 43.

Hypnum arboreum sciuroides. Dill. H. M. p. 319. T. 4. f. 54.

Arummaftiges Lichhornschwang - Sypnum. [Weis]

Wird auf der Baumrinde angetroffen, und unterschiebet sich von andern durch die dicken geschwänzten Sproffenspiken. Seine Blätter sind gestreift, und die Mundung der Kapsel ist zahnformig gerändelt.

12) HYP-

12) HYPNUM cassubicum. Scopul. stor. carniol. alter. p. 336.

1 2327·

Mustus cristam castrenfem representants savescents, nemorosus, castabicus. Morifon. Vaillant. Paris. Tab. 27. fig. 1.

Wächst an alten Buchen in schattigen und steinigen Grund, imgleichen un ben Stocken und Wurzeln der Nüstern und Abornbäume. Es überziehet filbst die Steine. Seine häusigen Blätter find nervig, die Blumen- und Frucht-stielchen aber langer, als die auslaufenden Sproffen; die Kapseln stehen aufvelle, sie haben eine dunktelgeune Ferbe, und ein sehr glattes Kappeheiz.

### 3menter Abschnitt. An todter Rinde.

**6.** 399.

Unter tobter Rinde verstehe ich sowohl biejenige, welche an abgestor: Celduterun benen ganzen Buchen und dem Lagerholze, als auch an frisch gehauer der tobten vien ganzen Saumen und Grücken noch zugegen ist, und also ben denen an Miude. ihr sich ereignenden zusälligen Begebenheiten, zugleich dem unter ihr befindlichen Solze Eigenschaften mitthellen kann, die ben der Anwendung desselben unts wichtig sehn können.

**6.** 400.

Wenn dergleichen Schie überhaupt der Ziese und Dubere a. Hist am solchen, unter verschiedenen Umständen, verschiedene, Durre. und zwererler Wirkungen mahrzunehmen.

Hişe und

Die abgestandenen, und folglich nach und nach ihres Saftes zum Theil berandten Büchen, behalten ihre Rinde, welche daben nur um so viel genauer, vermitselst der Strahlenwände ihren Köpfen, g Fig. 6. dem Splinte angefüger wird. Ein gleiches siehet man an denjenigen Sträcken, welche nach der Berdickung des Saftes, und dem dichter gewordenen Splinte vom Spätherbste, an, die vor der Zeit gefället worden sind, in welcher die Anospen aufzuschwellen anfangen.

Eben

"Chen biefe genaue Vereinieunt wird aber bem Zolze felbft fchabe lich, weil es barunter stockt, wenn die Wärme eine Gäbrung der einenen : Sifte beranlaffet, und wenig Ausbeinftung von flatten geben tann, beren die eigene Safte, wie wir fchon wiffen, nicht fable find.

2) Die wochrend der Saftzeit nefallten Buchen, beren Rinde ulebenn aufgetrieben, und am wenigften Bereinigung wit bem gleichfalle-lockern Splinte hat, unterliegen ben zunehmender Siese und Darre, einer genz mit neen erfehten Wirfuntt.

Die in solchem Körper häufig vorhandenen roben währigen Gaff verdunften aus bemfeiben, und bas innerhalb ber Ninde befindliche Sols minunt daber einen viel fleinern Raum, als vorber, ein.

Die Ropfe ber Straflenwände find nicht vermögend, einer sichen Gewalt zu widersteben, fie geben vielmehr gang nach, indem zumahl bie Rindy filhst nach außen eintrodnet, wodurth ein leever Raum zwischen Splint und Ainde entstebet. Die Sine ziehet die Ainde immer mehr auf, fie trumme fich, und failt von folchen Studten ab, bie alobann erft recht trocken merben.

Dieses Abfallen der Kinde neschiehet indeffen nur mehrensbells an Baumfticken, die entweder gestalten, ober überbamt ber reifmeligen Werbindung der Epidermis jum Theil beraubt find. Runde Stricke, Albier, und gange Banne, auch Stangen von Buchen, geben ibngegen unter der Rinde allemahl eher in Saulmiß über, als binfe Minde abfällt.

. 40T.

Regen.

Amhaltende Flaffe ohne Abwechselung erhält die Kinde sibr lane ge in ihrem Zustande, nahmlich unter dem Wasser, wo außere lust und Barne auf fie nicht wirten tomen, nud alfo teine Gabrung in der Gubfact vorgebet.

Allein, Stude, welche in freger Luft, bem Regen und abwechseinder Erodenheit unterworfen werben, empfinden bie Wirfung ber Gabrung in einem besto bobern Grade am gangen Korper, sowohl ber Ninbe ale bes Holgest woben die Ronftruttion zerfteret, und mandherlen Infetten und Würmet berben gelocket werben, bie fich von folder Saulnig nahren, die fie noch mehr Befordern belfen.

In dem vorigen Abschnitt haben wir zugleich die Insetten, und die Erpe Beident bie progamiften ") überhaupt kennen lernen, welche nicht allein an ben lebenden fet Blaven, sonderst auch auf todter Ainde wohnen.

Der 4. 488. bereits befchriebene Teichner behalt feine ABofining auch in gefällten Buchenholze fo lange noch ben, als beffelt Rinbe für ihn noch angemeffene Rahrung burch ihre Safte liefert; je mehr biese abnimmt, je mehr ift er geschäftig, berfeiben nachzugehen; er wühlt baber noch mehr um sich herum, bis drift er endlich feinen Plate verlaffen umft. Unter folgen Umfänden mich er oft im buchenen Stofterhotze noch gefunden; und mit bewfelben bem gener Aberliefert.

Bur biefen Abschnitt bleibt endlich nur noch übrigt, die Auwendung der vorber abgehandelten Beschreibung der Schwämme, Slechten und Moo-Be, auf todter Rinde jest ju madjen. Mach ber f. 392. geschehenen Anzeige bet Schwamme, bie unfrer Buche fo überhaupt am mehreften eigen fint, tonunt hier befonders in Betracht, was von den Geftflechten ber blattete gen Stockschwämme von No. 1-16. gefaget worden ift. Sie find entweber ber tobten Rinde und foligem Holze gang eigen, ober find an benen im Sterben begriffenen Stammen, Sebcen und Wurzeln befindlich, und geen ben biesen, allezeit außerliche Kennzeichen ber innern Zersterung und bes berannahenden Todes ab, der selbst durch fie beschleunigt wird.

Die Zolzbülze ober Löcherschwämme nehmen entweder ihren Anfang noch bey Lebzeiten ber Buchen, und bleiben, auch noch nach bereit Tode, so lange noch ben leben, als ihr naturliches Alter, angemeffene Nahrung

Derpptogamiften find biejenigen Gewächse überhaupt, welche nach bem Linnelfden Spftem in deffen vier und zwanzigften Rlaffe geboren, und eine von ben abrigen Bemadfen vollig verfchiebene frembe bis ins untenntliche Befruchtung haben, Die gröftentheile verborgen und unenthedet iff.

und Umfinde es verflatten; Ober, fie erwachfen erft auf todten Studien, wou besonders der Beinschwamm \*). gerechnet werden kann.

Die eine Art des Staubschwammes oder Schimmels [Musge globosus. Gled. §. 391.] ist ganz ber todten und verstockten Rinde, und solchen Spanen eigen.

Die Slechten &. 396, und Mooke &. 398. machen überhaupt teie nen Unterschied, sobalb fie nur in ihrer eigenen lage ben Feuchtigkeit und tub. len Schatten bleiben, und wachsen sowohl au der Rinde der stebenden ale tobten Büchen fort.

## Das fünfte Hauptstuck.

3 Won ben jufälligen Begebenheiten am Splinte und bem Solle ben Wurzeln, Stämmen und Neffen.

> Erfter Abschnitt. In ftebenden lebenden Baumen.

Brofticaden Sch habe oben gezeigt, wie der Groft auf die Binde, und durch folde, weie rer, and and das sols feldst wirke.

> Man findet aber auch zuweilen abgestandenes und tobtes, welches in quees und gesundes Bolz eingeschlossen und havon übermachsen ift. Nach den abzugablenden Jahresringeln schreibt fich dieser Zufall aus dem Wing ser des 1709ten Jahres ber; in welchem sowohl die Buchen, so wie die mehreften Baume gang überaus und allgemein gelitten haben,

> Außer ben augenscheinlichen Folgen, erklaren uns auch noch bie Wetters "beschreibungen und damahls angestellten Beobachtungen\*\*), gar vieles, morauf wir weiter schließen konnen.

<sup>&#</sup>x27;) Siebe Abhandlungen ber Schwedischen Akademie Th. 24. von bem Jahre 1762; nach ber beutschen Ueberfebung &. ios - 114.

Sur les arbres morte par la gele de 1709, Siehe Hifleire de l'Acad. R. des Sc. & P. ris, de l'anné 1710, p, 59-61, เห็ร เหมืองตาแกรมแ ซัสมาราสุด สิทธิภาษณะตามูลร์ 11%

## Bufallige Begeventeten Mit Eptinte, Bolge, Wirgein zc. 435

Da nun der Buche insbesondere eigen ist, von innen und unten abzussterben; so wird diese Eigenschaft durch einen solchen Zufall noch immer mehr befördert. In wie ferne bleser Jusail aber, auf die Stütte selbst; als auf Wurzel, Stamm und Aeste wirte, will ich mich bemühen, in dem Folgenden ben besonders hier zu zeigen.

1) Das in einem naffen Serbste in die Erde gelangte Wasser durchdringt, so wie in einem seuchten, etwas eiffetn Stande, noshmendig auch die schwammigten Wurzeln der Buche, welche flach unter der Oberstäche der Dammerde fortlaufen.

Die Röhren und das Mark, überhaupt aber das ganze Gewebe, welches uns nach seiner Struktur bekannt geworden ist, wird davon noch viels mehr angefüllt, als es ohnedem geschehen sein wurde. Könnnt nun ben der vorhandenen Nässe im Herbst, zugleich noch gute Witterung, welche die Bewegung der Materien länger unterhält, so folgt, daß die in die Wurzelit eingegangenen roben Säfte in Verhältniß zum Steigen gebracht, und zuseilen auch weiter dem Stamme zugeführet werden, so viel, als ohne Miwirtung der Blätter zu solcher Zeit noch möglich ist.

Greift nun in solchen Umständen ein starker Frost ohne Schneedecke die mit Wasser möglichst angefüllte Wurzeln an, so zersprenget die Kraft, mit welcher die Eistheilchen sich Plaß zu machen suchen, gar vieles im Gewebe.

Die Folgen hiervon find im innern, ober im wahren Holze sehr schlimm, weil keine Ausheilung verharteter, und doch zersprengter und bes schädigter Solzgefäße statt findet.

2) Im Scamme, welchem noch überdem die Schneebededung allezeit ganzelich mangelt, geschiehet noch um so viel eher, was ich von den Lieklusten &. 380. zur Gnüge schon gezeiget habe.

3) Die Iweige leiden in Ansehung des Splintes, aus welchem ihre Spiken außer der Rinde bestehen. Sie sind aber ben der Buche dem Uebel nicht so allgemein, sondern nur unter den ben der Rinde bekannt geworbenen **,** 

benen Umständen blosgestellt, weil die in vollwüchsigen Baumen enthaltene. Safte, zur Ausbildung der Knowen, noch lange vor dem Winter, gar sehr verwendet worden sind, wie dieser Holzart eigen ist.

Alles übrige hat zwiel Bezug, von ber Minde her, als baß ich weiter bavon handeln, und jenes wiederhohlen sollte; um desto mehr wird sich vont tobten Holze neues fagen lassen.

# Zwenter Abschnitt. Bufallige Begebenheiten am tobten Holfe.

404.

Bon ben juffdige Ber gesenheiten am tobte Sols wiberhaupt.

So wenig auch das Holz der stehenden Baume, außer den Rindenzusätlen besonders gezeigt hat, so mancherlen sind hingegen diejenigen, welche das wirklich todte Zolz betreffen, und dasselbe, sowohl mit als ohne Rinde [nach Unleitung des vorigen Hauptstückes] aus allen s. 339. bekannt gewordenen Hauptursachen,

- A. verandern, ober
- B. ganz zerlegen.
- 1) Die Veränderungen geschehen auf breyfache Urt, indem nähmlich bas Soli
  - a. mit wirklicher Beybehaltung seiner Struktur, und eines Theie les seiner fixen, flüchtigen, slüstigen und brennbaren Bestandtheile sowohl mannichfaltig verändert, als
  - b. Mit Beybehaltung des Ansehens seiner Structur, und mit Verlust der stüßigen Bestandtheile auf eine gewaltsame Art verd wandelt wird, auch
  - c. Mit Beybehaltung des blogen Ansehens der Struktur, und mit Verlust der Bestandtheile, welche durch fremde ersehet werben, in ein ander Naturreich übergebet.
- 2) Die Terkey ung begreift bigenigen zufälligen Wirkungen, durch welche die Struktur vernichtet, und ber Körper also in den Urstoff reduzik eet wird.

Es geschiebet dieses entweders

- da Bud Bebechaldung offiger Aufandehrlie, ind nit Beymischung
- S. nit Bepbehaltung ber blog figen, fenerbeftindigen Beftofftbeile.

\$. 405

Die Veränderung des Solzes, ben welcher sowohl Struktur als Be- anorung Handrheile größtentheils bepbehatten werden, bestehet besonders in den ersten wirticher Graden des Berberbens oder der Jänlung.

Bon ber Ber, anorrung des Holges die mirflicher Bep behale tung seiner Struftur.

a. In ben eie fie Grade bes Berberbens.

Diese Grade nehmen ihren Ursprung, im natürlichen Alter, wie wir beschruttur. velte schon wissen; ober aber, durch Jufalle, welche das alles auch noch mehr a. In den feldenbeitellennigen.

Es entgehet daben dem liegenden ober verarbeiteten Solze, blos die Blastizität; und die Jarbe wird verschieden abgeandert, je, nachdem Matetien hinzu treten, die dieses lektere wirken konnen. ")

Die Jufalle, welche an allem diesem Schuld haben, leiten sich entweber aus der veränderlichen Luft und Witterung ber, denen das Holz unter manten Umftanden ausgesest wird; oder sie bestehen in dem verschiedenen Wurmsfraß. Je mehr aber alles dieses zunimmt, je mehr nähert sich das Holz seiner endlichen Zerletung.

**4**06,

36 würde dieses durch vinige zwamig Figuren erläutern, beren ich im Saugefielt vom natürlichen Alter? Schwachheit und Tod vorläufig Erwähnung gethan habe, und die Abbildungen berjenigen natürlichen Platten seyn würden, welche ich aus dem Cabinet ver Königl. Atademie der Wissenschaften erhalten habe. Es schreckt mich wer hiervon theils die zunehmende Arstvarfeit des Westes, theils diejenige Berfännmelung ab, welche dergietigen Figuren in illuminieten Appfertasein zeigenz ber welchen die Aehnlichseit die geringste Gorge solcher Leute ift, die sich von dieser Arbeit nähren. Der naturforschande Forstmann und Liebhaber besist dergleichen Stadte ohnedem im Original, und trachtet ihre Wenge verschleden zu vermehren; der Leve aber verlacht grundliche Kenntnisse, well er das alles nicht versteher, und Wissenschaften ihm nicht verstehen find.

b. Bep ben fünftlichen. Berbefferung und Bermehe rung ber Dauer.

Die künftlichen Arten, auf wilden die Daven des beschaus Klusse bolzes beschebert, und bessen Jestigkeit vorunderet wirt, gahdene unter die jeuigen willürlichen physiskhen Begebenheben, die und zu wihren Moriselt dienen; indem wir badurch zu Wirtzeln gelangen, das Bulchenholz zu wante cher Absiche anzuwenden, wozu es sanst tauget.

Die Zauppfache bestehet indeffen ben allen hierzu schicklichen Methobens

- 2) In der Ausziehung des sonst in Gabrung kommenden, Stockung und Fäulniß verursachenden Saftes;
- 2) in der genauen Verschliestung des ben dem Auslaugen entstandenen Raumes ün Solzgewebe selbst, und
- 3) in der Zinzubringung solcher Materie, welche nach ihrer Natur den Würmern ganz zuwider, und auch beständig ist.

Bur Erreichung biefer Absichten tommen nothwendig in Betracht;

- a. Die Teit, in welcher bas Solg ju fallen ift;
- b. bie Mittel, woburch ber Saft ausgezogen werben fann;
- e. die Arten, das Holz trocken zu machen, und entlich
- d beffen Sicherung.

407

Bon ber galle jelt berglein den Dolges.

Unter die hieher gehörigen Sortimente von Nuhholz, rechne ich, vorläufig bavon Erwähnung zu thun, nur diesenigen statken, welche man allem nur an Schnitte und Werkholz, aus Hampshächen, nicht aber, wie steines Stangen-Gestell- oder Geschirr- und Schnikholz aus Schlaghölzern fällen kinnen, von welchen Gattungen ich insbesondere an seinem Orte handeln werde.

Da nun von Hamptbannun, nach h. xx7. kein Miedenannschlag des Stosses erwarter werden kunn, so ift es auch in Absicht der Jorftwirthschaft gang gleichgultig, in welcher Zeit vergleichen Werkholz gefället werden under in so ferne nur die Methode der Dauer und Sestinkeit entspräckt.

Es kömmt hierden zuförderst auf die Ablegung alter eingewurzesten Oors urtheile an, die aus dem Mangel physikalischer Erkenntniß herstammen.

SE In

1.1. Da min aber biefer Saft beweislich; die Urfaebe ber Lanteil, und ba ing Bol: Lammander Mikanga ift, er gagi aus folden Schelen nicht von felich verfliegt, Die ichm im Winter unch bergemeinen Art gefället finde in falat, bei Diejenigen Mittel um Beforderung ber Dauer Die pontheilhafteften fem muffen; durch welche Diefer Gaft geborik aufgelofet, und zum weichen nefchielt gemacht, wird.

Die Matur bewirft dieses in jedem Smidling; wenn nobunkt bund bie fteigenben Erbfafte, Die Mischung und auch bie Anflohing bes eigenen vor fic gebet. Das Boly enthalt also zu folder Beit ben fülfgigften und auch ben mebreften Saft in famtlichen Gefäßen.

21 - 22 21 21 31 1 6. 40\$-

faljigen und flachtigen, benut Steigen aus ber Erbe, in allen Bannetbetten maße Mitteln, wor gelbfet und verdamet, folglich auch zur Vereinigung mit jedem Waffer gufchielt gemacht ift: fo fann auch mittelft einer zu bewiedenben weitern Parbunnung, bie Austangung geschehen. 🗦

Safte ausger

1 : Die Methoden, beren man fich ist England befonders hierzie bebies net "). And verschieden, : und sie werden anderweiten durch nachalmender den Mitfläuben gemeiten noch angemellenere Mittel febr vermebet. 44)

Somobil bas Walter als ble cliese welden au binfen Mebnf. Gebrandel Das erftere minumt die seifenartige Auflösung bes eigenen Saftes auf, und Aber felche in veränderter Bestalt aus dem Golfe aus, wedurch atst demfelben

) Eats Erbauung des Zimmerholzes. (Uberf.) Leipzig. 1752, Stuble:Allgem: offen Jouftmanaz. 24. 2. S. 36-40.

D. du Roi Sarbkelche Baumzucht Th. 1. S. 264.

G. L. Bragmann, Probiger ju Singlow in Dreußischpommern, Abhandlung über die Mittel, das Schiffbauholz von Lichen und Buchen dauerhafter 34 Machen. Petersburg. 4, 1780. [Eine von ber Alabemie gefointe Preigichrift.]

Digitized by GOOGLE

Alben die Abrellende auch prfommenziehende Arefe benommen, und es zu allen len Gebrauch viel tilchtiger gemacht wird. Die Ziege verdanspfer zwar Bobl einet Chaif, der den einemen bengemifichten roben Gafte, und felbft viel Matines aus erftern. Gie hinverlifft aber bie firer Cheile vollig, und mour um fe mehr, je waniger bewon pur Ausbildung ingier Theile verwendel worden, und alfo nach in einem folden Roeper varhanden finde-

Ein stäuterer Grad der Sine tenn ohne Berliff der Eligfigliat, und obne Verheerung der festen Theile bes Solzes nicht fäglich jum Muszies Len ber Gafte attgeweinbet werben; ") und es folgt fierans ber Schliff: Daß Sine vor dem Waffer, der Absicht nicht entspreche.

Es thumt vielmehr auf die Methode an, nach welcher das Wasser in bas Holgewebe eindringen, die Auflösung aufnehmen, und mit fich end führen konne, indem es neuen Wasertheisen Plat macht.

Hierzu hilft die fogleich nach dem Friihlingsfäller zu veranftaltende Behimming aus bem gebbsten, und bas schlemnige Linbringen bes Bolges in Waffer, welches febenn vom holgewebe febr gerne aufgenaumen wird.

Das Meete ober Salzwaffer tonn aber hierzu nichte vorzüglich thung benn es ift befannt, bag Geefchiffe in foligem auch gar fart von Wirmern unsunt Maffer angegriffen werben. Dieler Gals im Solze ift bemfelben vielmehr lidelblich, weites die feuchte Enfr angliber, und folibes Gole beflän: bigen Merdnberungen, mit Aufquellen und Schwinden gugline. Mie den Mein Niegenbes, dech nicht fehr tiefes Wiffip.

Ron bem Eradnen bes unbereiteten Dobes.

Racidem in benen Semmermonachen die Muslaustunge fost deurs alle Berührungspuntte bes Studes von fatter gegangen; fo bat fingegen bas Waffer die Stelle der eigenen Safte und der hamit verbundener Moserien fir den festen Theilen, und deren Zwischenschunge einen Dammen.

<sup>&</sup>quot;) Man vergleiche blerinte bie gewattsame Ausziehung bee Saftes bet Buden; wele der auf ben Meffingwerken seinen besondern Musen ber ber Lattungebeit bat. mid unter andern ju Grastin in Bohmen juberriter wird. Diefer Saft ober bie Lange erfolgt durche Betansbraten, worauf das Dutz febr buld vertoblet.

Municalle nunmehr auf biejenigen Reuffte an, welche bas Waffer aus beneu festen Theilen werschaffen komen, bamit:

- 1) das boch nie gang reine Wasser nicht schädliche Eigenschaften im
- 2) bas erweichte Bewebt verhartet,
- 3) die Twischenraume gegen den Zutritt der fregen Luft und der Warme mbglichst geschlossen, und
- bie noch eine barinn zuruck gebliebene wenige Safte nach det Oberfläche gebracht werden können; um ben ber fernern Bearbeitung berfelben ins reine, moch weiter, und gänglich abzugehen.

Das Wasser hat die Ligenschaften, entweber nach der anziehenden Kraft der Wärme zu steigen, und sich durch solche in der Gestalt des Dampfes aus einem Körperzu einsernen, als auch, daß es der Sign ben andem Ligistalte den weicht.

Es bleibt also eine gemäßigte und gleiche Warme bas Mittel, um alles. Dasjenige zu bewirten, was zur Austrocknung bes Holges, burch die Dauppfmeilen, das Sandbad, und bergleichen, zu folehem Endzwecke verlangt, und bliefft bekunnt geworden ift.

### 410

Das vorhergehende ift indeffen doch nicht hinreichend, wenn nicht Bon der Sie Maahregeln ergriffen werden, nach welchen weiter die Frischeit und Daner des derung des Holges begünfligt wird.

Denn, wenn dergleichen zubereitetes Jols bald nachter ohne weitere Und dem Wenne flände der veränderlichen Wiererung bloo gesteller wird, so ninnunt die Andischung des trockenen Rörperd allmählig wieder überhand, und es soigt daraus die neuere Erschlassling des Gewebes, mittesk Eingunges der homor genen Theile, aus freger Luft und Mässe, die sowohl die Zäulnist besordern, als Schwämmen und dem Mosse den Unterhalt abgeben, diese aber lokken Jusekten und Würmer an, welche dem mehresten toden Zolze

வர்க் அடிய 🙈

Digitized by Google

memein, und schäbsich; aber nach ihren Arten, und eigenehundlichen Aufend balt noch nicht genau genug bekannt find. ")

Der Rauch ift ein bewährtes Mittel, bergleichen Sols recht bans erhaft zu machen, und vor dem Wurm zu schüßen. Er durchziehet bie allerfeinsten noch vorhandenen Deffnungen, und sent barinn die in ihm endhaltenen breunbaren, dhligten, und fluchtig=falzigen bittern Theile ab. Inbem nun die Zwischenraume im Gewebe bamit erfüllet worden sind, und der Bolkforper hierdurch gleichsam einbalfamiret ist, so widerstebet zugleich bie Bitterfeit folcher empyrevmatischer Dehle und bamit verbumbener Salze, fo wohl der Saulung, als auch dem Aufenthalt der Würmer.

Ron berBerr manblunabes Solves Aufebens ber mit Berluk ber fiffigen Coblen\_

Eine nemdsigte Kraft des Seuers verwandelt das Zoli, läst aber deffen Struttur, deffen fire Bestandtheile, und bas mehreile der mit Bepbe: feperfangenden brennbaren bandt verbundenen Materie, inden fie mut Me Seuchtigkeit, mit einem Cheil des fluchtigen, gemach genng quas Bruttur, u. treibt, und auch des Jols mur halb verbrennt.

Diefe Begebenheit, entstehet beum funfundfigen Vertoblen bet be Bestandtheis nen und andern Holzes, von welchem Geschäfte ab ben ber Angendung bes le bepm Ber, Keuerholges, an stinem Orte handeln, hier aber nur die daben vorgehende Vermandlung des Körpers selbst betrachten werde.

> Es ift einsendemb, daß ben bem Berluft aller füßigen wässerig Safte, welche in ansehnlicher Menge vorher im Bolg, befindlich fint, Die Schwere auch gar fehr vermindert merden muffe, wie schon benm blofsen Abtrodnen sehr beutlich zu bemerken ist. Austerordentlich leicht ist hinaegen ber Rörper der Roble, die von allem bem geschieben worten, was auch in dem am trockensten scheinenden Holze in Menge noch befindlich ift.

<sup>\*)</sup> Sierher geboren nach bem Linnelichen Maturfpftein verschiedene Arten aus ben Infeltengeschlechtern: Cerambyn, Leptura, Necyclalis, Teredo, Termes, flintlich foft Beine, und theils mit blofen Angen unfeuntliche Ebierden.

Das Verhaltnis der Schwere der Zohle zur Schwere des Zolzus ist nach den verschiedenen Hotzarten, deren Zügung und Tertur, so, wie nach dem Grade verschieden, in welchem nicht oder weniger feste, oder slüssige Theile darinn enthalten senn können.

Diese Berschiebenheit erstreckt sich sogar auf die Zaumtheile, und auf den Monds einer und eben berselben Holzart: je nachden das eine Stud vor bent andern nem festunge ober von lockerer Substanz befunden wird. Ein reines wisse holz bleibt sich sindessen dach den einer Aut so ziemlich überein, und dieses wird, zum Maasstad dienen, wornach die Gute eines Solzes zum Versächlen, gegen andere bestimmet werden kann.

Die buchene Boble verhalt sich hiernach in Absicht ber Schwere me solden Gale. wie 33 34 232. ") wurant dem solgt, daß aus einens Enbikfus Buchenholz, welcher nach & 237. in Durchschnut 57 15 wiegt, vermittelft des Verfohlens, 44f is flußige Cheile abgeschieden senn mussen.

Musier der großen keichtigkeit ist quich die einer Glashetzte abnliche Sprodigleit, anstagt der Wiastigität, und Johr eingetreten, \*\*) so wie ein Rlang, ein Glangen, die schwarze Jarbo, und auch die Unverweslichkeit.

§ 412.

Die Versteinerung ist eine natürlich zufällige Wirkung, vermittelst welcher verschiedene organisirte Waturkörper in ihrem Zustande so verändert und umgesehaffen werden, daß sie alsbenn unter die Jahl der nur steinartigen Dinge auszunehmen sind.

Bon ber Umfhaffung bes! Jolges, mie Bepbehals tung ber Struttur, n. ber irbifchen Befands thelle.

Das

- Die Angabe dieses Verhaltnisses wird auf den Durchschnitt verschiedener eigener vorsichtig augestellter Versuche gegründet, erhalt ihre Bestätigung durch Stahls allgem. de. Forstmayaz. Th. I. Seite 224. und wird beput Aohlenwesen auf dem Ehuringur Walde bewiesen, dessellstrattisches und Lausmassiges win den meinem drepjährigen dortigen Aufenthalt genau bekannt geworden ift.
- Die Lange bes Korpere, ober vielmehr bes Gewebes bleibt, aber an ber Dicke gehef mit bem Berluft ber Flüßigfeiten, welche ihren Raum eingenommen hatten, ber fich jusammen ziehet, fpezififch viel verfohren, je nachbem die vorher barinn entre baitene Menge verichieben man.

Depm Ber Reinern. Das Werf ber Versteinerung berubet auf einer Veränderning sols der Rörper; da aber teine Veränderung derselben statt findet, wonne nicht a. ihre Theile verbingert, oder

b, ihre Theile vermehret, ober aber

c. ihre Theile unter einander verfegt werden,

Onrch Beri enchrung der Theile.

so wird, wegen ber mehreren Schwere [welche fich nach Beschaffinheit but Steinart richtet, in welche sich das Holz verwundelt hat, I genug echellen, duß bus dem Werte der Bersteinerung die andere Möglichkeit der Rorpewerdindetning und zwar die Vermehrung der Theile in bemselben vor sich gehen nutste

Diese Vermehrung gebet aber nicht so schlechterdings in einen Körper ein, sondern es ist vielmehr den solchens Eingang freinder Maistie zugleich auch der Verlust gewisser Theile noching, die best den Minne during füllten, und doch spezisssch Teichter als neue find, durch welche die Wardand tung geschiehet.

Grundftoff.

Der Grundstoff ber zutretenden Theile, die solche große Beränderung wirken, ist so verschieden, wie das Jolz in eine verschiedne Steinare verwandelt werden soll, weil seder steinartiger Körber Theile von alpnlicher und gleichen Beschaffenheit zu seinem Bestandwesen erfordert. Betrachtet man die Seule in ihren alleesteinsten Theilen, so zeigen sie uns eben diesenigen Eigenschaften, welche wir in denen ihnen gleichkonupenden Erdarten entdecken.

Ein Stein ift baber nichts anders, als Theile gewiffer Erdarten, bie burch einen genauern Zusammenhang verbunden worben find.

Es werden also die allerkleinsten Theilchen verschiedener Erdarten fenn muffen, die sich ben der Versteinerung des Holzes einsetzen, und also deffen Schwere und Verhärtung nur mit der Zeit zuwege bringen konnen.

Mittel.

Ich komme nunmehr auf die Mittel, welche erfordert werden, wenn die Bersteinerung im Holze vor sich gehen soll. Hierzu ist insbesondere draper ley nordwendig:

1) Daß das Holz sich in einer Erde befinde, welche an Zeuchtigkeit weder Mangel noch Ueberfluß habe.

2) bağ

# Aufällige Begebenfiften auf Spint Dolg, Burgett ze.

- 2) Dog bellen Brotidendimenst Boren mitrietrichen Chailen ausrfüllt भे**राजेकीका; ngd)**. ा नाउँ १८४६मी ली. ५८५५ में भी भी भारत है। जो पूर्ण स
- a) daß sich diese Theile darinn:nach und mach vermehren, und genauen mie steidanbertverziftigen. Die beiden die beiden der

Gollen Diefe Abeile in Die Zwischemanne bes Bolges gelangen, so muffen fie ensehmentbig in gehörine Demegang-gefast wetben: biefes tamp aber guf faing andere Art gefcheben, alt wenn fie war einen flagigen Wefen, und gwat in eines wafferigen: Zeuchtigkeit auftwnommien, und in erwähne Zwischenraume sinuchibret werden.

Diefes Waffer muß durch eine lockere Erdart sickerp, und bon berfelben bastenige antrectum und firetabiren, mas gefusset zu werden geschielt ist.\*)

Celuite und Chontinund flute alfo; fo wie allen maffe Brite, am wenige fen, zu balbiger und muden Werfteinerung ber Marper geftlichte indem bas Holf barinn eber zerstöret als versteinert werden wurde.

Rach der uns besannten Konstruftion des Bischenholzes, und beffen Chngichung, willdrer es fich febr leicht, wie in Den Mobren, durch melthe fich ber Saft worden bewertte, nur auch die Jenehringbeit der Erde, und mor; Die febe fübeilinsschweinnerte, fich unbannen, und burch den Rorper zie hen körme, als welcher Sat, benn Anslangen ber Safte; 6.:402. bereits att breet iff, rind hier jam Gentide liegt.

20: Donn folges: Doffer municipie Zwiftschurdume eindringt, und biefe ausfüllt, so entsteben bierburch zwer besondern Deränderungen im Boles rung bes mindiani bak

- 4) Devolle Cheile deffelben non dem eindringenden Maffer Losgemacht.
- G. aufnerommen undpren oppefri huben mendenti. 😢 🤫 👵 😐
- 2) Daß die irdischen Theile, somitiben Boffer verhinden find, in den ami-
- : O Debengebingeri ber Chroeber und in den Gafrobern felbfig ibre Rube finden.

अभित्र भारति । कार्य साला स्वीतिक स्वार्थित । स्वार्थित । अस्यार्थित अस्ति ।

11 4) Siervon werben in ber Matur febr viele Bepfpiele bemertt, und es tommt eine abur "Ithe Erfcheinung in jebem Threteffel vor.

The 19 of Assert to Forth post in a congress to the

Digitized by Google

Losmachung der eigenen Theile,

Das erfte höschichernin kurzer Teitzstef nähmlich bie schwieriger und schleimigen ober seisenartigen Theile des Holzes von dem eindringenden Wafser loogemacht und ausgenommen werden.

Durch langere Zeit, und mit den Salzen, wird endlich das bremmbare auch aufgethset, soszemacht, und wegen seiner leichtigkeit empor gehoben. Wird atso die Berbindung besselben Keiner, als die Rraft, mit welcher es im schwessen Wasser; in die Hohe zu steigen sich bemührt, so mitsten diese Theile nothwendig von ihren Vanden lasreisen, und sichige verlassen; wie solches benn Austlagen des Holges im Wasser, mit der darauf schwimmenden setten Haut sich an den Lag legt.

Endlich werden auch die Salztheilchen aufgeloset, und größen theils von dem Zusammenhaug mit der vegetabilischen Erde loegemacht und ausgesührt, wenn solche anders nicht schon mit dem deligen zugleich gewichen. ")

Infat der fremden. Die nach abgemessennen Grundregeln ununterbrochen fortdauernde Wertunderwegung, ohne welcher alles in einem ewigen Tode, und in einer völligen Einsbemigseit sein würde, \*\*) ist es, welche alles wirksam macht, und auch bier das andere bestehetet: das achmisch die in dem Wasser verdoorgene Appel, die erweineren Zwischenraume des Holges anfillet, und sich in selbigen nach und nach vermehret. Es suchen also dadurch die fremden indischen Theile sich mit der vergetabilischen Grundverde in solchem Körper zu vers binden, und wegen ihrer Schwere, zusammen den Place gegen das leiche vere des Wassers zu behaupten.

Der öfters wiederhohlte Linfluß eines mit irdischen Theilen angefüllen Wasselfers, die daraus folgende Auswässerung der Holzbestundsheile, und die Vermehrung bemeibeter irdischen Theile in dem Corper, legen also dem Grund zu der daratif folgenden Versteinerung.

Mesachen der Dichtigkeit n. Schwere. Je niehr nun die Judichtendume von dat allerfeinften gut int gelassmen Krbthelichen angefüllet werben, je mehr muß das Sols nach dem Begriff eines dichten

<sup>&</sup>quot;) Diefes erweifet fich ber Unterfuchung ber folechten Bloffbolgafche auf Salet, und wird weiter unten noch mehr erlautert.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Wanpertuis Versuch einer Cosmologie S. 43.

dichten Roovers, immer dichter werden, und der Ansammenhang, die Barte und Die Schwere immer ansehnlicher ausfallen, nachbem in felbigen aus ber vermehrten festen Materie, sowohl eine größere Angahl ber Berührungs-Dunfte feiner Theile, als auch eine größere Sarte hervorgebracht werben tann.

Auf diese Art nun entstehet das versteinerte Zolz, [Lignum, petrefaltum, Lithoxylon] an welchem bie Merkmable feiner Struktur, tes Sou. welche die vegetabilische Erde zum Grundstoff bat, zurücktelaffen find. und also die Zuge, Lasern, Strablenwande und Jahresringel Zusammen bant bebalten.

Wollte man hier noch die versteinerten Bolger in befannte Claffen ") their len, so wurde das Buchenholz einen Phetfiten erzeugen. \*\*)

Als Di eite.

Richtet man aber sein Augenmert auf die Erbart, so von dem Baffer ein- Berfchlebene aefibret worden, so wird das versteinerte Zolz, entweder kalkartig, thous Steinart. artig, Alabartig, oder endlich gypsartig jum Borfchein kommen. findet verfteinertes Buchenbols, mit allen seinen Merkmablen, burch welches nicht allein die schönsten grunen Jaspis: und Zeliotrop: Abern durchseben. sondern es ift auch an und für fich felbst von einer recht derben jaspisartigen, weiß und grau geflaserten Versteinerung.

Die prächtige Steintafel, \*\*\*) welche Sin. 86. nach der Matur, und burch Sitt. 87. Davon ein Stuck vergrößert abgebildet ift, enthalt augleich burch Matte die mit versteinerte Kinde a, in welcher die Röpfe der Strablemvände b. als karakteristisches Merkmahl ber Buchen nach f. 164. und fig. 6. f. g. volltommen beutlich find.

Ær 2

Zwee:

- \*) Siehe Wallerii Mineralreich. Woltersdorfs Minerallystem.
- \*\*) Chr. fr. Schulzen Burge Betrachtung ber verfteinerten golger ac. 4. Lein. 1794. Octo 17.
- \*\*\*) Das Original biefes in Jaspis verwandelten und farafteriftifchen Bachen. Herrenholzftudes habe ich ber vortreftiden Steinsammlung bes herrn Rendant Siegfried, ordentlichen Mitgliebes ber Bertinifden Blaturforichenben Belefifcaft. an verbanten.

\* Awenten's fiebet man vier Ainte weifes Bols mit bem Splitt c. : 45 Drittens: zwanzin Jahresringe reifes Solz, [grauer und braunlicher] & Biertens: Die, die Flache burchlaufende 32 Strablenwande e, welche mit obigen vier und gwanzig Ringen, ben Stein in 768 fleine Bierede the Ten, Theraleichen ich Rig. 6. v. gezeiget, und b. 168. abgehandelt habe.] Die Kander der Jahresringe bestehen aus seuerschlagenden Jas-

bis, die Strablenwände aber find etwas weicher, vielmehr faltsteinartig. und haben teine folche Politur, wie der Durchschnitt des Kafergewebes, angenome Die Poren, ober Saftrohren find, nachdem folche benm Ausspühlen deutlicher, als i: roben Holze selbst; geworden, von einem durchsichticten Arpstallquarz genan gefüllt, welches alles durch die vergrößerte Zeiche nung Sig. 87. noch erläutert wirb. Man mußte fich muthwillig wiber alle Erfahrung und ben Augenschein emporen, wenn man nur einen Augenblic bas Buchenhols verlennen wollte.

Bepfpiele.

Hieher gehoren lettlich auch noch die igangen Stamme von Buchen. so man in Stein verwandelt angetroffen. Als zum Erempel:

- 1) die große Buche von febr barter Versteinerung mit Quarkfroftallen, melthe 70 lachter unter ber Oberfläche ber Erbe, im Joachimothale gefunben worden. \*)
- 2) Der im Mart 1752. ohnweit Chemnitz gefundene, und nach Dresden gelieferte Buchenstamm von 21 Ellen lang, und 21 Elle start, welcher ben Bilbersdorf in einer Teufe von 2\frac{1}{2} Elle, von der Dammerbe an gerechnet, hornartig, weiß und schwarz geffasert, versteinert, mit samt ben Burgeln, und mehrern Stammftuden und Aesten entbeckt worden ist.
- 3). Der ju Chemnitz im Frenzelschen Cabinet befindliche Buchenftamm.
- 4) Die in Coburt, und andere noch viel mehr.

**6.** 413.

Bon ber Um. Schaffung bes Dolges, mit Bentebati tung ber Struftur, u. nur der irbis fche Bestande theile.

Mineralistres Zolz [Lignum fossile mineralisamm], ist wirk-Isches Holz, welches unter ber Erbe mit einem metallischen, oder andern minera=

CONRADUS GESNERUS de rebus fossilibus, Cap. 9. p. 129. & I oi foffilibus.

# Bufällige Begebenheiten am Splint, Holz, Wurzeln zc. 349

mineralischen Dunfte durchdrungen angetroffen wird. Es gehoret baber alsbenn mehr unter bie erg = als fleinartigen Rorper, ob gleich bie Verwandlung aus eben benen benm Berfteinern und Auslaugen angezeigten Grunden geschiebet; ber Unterschied bernhet aber nur in den Theilen, womit die Zeuch: tiateit geschwännert ist.

Benm Die neralifiren.

Man findet felten die Struktur fo vollig rein ausgebruckt, als fie in ubrigen Versteinerungen erscheint. Doch laßt sich ofters auch die Holzart beutlich unterscheiden, und ob bas Buchenholz zum Grunde liege.

Man findet es in Sachsen bey Duben, mit Alaun burchdrungen, ba es einer Steintoble abnlich, aber von berfelben, sowohl ber Farbe, als ber Struttur und leichtigkeit nach, unterschieden ift.

Außerdem wird auch noch vom Wallerius kieshaltites und eisenhal: tites mineralifirtes angezeigt, wovon ersteres ein mit Riesmaterie durchbrungenes, letteres aber ein mit einem Eisenocher vermischtes und versteinertes Solz ift.

Man muß aber, zwischen einem, mit Erz ober mineralischen Dampfe burchbrungenen, und swischen einem mit Erz überzogenen, bedeckten ober besetten Holze einen Unterschied machen. Letteres fit fein verwandeltes, fandern unverandertes Holy, an welches fich ber mineralische Dunft blos auswarts angeseket bat.

Auch muß man das unveranderte unterirdische Zolz [Lignum fossile], welches entweder vom Schwefeldampfe gleichsam etwas verhartet, ober von einem Bergfett balfamiret, und von der Vernanglichkeit befreyet ist, von jenen Arten unterscheiben, \*)

§. 414.

mablige Bers leauna

Bon der all:

Die Berlegung des Solzes geschiehet auf eine natürliche oder zu: Holzes durch fällige, ober gewaltsame Art. Mit ihr wird die Struktur, welche ben

Xr 3

\*) Mehr hiervon fiehe in den deon, physikalischen Abhandlungen Th. 29. S. 452 bis 506. Leipzig 1761. 8. wofelbft eine Anzeige verschiebener hierher geborigen Schriften bep ber vom herrn D. Arunin übersehten Abhandlung ber Joseph Monti vom gegrabenen Solze und andern damit vermandten Rorpern, befindlich ift.

#### Vierte Abhandlung. Fünftes Sauptstüd. 350

ben porbergebenben Begebenhelten mehrentheils geblieben, udnglich zernich tet, und ein Körper wird badurch in seinen Urstoff reduziet.

Wie es mit unferer Buche auf eine naturiiche Art gefchebe, ift in ben vorbergebenden Abhandlungen schon hinlanglich ausgeführet worden, und eine aleithe Bewandtniß bat es auch mit ber-zufälligen Terlegung des todten **ઝા**ડુલ્ક.

Alles in ber Natur ift ber Terftorung und bem Rudgang in ben Urftoff unterworfen: sowol ber stehenbe Baum, burch Alter, Schwäche und Lod, als auch bas gesunde gefällte, verarbeitete ober rohe liegen bleibende Solf.

Bleran find entweder die Einflusse ber veranderlichen Witterung, ober die Rolgen ber erften Grabe ber Faulung felbst Schuld, woben bergleichen Stude mit Beybehaltung ihrer Bestandtheile zu Erbe werden, und bennachft noch die Beymischung fremder Thetle aus ber wirklichen Erbe, ber luft und bem Wasser hinzukömmt, wodurch die eigenen insoferne geandert werden, das fie fich weber an Menge noch Qualität gleich bleiben; wie benn eine verfaulte Zolzerde gar viel vom Alkali des Holzes verliert, hingegen mit mehrer rem flüchtigen und folcher Salze geschwängert wird, die in dem Seuer nicht beständig find.

Das verfaulte und zu Erbe werdende Buchenholz, tann auch in Anfebung seiner brennbaren Bestandtheile, die in ihm doch erhalten sind, nicht biejenige Wirkung im Zeuer, als wie ein frisches, außern, weil die Zerlegung der festen Theile zugleich auch den Widerstand vermindert, durch welchen es im Feuer langer dauert, und auch die Zize mit mehrer Gewalt verbreitet.

415.

Won ber gewaltsamen Berlegung . des Holges

Sowohl frisches als anbruchiges, over auch verkohltes Zolz, wird durch die Gewalt des Zeuers ganz zerlegt; woben es so ausgebrennt wird, daß benm langsamen Wege nichts als die firen Theile zurück bleiburche gener. ben, von welchen aber auch die niehresten in der Geffalt des Staubes verflie gen, wenn Luft und lichte Flammen wirfen.

Je langsamer das Verbrennen der Substanz geschiehet, und je mehr der Bugang der außern Luft daben abgehalten wird, je mehrere und bessere Asche wird erhalten.

Die Afche [Cinis] ist also der irdische Theil, der vom Holze ober andern verbrennlichen Dingen, welche vom Feuer ganzlich zerlegt und verzehret worden, übrig bleibt. Dieser irdische Theil enthalt zugleich das seuerber ständige Pflanzensalz des Alkali, welches durch den nassen Weg aus ihr erlanget wird, wie weiter ben dem Pottaschensieden an seinem Orte vorkommt.

Der Grundstoff aller Holzarten und der Gewächse überhaupt, bestes bet mit aus irdischen und alkalischen und folglich siren Theilen, die in dem Feuer übrig bleiben. Es hat indessen eine jede Art insbesondere, der einen oder andern gar viel mehr; besgleichen auch von Saure, die öfters auch bestänz dig bleibt, wie aus den Mittelsalzen zu erweisen, die sich in jeder Pottasche ben ihrer Reinigung entbecken.

Das Buchenholz ist mit aller dieser feuerbeständigen Materie in einem hoben Grad versehen, und also auch besonders, eine gute Lauge zugeben, geschickt.

Ben der ganzen Begebenheit einer solchen Jerstörung des Holzsbepers ist das Verhalten der Luft gegen das Zeuer, ganz leicht zu bemerken, wenn man auf die Bewegung des Zeuers selber siehet. Diese treibt die Theilsehen nicht von der Stelle, wenn sie noch nicht durch die luft, und das erstiste Wasser, [welche bende elastisch sind], ausgestehnet worden; sondern es ist vielmehr eine auf ihrer Stelle bleibende Verrikalbewegung.

Die Luft hingegen wirkt burch ihre elastische fortgehende Bewegung das Widerspiel. Sie stößt damit an die Theilchen, sie löset sie in der Entsbrennung auf und reißet sie weg; und zwar nicht nur die eigentlichen Feuertheilschen ber seuerfangenden Erde, sondern auch andere Erds und Salztheilchen, theils unter der sichtbaren Bestalt des rahmigen Rauches, theils aber werden se so zart ausgelöset, daß auch die schärfsten Sinne davon nichts ausspüren.

i Digitized by Google

# 352 Dierte Abhandlung. Ginftesigauptstick.

Ich habe mich bemühet, benm Buchenholze auch bas Verhältniff aufzufinden, wieviel Erde darinn anzutreffen, und wieviel fires Salz ift ihr enthalten sey.

Aus 57 lb Buchenholz, welches einem Lubikfuß oft erwährter Maßen' gleich zu rechnen, erhielt ich 4½ Unzen 20½ Gran ") Alche, welche nach dem Auslaugen und Abrauchen der Nässe noch 4½ Ungen 46 Gran wog, mithis ½ Unze 34½ Gr. an firen Salz gehalten hatte.

Ich beschliesse hiermit meine Abhandlung von den zusälligen Beggebenheiren an der Büche, und glaube barinn erwiesen zu haben, daß die Solgen der Zusälle, wie Eingangs erinnert worden, ganz sicher bestimmet werden können, und daß die Kenntniß und Erforschung derselben, mit gründlichen Einsichten in das Holzwesen ganz unzertrennlich sen. Ungenehm müßte es mir in aller Absücht senn, wenn dieser Versuch andere Naturforschende Holzliehhaber aufmuntern sollte, in diesem noch ganz rohen Felde mir weiter nachzusolgen, und mich ben andern Holzarten im Fleiß zu übertressen, an dessen mehreren Unsendung auf Lieblingswissenschaften, mich Amtsgeschäfte hindern.

Fünfte

<sup>&</sup>quot;) Apothefergemichte, Gran ber bofte Theil eines Quentleins, ober ber 420fte Beil einer Unge.

Fünfte Abhandlung,

Mod

Gebrauche der Büche

паф

allen ihren Theilen.

Will man Waldprodukte unben, Duß man nicht vor Lehren flugen; Immer drauf und zu fludirt, Was nach diesem Biele sührte. Und der Forstmann denke eichtig, Wache sich zum Amee tächeig; Denn das Prahlen hillt nicht sehr: Ran verlangt jeht wahrlich mehr!

# drank har a Einleitung.

Jurch die mit Sulfe der Physte erlänterten Erfahrungsfäße, ift in den vorhergehenden Abhandlungen sowohl die Gewinsnung, als eine genaue Kenntniß unseres Gegenstandes, nach der jenigen Ordnung ergründet worden, in welcher der Zusammenhaus der Dinge, nach meinter Meinung steget.

Alle Erforschungen haben den gemeinschaftlichen Endzweck, und zu nützen, und unser nichseeliges Leben durch Annehmlichkeiten zu versießen. Diese Annehmlichkeiten bestehen eintweder in wesentlichen Vortheilen, oder in eingebildetem Vergnügen.

Die etstern werden uns unter andern durch die Kenntnis und den darauf gegründeten Besits so mancherlen Naturprodukte zu Theil, die von der weisen Vorsehung und zur Nothdurft und Bequemlichkeit in solchem Grade dargereichet werden, als wir sie anzuwenden wissen.

Das andere liegt zum Theil in der Bequemlichkeit selbst, welsche wir, auch außer der Nothdurft, im sittlichen Leben, vor vielen andern Volkern, durch ausgebreitetere Kenntnisse so vieler Gegenstände uns zu verschaffen wissen, die jenen fremde bleiben.

Die Renntnisse von dem mannichfaltigen vortheilhaften Gebrauche der Naturprodukte, entstehen, indem wir deren physische Eigenschaften genau ergrunden, wodurch wir in den Standkommen, mit Sicherheit vom Aehnlichen auf Aehnliches zu schließen.

n 2

Die

Die Kenntniß mancher Sauptumstände scheinet sich zwar entweder vom Instinkt, oder aus zufälligen Begebenheiten wohl dfters herzuleiten; allein es wied nicht folgen, daß Vortheil und Bequemlichkeit daher erwartet werden konne.

Die Wissenschaft von vielen fremden Benspielen belehrt und anch besonders, und unterstüßt die Erfahrung, die wir von solchen Dingen mit vielem Nugen weiter machen konnen.

Eine genaue Kenntniß, welche aus dem Vorhergehenden von unserer Buche, samt allem was ihr augehet, mit physischer Gewißheit erlanget worden ist, wird uns nunmehr erst nühlich, wenn wir mit deren Hülfe den mannigfaltigen Gebrauch betrachten, zu welchen sie auch nach den kleinsten Theisen dienet.

Es kömmt hiernach auf unsern Willen au, was wir für Vortheil ziehen wollen, nachdem uns Umstände, Gelegenheit und Lasge günstig sind.

haltung einer fortwahrenden Benutzung: denn diese muß auf mancherlen Benutzungsarten, die nach den Gegenden verschieden sind, gestüget senn.

Wir suchen hier vielmehr die Gründe, warum es nothig sen, mit einem Walde pfleglich umzugehen, der uns so vielerten Bedürfniß liefern kann.

# Das erfte Hamptstuck.

Von der Anwendung des Holzes überhaupt.

416.

In Absicht des Gebranches, welchen wir vom Solze, von diesem ebeln Jauptum unentbehrlichen Produkte machen, sinden zwey Zauptunterschie terschied. De statt.

Alles Zols, von welcher Gattung, Alter und Gute es auch immer fen, bestehet nach Beschaffenheit der Umstände allezeit, entweder:

I. in Munholfz, oder

II. in Seuerholz.

Das erstere dienet im Bau und zu mancherley Zanthierungen, ohnverwandelt, mit Beybehaltung der Struktur. Das andere, welches an und für sich auch das erstere, so wie jenes, dieses seine kann, dienet als eine, mit aus brennbarer Materie bestehende Substanz, zu so manchen-Arten der Zeuerung, welche indessen sämtlich am Ende die Zerlegung der Struktur, und die Zerstörung der Substanz des Holzes solgen.

\$ 417.

Der vornehmste, wahrer dkonomischer Bestimmung entsprechende Jauptum Gebrauch, bestehet in möglichster Auswahl und Anwendung des stände.
\*\*Tundolzes.

Das Munbolz, welches uns viel unentbehrlicher, als das zur Zeuerung, ist, kann durch keine andere Naturprodukte erseget werden, wie doch benn letztern ganz offenbar der Fall sehr öfters ist.

Die bloße Verwendung guter Holzarten jur Feuerung, bleibt immer nur bie schlechteste, wenn sie auch gleich der Gewohnheit, und mancher Norhdurft angemessen ist.

Bey jeder Anwendung, es sen sowohl von Mug. Baus als Seuers bolz, kommt überhaupt vornehmlich in Betracht:

D 9. 3

1) Die

#### Kunfte Abhandlung. Erftes Sauptstud. 358

- 1) Die Gesundheit des Rorpers, welche nach h. 162. beurtheilet, und aus, benen Renntniffen, die wir erlanget haben, gefolgert merben tann.
- 2) Der Unterschied zwischen altem und jungen Bolge.
- Die Struktur, ber Wucks und die Gestalt, so wie auch
- bas Verhältniß ber einen zu ber andern Holzart in mannigfaltigem Gebrauch.

**5.** 418.

Sammor Achten.

Die alltemeinen Vorsichten bestehen:

- 1) in der verschiedenen Sallzeit des Holzes zu Folge des Gebrauches:
- 2) ob es a. frisch, ober
  - b. trocken.
    - a. vorzubereiten, oder
    - s. anzuwenden sen, und
- 2) Daß jedes Sortiment, bem Gebrauche und den Umftanden gemäß nebo rict ausnewählet werde; wovon in den einzeln Källen besonders noch gebandelt wird.

6. 419.

Moalider Erfolg.

An feurboig.

Das Solz, es sen von welchen Baumtheilen es wolle, bient uns in sehr verschiedenem Alter auf mannichfaltige Art. Dach eben Diesen Theilen werde ich die Zauptsortimente des büchenen Mung: und Severholzes in folgender Tabelle zeigen, und bann ausführlich abhandeln.

I. Stammbolz.

II. Wurzelbolz.

giebt:

III. Astbols.

An trusbols. Spaltig:Schnitt: Werk: Stangen: Un Seurbol3. Rloben : Span :

A. von einständigen Baumen \*) Gestell's Schnits Gestell: Schnie bok. Stubben : ober Stocks | Knippel: Bafen: Lefes-

von Schlanhölz

Un trunbols. Bert, Spaltig: Stangen: Geftell, Rlobens Rnippels Spans

abgestandene Stubben

Gestell : Bafen : Lefe :

') Einständige Baume find folde, die aus dem Saamen, folglich einfach auf einem Burgelftode ermachjen. Gle tonnen in Sauptbaume, mittere und fleine, auch noch in verschiedenen andern Benennungen, nach ber Bewohnheit einer Segens ausgebrückt werben. ...

\*\*) Schlagholt, Stammausschlag, Sig. 83, mehrere erzwungene Stamme auf einer aemeinicaftlichen Wurgel S. 117. und S. 387.

# Künfte Abhandl. Awentes Hauptit. Vom Musholze.

Die a verschiedenen Baumtheile der Buche konnen also verschiedene Baupt = Sortimente, sowohl in beyden Sampeunterschieden des Gebrauches b. 416, als auch in beyden Zauptumständen der Sorstwirthschaft 6. 117. verschaffen, wenn wir die Ligenschaften recht geborig tennen, Die bleben Studen zukommen.

# Das zwepte Hauptstück.

Vom Rugholze.

420-

Machbem ich in bem Vorhergehenden gang allgemein vom Gebrauch des Bil Bom Rub chenholzes gehandelt habe, fo komme ich nach benen b. 416. angezeigten bols zwer Zauptunterscheiden feht auf das Ungholz insbesondere, und zwar in welcher Art die Auswahl und erste Vorrichtung desselben geschiebet.

Das buchene Mugholz ünsgesamt bestehet aus seche Zanptsor timenten, von welchen jedes besondere Ligenschaften voraussent, wober noch die Umstande, und die Vorsichten verschieden in Erwanung Lommen muffen.

Nach ber obigen Tafel finden wir, unter benen bas Rukholz enthaltenden Columnen, jufolge ber verschiedenen Baumtheile,

- (1) Spaltit
- 2) Schnitt:
- 3) Wert, und ganzes Bau: & Sols.
- 4) Stanten =
- 5) Geftell: und Gefchirr =
- 6) Schnig:

Diese Berrennungen find so allgemein, und begreifen jum Theil so vielerlen Gegenstände, daß die Erläuterung einer jeden in einem eigenen Abichnitt vorkommt.

Erster

# Erffer Abichnitt. Bom spaltigen Rusbolje.

§. 421.

Unter spaltigem ober reißigem Mushalze ift nur solches zu versiehen, Eigenschafts. welthes ben einem gefunden Rorper in verschiedenem Alter und Starte die Wigenschaft besigt, sich der Lanne nach, über die Grundsläche sebr leicht und gerade auseinander treiben, und in verschiedene willfürlis che Cheile zerspalten zu lassen. Es barf offo nicht gedrehet oder windig, nicht maserig, aftig, voller, Rindenbeuten und auch nicht ausgetrocknet senn.

Das Spalten ift also die erste und vorzüglichste Ligenschaft: dem ob auch schon aus spaltigem Nusbolze andere ber übrigen Hauptsortimente er= langet werden konnen, fo schieden fich bingegen jene nicht jur Spaltarbeit, ju welcher vielmehr obige Eigenschaften des Zolzes ganz unentbehrlich sind.

Die Spaltarbeiten machen eine der vornehmsten Benugung ber Buchen aus; fie find wegen ihrer Verfeinerung und leichtigkeit febr gut ju transportiren, und bringen baser in entlegenen Sorsten, desgleichen auch wo schlimme Wege find, ba starte schwere Stude nicht füglich Absat finden wurben, ben allerbeften Nuken.

Rennzeichen.

Es halt einigermaußen schwer, von einem noch stehenden Baum, mit Gewißheit zu jentscheiden, ob er gut spalten werde, oder nicht.

Man glaubt indeffen, daß eine Buche, beren Stamm nicht vollig rund, fonbern ber lange nach gebende Erbohungen bat, vor allen anbern jum Spat ten tauge.

Wenn man zur Saftzeit ein Stud Rinde abschalmet, und dieselbe ums kehret, nahmlich bie Epibermis einwarts bieget, fo fiehet man, bag bie ber lange nach gehenden Fibern von einem reißigen Baume sich leicht von einander ab-Man sucht vornehmlich solche Baume, an welchen die Sibern ge rade ju laufen, oder boch wenigstens eine sehr mestreckte Spirallimie bisden, melde welche Buchen fich jur Noth ju verschiedener kurzer Spaltarbeit fchiden, wenn biefe nicht zu fein ausfällt.

Es ist im ersten Hauptstück der dritten Abhandlung gezeigt worden, daß die Tertur eines Baumes aus Fibern bestehe, welche der Länge des Stammes nachgehen, und auf der Fläche des Queerdurchschnittes einander gleichlaufende Kreise bilden, auch daß diese der Länge nach taufende Fibern, durch Zellengewesbe, und durch Mark, mit einander verbunden sind.

Die Festigkeit der Zellen und des Markes, welche die der lange nach laufende Fibern mist einander perkinden, ist ben weitem nicht so start, als die der langen Fibern selbst: dasser sind letzere auch vielleichter abzusondern, als queer durch zu gerreißen, oder zu zerdrechen. Es zeigen sich auch die Risse oder Spränge im Holze allezeit im halben Durchmesser der Queersläche, und zwar der lange nach, vom Umsang nach dem Serne zu.

### §. 423

Die Zolzarbeiter haben sich die obigen Eigenschaften des Holzes zu Ruße gemacht, und durch das gewaltsame Zerspalten desselben, das Mitstel erfunden, sehr vielerler Arbeit auf eine geschwindere und leichtere. Art zu verfertigen, als sie ausserdem, mit Hauen und mit Schneiden, im Stande senn wurden.

R.

Erfola.

Digitized by Google

Die Stude, oder die Waaren felbst erhalten auch durchs Spalten vielmehr mahre Gute, als wenn sie mit der Säge der Länge nach getrunnet wären.

Ben diesem Trennen folgt die Sage ber Textur niemahls genau, sondern diese wird durch jene sehr dieres schräge entzwey geschnitten, dahingegen vermi Spatem die Ibetru ganz bleiben, wodurch die gespaltene Arbeit an Elastizität und Daner viel voraus hat:

Durch bas geschickte Spalten wird überbem gar vieles Holz ersparet, fo benm Zerschneiben unnothig Abgang werben wurde.

2i G

§. 424.

# Fünfte Abhandlung. Buentes Hamptfind.

Rallzeit bes

Da man beraleichen dunne Waare gewohnlich vor dem Wurmfraff. Spaltholies, durch Trockenheit und Rauchern fichert, fo ift ben folder Vorficht einerley, 3n welcher Zeit der Baum gehauen werde. In dunner Baare bleibt ber Minter, gur dicker aber wohl die Saftzeit dienlich, wenn man gumabl bebacht ift, den Baumfaft schicklich auszuziehen, wie ich vorher gezeigt habe: Man behalt also hierben die schickliche Wahl der Jahreszeit, um sich nach eingeführter Wirthschaft richten zu konnen, und nichts zu alteriren.

Die balbiafte Ent Sigura des Dolzes ift nothwentin.

Alle Erfahrungen und Berfuche haben fo, wie die Theorie; gelebret, bag Beschlagenes, ober auch nur geschältes Holy schneller austracine, als das in der Rinde liegende, welches vielmehr burch bie in Gabrung tommenben Gaffe balb anbruchig, und ein Aufenthalt ber Wurmer wirb.

Man tann baber nicht fruß trenut veranstalten, das die gefällte Nusbuchen von ihrer Rinde entbloget, ober auch, fo bald als möglich, Berichlatten werben, wenn fie zu Spaltholz bienen follen, wozu kein trocke nes Sols taunt.

Speltfalzes.

Bu verschiebenem Gebrauch werben von muncherten Gewerken vielfache theilung des Gattungen von Buchen- Spaltnurzholz gesinht. Ich bringe biefes sämflich m zwey Zauptklassen, nahmlich:

- 1) in Alogholz, und
- 2) in Stangenholz.

Das erstere fest starke einstandige Baume voraus, von weichen entwede

- m lange, ober
- b. Eprze Sorten erlanget werben foller.

Das anders bestehet in jungem und geringerem Hohe, somohl von ein kåndigen Baumen, als von 35—40 jakeinem Schlauholze.

Riopholys.

Te langer bie Gattungen find, welche aus Baumen gefpalten werben, ie reiner und gerader muffen die Stamme fenn, die hieren bienen follon.

Die

Die mehrere ober wenigere Starte hat sobenn auf bie Gate und Menge der Arbeit mit Bezug.

§. 428.

Die vornehmste Gattung des büchenen Spaltholzes, Tob solche gleich Ruberholz, nicht hier ju kande benm Holzhandel vorkdmink, bestehet in den verschiedenen Gortimenten von Galexenrudern. Hierben ist der Unterschied, daß zu den Rudern der Hauptgaleren, so ben dem französischen, spanischen und italier mischen Seewesen im Gedrauche sind, die Stämme, vom Ende der Schaufel, welche den dritten Theil vom Auder ausmacht, zz Juß von diesem Punkt an, die zu dem Theil, der auf dem Bord ausliegt, 20 Juß, und von da wieder die and Knie oder dem Zug zo Juß, und also in allem 47 die 48 Juß lang sein mussen, und raugt kein anderes, als Buchenholz, dazu. Zu den mittlern und gewöhnlichen Galexen, werden sie in gleichem Verhältnis 4x Juß lang erfordert. Aus Stämmen, welche unten mehr als 30 Zoll im roben Durchmesser haben, konnen 3 die 4 Ruder fallen, aber nur 2 aus denen, die nicht mehr als 24 Zoll start messen.

Man siehet hieraus, welchen entsetlichen Unterschied eine nur gering scheinenbe mehrere Starke macht, wovon an seinem Orte mit mehrerem gehandelt wird. Schebecken, Zalbygaleren, Schifferfelucken, Schaluppen, Both the und Rahne, bedürfen weit kurzere verschiedene Auder, deren Maaß für jedes Schiffssortiment ben der Bestellung vorgeschrieben wird, wornach sich denn die Ausarbeitung richtet.

\$ 429.

Die Wagenachsen, biejenigen Stude, um welche sich die Raber beweAchsenhol
gen, erfordern ganz besonders reines und gutes Zolz, wenn Unglud und n. Pfinzbal
Schaben des Käufers eines Wagens vermieden werden soll.

Es gehören zu einem Wagen 2 Achsen, beren Länge überein, nach dein in einem Lande gewähnlichen engen oder weiten Geleise gerichter senn muß.

Bu einem Rarven gehoret eine Achse von gleicher lange, mit benen an waren, ju Bolge bes Geleises; und alfo ift hierben kein Untarschied

்சிற்கு எழுத்து இருந்த சிரிய செருந்த

Digitized by Google

ju machen. Die Aloger zu den Achsen im breiten Geleise, und zu Aufschen, werden 7 Juß, und die im schmalen auf 6 Juß lang geschnitten, danischen der seinern Ausarbeitung der Sägenschnitt der Grundslächen gerade gemacht, und wo es nothig ist, noch etwas abgenommen werden könne. Die extern pflegen  $6\frac{1}{2}$  Juß, die andern aber  $5\frac{1}{2}$  Juß von einem Ende die zum andern rein ausgearbeitet zu werden.

Die mittlere Dide von allen folden Wagenachsen muß nach ber Ausarbeitung jum wenigsten 5\frac{1}{2} Boll ins Gevierte halten, welche Starke in Vergleichung der Dicke des Achsenklones, die Anzahl berer Achsen folgert, die man aus einem Klone schlagen kann.

Allzustarke Baume sind, wegen ihres Alters, nicht wohl zu Achsen holze tauglich, weil es zu brüchig ist; ja öfters wird vielmehr junges einsspaltiges Solz dazu gebraucht.

Eben soldes Holz, wie zu einer Achse, ist auch zu einem Pflugballen erforderlich, welcher wenigstens 6 Fuß lang, und 5 Zoll ins Gevierte vorgerichtet werden muß, um seine Starte an allen Orten benm Abrunden zu erhalten,

Die Ausarbeitung bieser und der folgenden Gattungen von Nukholz, erfordett sachverständige Zandwerksleute, ohne welche auch alle wörtliche Beschreibung der Werkzeuge und Handgriffe unnüß bleibt. \*)

Le liegt une hingegen zu bestmöglichster Anwendung des Holzes, ganz besondere viel, an genauer Renntniß

- 1) ber erforderlichen Beschaffenheit des roben Materials;
- 2) wer, und
- 3) wozu man fich beffen bedienen tann.

#### **6**. 430.

Bom furgen Je kurzer die Gattungen find, welche aus Buchen zu Nußhoh ausge-Rlobholze & spalten werden, je leichter sind selbige zu erhalten; weil benen dazu anzuberhaupt.

> ") du Samel handelt in feinem Werte von Saltung der Walder im ersten und anbern Theile verschiedene Holjarten aussührlich ab, und sucht manches durch Zeichnungen zu erläutern. Wer indessen folde Santhierungen nicht mattich gelerne has, ben werden alle Bucher hierüber nicht belehren, um solche nachumachen.

membenden Baumen gar vieles an berjenigen. Schönheit mangeln barf, die man im Gegentheil ben langem vorausmieken bat.

Wegn die Baume wegen Kammfaulen Lochern, kurzem Schaft, Aestett und frummen Wuche, nicht senderlich ju langen Spalt = Schnitt-Wert = und Bauhols bienen, so tonnen doch kurze und gesunde Aloger baraus erlanget werben, die sich gut spalten lassen, und mannigfaltige Was ven geben.

Sobald man Gelegenheit jum Abfaß hat, fo ist es wohl gewiß sehr wiche tin, vielerley Gewerke für guten Preif mit Aughols zu unterftugen, und Auswahl mit dem Solze zu treffen, anstatt alles ohne Unterschied. ins Severbols zu schlagen.

Dergleichen buchenes Alogholz wird bey nachfolgenden Zanthie rungen gesucht, als:

- 1) ju Wagner- ober Stellmacher-
- 2) ju Rande Schachtele und Spahumacher-Arbeit;
- a) au Schaufein, Spaden;
- 4) ju Rumt : und Sattelgestellen;
- a) ju Zisten, [Candis:] und Packfäffer;
  - 6) pu Maschinen:
- 1.7) su Drechelerbols:
- a) su Blafebalgen;
  - 9) in Maniefaller. Sechelbrettern und Laternen;
  - ao) w Zolsschuben;
  - 11) m Bürstenarbeit: unb
  - 12) ju Absätzen.

6. 43 i.

Die Wagener, welche an einigen Orten Stellmacher, an andern grom tursen Rademacher genennet werben; ober wenn auch mit einem jeden folchen Rah- Steffmacher men eine besondere Bedeutung ber Beschäftigung verknupft ist, wornach ber aberhaupt. eine lauter Autschengestelle, ber andere lauter Fracht = Land = Wagen, Schlit=

ten : Bauer = und Ader : Gerathe, ber britte aber lebiglich verschlebene große ! und fleine Raber macht, und endlich, wo ein Deifter alles biefes gufammen : verfertiget, brauchen fie überhaupt, ohne Unterschied dieses Bandwertes bier au beobachten, verfchiebene Spalifloger, um barans

- a) Eggebalten.
- b) Wagenletterschewen,
- c) Ofluggiae.
- d) Pfing: und Wagen: Linbangfel
- e) Allerley Ortscheite,
- f) Pfluge: Galgen: Arme,
- g) Eggenschewen.
- h) Daugbuchsen,
- i) Autschradfelgen,
- k) Pflugftreichbretter,
- 1) Bauer: Puffrad: Sackführer: und Artilleriefeliten.
- m) Pringeadfelgen barque vorzurichten und ferner zu verarbeiten.

6. 422.

Bon Egge ballen.

Die Klöger, aus welchen Lageballen geschlagen werben fallen, in welchen nachber bie eifernen ober bolgernen Binten angebracht werben, erfordermbie Lange von 4 guß 6 Boll. Jeder Balten wird 4 Boll breit, und 13 Boll ftark, auch wohl zwen Zoll ins Gevierte ausgearbeitet, buher im roben Mateial mobl etwas jujugeben ift, um falche Statte, gerobe burth, gebleig ju enjangen.

Die Starte bes Moges, welche willführlich ift; und beffeir gernbes Meiffen, bestimmt die Menge ber baraus ju schlagenben Stude, wornach ble Arzahl allemahl verschieben ist.

Bu jeder Egge find, hier bey uns, vier Stuck Balken von biefer Art erforderlich.

Magenletter, Odewen.

Wattenletter: ober Leiterschewen, nennt man nach niederfachfischer Mundart diejenigen Sproffen, durch welche die Verbindung des Ober= und Unterletterbaumes, vermittelft des Berbohrens geschiebet.

Sie find entweder breit oder rund, ju Fracht: Erndte= Rorb = und Bauerwagen, und bergleichen Rarren. Gier ift bie Rebe von bem breis ben, da bie runden weder, verbohret, und überhaupt auch nicht aus buchen Spaltholy gewöhnlich verfertiget- werben.

Die breiten, beren man 3 Stint für jebe Ernbte = Magen = letter braucht, werben aus Rlobern gespalten, bie af bis 4 Ruß lang find, wornach die verschiedene lange, nach ber Beschaffenheit bes Bagens, und bem Bauch bes D-Seleiterbaumes, [ber in manchen landern über fich, in manchen über unter fich gelebret iff], behalten wird. Die Breite fertig gemachter Scheroen ift untet und oben 27 Boll, die Dicke aber I Boll.

Ein Pflutzut ift basjenige Stud, welches unter bem Balten burch die Buchse [breite Borberachse] burchgehet, und an welchem vorne bas Einfangfel befestiget wird.

Die Lange der baju erforderlichen Albher ift 3 guf und 6 Boll, und bie Stude werden so gespaltet, daß sie 3½ Zoll glatt ins Gevierte gehörig ausgearbeitet werden fonnen.

#### 435

Das Einhantfel, welches an manchen Orten mit den benden baran befestigten Ortscheiten auch die Waatte genennet wird, ist basjenige Stud Holz, -Pfingwelches sowohl an Wagen, ale an Pflugen, vorne, vor ber Achte auf ber Deich- beingen Mi, und bent Pflugunge borifantal, mitweber fleif, ober beweglich befestiget wirb, wich moran au benden Enbent bie Ortscheite, vermittelft eiferner Ringe und Bans ber hangen.

Durch dieses Werkzeug wird bas ganze Fuhrwerk mit dem Zugvieh bewer get, welches an die Optichnite gespannt worden ift. Die Lange ift 3- Jug, und de Starte 4 Boll ins Gevierte ben ber Vorrichtung. Ben ber Ausarbeitung wird an benden Enden Abgang an der Starte, die nur in ber Mitte um den Spann-Naget her, betrachtlich bleibt.

436,

1. 436.

e. Merley Orts Scheite.

Bon ben Ortscheiten habe ich so eben erst bergebracht, was ich barunter menne.

Es giebt inbessen zweyerley Ortscheite, nahmild:

- a) ju Kutschen und Chaisen, welche rund gebrechseit, und
- b) Wagen: Karren: und Pflug: Ortscheite, welche, fast wie Schewen, breit; ausgearbeitet werden.

Die gemeinschaftliche Länge berfelben ist 3 Just; die Dicke der ersten 3 Just; die andern werden 3 Zoll breit, und 1½ Zoll stark, vorgerichtet, um den der Ausarbeitung, in der Mitte Stärke zu behalten, von welcher nach den Endar doch einiges noch abkönnnt.

E Phuggali Lenatme.

Die Pfluggalgenarme find die benden vertikalen an der Buchse auswarts befestigten Stußen, in welchen die Pflugleinen durch tocher burchgeben, damit sich biese nicht um die Rader winden.

• 437•

Diese Arme, deren zwey Stuck zu einem Pflutz gehoren, sind 3 Kuß Lang, und 3 Zoll ins Gevierte vorgerichtet. Ben der Ausarbeitung verlieren sie am Obertheil in der lange eines Jußes die halbe Statte, durch welche Breite die leinenlocher gehen. Unten wird die Buchse in bende eingezapft, und sie selbst stügen sich auf die eiserne Achsstange.

6. 438.

g. Eggenfce wen.

Die Ætygenschewen, beren 3 Stud zu jeder Ægter ersotderlich find, halten die vier Stud s. 432. abgehandelen Balken zusemmen, durcht welche diese durchgehen. Ihre Länite beträgt gwodhnilch 2 Kins 6 Zoll, über Breite 1½ Zoll, und ihre Dicke I Zoll. In der Mitte bleibt im Drittel der tänge die ganze Stärke, welche aber nach benden Enden gleich aus abgeseht, zum hälfte Abgang wird, damit die durchlächerten Balken von benden Griten angeschoher und perbohret werden konnen,

§ 439.

h. Eine Pflugbuchse ist ein startes Bohlenstud, welches auf ber hohen Kan-Pflugbuchsen te über ber eisernen Achse rubet, die unten an ihr befestiget ift.

Die

Die Aloger zu Buchsen sind 2 Fuß 4 Zoll lang, vorzurichten, und ba die Breite der Buchse 2 Fuß aus dem Ganzen, die Dicke aber 3 Zoll reis ne Arbeit beträgt, so folgt, daß hierzu ein Alog erforderlich sen, dessen roher Durchmesser am schwächsten Ende 25 Zoll halte, woben er doch nur eine Zuchse, 4 Zoll dick, im rohen giebt.

Sobald er aber nur einen Zoll mehr Durchmesser, und also 26 hat, so giebt er gleich 2 Buchsen, und bey 30 Joll Diameter, 4 Stück, wenn er gerade spaltet. Ich erläutere dieses durch Platte XX.

Fig. 88. stellt eine Alongrundsläche von 25 30ll Durchmesser a. b. nach dem darüber besindlichen Maaßkabe vor. Diesem Durchmesser sind zu benden Seiten auf 2 Zoll ab, Parallellinien c d und e f gegeben, wodurch die Starte von 4 Zoll, welche die Buchse im rohen haben muß, entstehet. Aus dem Mittelpunkt x des Durchmessers ist sowohl nach a, als nach b, jedesmahl die Halfte der ganzen erforderlichen Breite x g und x h eingetragen.

Die, sowohl aus g, als aus h bemerkten rechtwinklichten Kreutslinien, treffen hier noch in die Perlpherie des Klohes, und selbst mit denen Ecken, in dessen Rinde, für welche ein halber Zoll auf jeder Seite gerechnet worden ist.

Die Bogengrundstächen k und I, fallen nun zu berden Seiten immer mehr ab, so, daß man keine Buchse mehr darein verzeichnen kann, ob gleich die beyben Schwarten, oder Schalenstücke k und 1 zu andern schmalen Waaren, die 2 Fuß und 4 Zoll Länge haben mussen, dienen.

Fig. 89. ist eine Baumgrundstache von 26 30 Miameter ab, nach obigem verjungten Maaße. Bu jeder Seite dieses Durchmessers ist die Grundstache einer Buchse von voriger Breite und Dicke c und d gang füglich eingetragen.

Fig. 90. Eine Baumgrundflache von 30 Boll Durchmeffer a b. An jeder Seite besselben sind die Grundflachen zweyer solcher Buchsen aufges zeichnet, die ich vorher beschrieben habe, und deren folglich vier Stuck aus solschem Kloke fallen können. \*)

Bon

Xaa

<sup>\*) 36</sup> habe biefen Umftand um berjenigen willen erfautert, benen bep superfiziellen Begriffen alles grundliche und jebe Senanigkeit ju weitlaufig und überflüßig schei-

# 370 - Fünfte Abhandlung. Zwentes Hauptstück.

Von eben der Beschaffenheit sind auch die starten Sack: Wurft: und Rüchenbohlen.

#### \$- 440L

i. Jelgen find überhaupt diejenigen Bogenstücke von Buchen: Birken: oder Kuticken: Rufternholz, aus welchen der Kreis eines Rades zusammengesest wird.

Ihre Anjahl, die zu einem Rade erforderlich ift, stehet mit der Klohlange, und dem Umfang des Rades, so wie auch mit der Breite der Kluften im Bershältniß; oder, die Klohlange wird vielmehr nach dem gegebenen Umfang abgemessen, damit eine bestimmte Anjahl Bogenstücke gerade denjenigen Umfang beschreiben, (wenn sie zusammengeseht werden) als einer Art von Radern zutömmt.

1), Die hintern Autsch- und Chaisen Rader haben gemeiniglich 5 Juf Durchmeffer, und folglich 15 Juf 8\$ 30ll außersten Umfang im Holze.

Wenn dieser Kreis, wie immer geschiehet, aus 7 Stücken zusammens geseint werden soll, so ist für jedes die gerade Länge von 2 Juß 2 Zoll methig. Die Stärke der hohen Kante beträgt 2 Zoll reine Arbeit, und muß daber schon ben der Vorarbeitung zum wenigsten auf 2 Juß Binnenkante.

Es ist nicht gut, wenn die Bügung stark vorgerichtet wird, weil solche sich erst ben ber Verfertigung ves Rades und dem Halbburchmesser der Zulage recht ergiebt. Durch eine zu sleißige Vorrichtung können Selgenstückte gar sehr verdorben werden, daß sie alsdenn zu dem Behuf nicht dienen, wozu sie eigentlich bestimmt sind.

Es mussen im Walde solche Kinter=Kutschradfelgen aus Klusten von 2 Fuß 2 Zoll langen Klöhern bestehen, und jeder Spalter, oder Stück, so zur Selge dienen soll, muß  $5\frac{\pi}{2}$  Zoll breit, und wenigstens 2 Zoll in Bin-

nen

net. Diefe werden daburch überzeugt, was wenig mehrere Starte fogleich für eie nen Unterfchied im torperlichen Inhalt, und folglich auch im Werthe macht. [Wehr hiervon siehe aus meinen Bepträgen zur Erweiterung ber Sorftwiffenschaft 2c.

Dinnenkante ift diejenige Seite, welche burch die verkurzte Ects eines brenfeitigen Spaltftuckes, nach bem herze bes Baumes weifet, und welche burch die gange Rinft bis an die Nunde gureichet.

nen stark seyn. Dieses giebt die wahre zuerst erforderliche Gestalt und Starke des rohen Materials. Der Abgang ben der fernern Ausarbeitung gehöret nicht hierher.

2) Die vordern Antsch : und Chaisen: Rader haben 2 Fuß 6 Zast Durch: messer, und daher 7 Fuß 10\frac{7}{2} Zoll Umfang.

Der Kreis wird aus 5 Jelgen zusammengeset, und also find zu solchen Klöher erforderlich, die 1 Fuß 6 Zoll lang sud.

Die Starke ist  $2\frac{1}{2}$  Zoll in reiner Arbeit, und folglich muß die Binnenkante der Kluft so viel im roben halten, ben einer Breite von  $5\frac{1}{2}$  Zoll, sonst kömmt der Zirkel nicht heraus; was aber drüber ist, das geht in die Spane.

#### 6. 441.

Das Streichbrett, welches auch in einigen Gegenden Sachsens Molchbrett am Pfluge genemet wird, ist in schiefer Alchtung neben bem Schaar ober Pflugeisen befestiget, und legt die aufgepflügte Erde an die Seite, weburch die Fahren oder Furchen gebildet werden.

k. Pflugs, Streich, ober Wolchbrett,

Die Länge beträgt 1½ Fuß, die Breite 1 Fuß, und die Dicke 1¾ Zoll, daher die leztere im rohen, wohl 2 Zoll hakten muß.

#### §. 442.

1) Die hintern Bauer Puffrader \*) haben 3 Fuß 3 Joll Durchmesser,

- daher auch 10 Fuß 2½ Zoll Umfang. Dieser Kreis wird aus 6 Stück Bauer Pussen

Selgen zusammen gesegt, welche also aus 1 Fuß und 8 Zoll langen Wagenselge.

Aloren, 3 Zoll in Binnen stark geschlagen werden. Die Klusten

mussen daben die Vreite von 7 Joll haben, damit der Wogen daraus

fallen konne.

2) Die Vorderrader haben 2 Fuß 11 Boll Durchmeffer, alfo 9 Fuß i Zoll Peripherie. Sie sind aus 6 Stück zusammen gesetzt, deren jedes Aa a 2

<sup>&</sup>quot;) Puffrader find Raben ohne eiferne Schienen, welche falglich auf blagem Holze auswärts laufen. Sie find auf dem platten Lande, in der Mark, Preußen, Pohlen, Litthauen und Rufland in folchen Gogenden üblich, wo keine schweren und feinigen Wege find.

# 372 Sunfte Abhandlung. Zwentes hauptfiud.

im roben r Fuß 6 Zoll lang, 3 Zoll in Birmen fark, und 64 Zoll breit senn nuß. ")

#### §. 443.

Von Zeigen überhaupt. Abser denen vorstehenden Sorten von Selgen giebt es noch vies lerley Puff: Block = Schiefwagen: Artillerie: und Sackführerfelgen, so wie verschiedene andere Arten von Autsch: und Chaisenfelgen.

Durch das Borhergehende, und vermittelst Platte XXI. wird man sowohl zu der größten als kleinsten Art von Rabern die Zelgenkloglange, und der en Spaltung angeben können, in so ferne die Anzahl der Stücke für jedes Rad bestimmt ist.

Fig. 91. A ist die Salfte eines hintern Antschrades, & 440, welches aus 7 Stuck Selgen zusammengesetzt ist. Diese Sigur giebt Erlauterung über die Lintheilung aller Rader von 7 Selgen, sie mogen von engern oder weitern Durchschnitt senn, denn die eintheilenden Radit a sehen die Wintel aus dem Mittelpunkt b des Rades ab.

Es kommen ben biefer Figur 3 frud Felgen c jum Borfchein. Die linie de zeigt die lange, welche der Stab oder die Kluft im raben haben muß; df und eg giebt deffen robe Breite an, damit die Bügung herlanget werden konne.

Ba zeigt den Stab nach seiner Lange und Breite, auf welcher eine berz vorigen Kutschfelgen in b eingezeichnet ist; das übrige schattirte ist allezeit Abgang, und fällt in die Spähne.

czeigt ben Stab von der hohen, und zwar vorn mit der Binnenkante, nach seiner lange und seinen berden Starken.

C ist die Grundstäche eines folchen Felgenstabes; ab und ed giebt wiederum die Breite, be die Binnen = und ad die Außenkante, und e ist der Punkt, aus welchem dergleichen abgekürzter Ausschnitt des Klokzirkels, oder vielmehre die Spaltungsart und Eintheilung dazu entspringt.

D stellt

") An ben vordern Puffrabern pflegen gewöhnlich 2 Feigen thejer zu feper, als die ubrigen, welches baber emtfiebet, wenn bergleichen Raber aus hinterfeigen verfertigt
worden find, und alfo Abgang leiben. Diefes wird vermieben, wenn zu jeder Sorte
Raber gielch besondere Feigen, imroben, nach ihrer wahren Lange vorgerichtet werben.

D stellt die Salfte der Grundflache eines Felgenkloßes von 32 Zoll Durch= schnitt a b mit famt der Rinde vor.

Ein Viertel bes Riokes b c d ist nach Fig. C auf ber Grundstäche eingetheilt, wie viel Stud Felgen nasmulich baraus gespalten werden können, welches in hiesem Viertel 12 Stud, und also aus bem ganzen Klok 48 Stud beträgt.

Um biese 48 Stud Felgen zu erlangen, wird dieser 32 Zoll starke, und 2 Juß 2 Zoll lange Alok erst übers Areuk gespalten; ein jedes Viertel wieder in 4 gleiche Theile nach dem Mittelpunkt d. Hierauf wird die Felgenbreite von der Ninde nach der Spihe aus a nach g, oder aus b nach g, an jedes Sechszehnsteil des Alokes angemerket, welche dem verzüngten Maakstab gemäß an dieser Figur 5 Zoll beträgt.

Dieses Stud ist aus g nach hau spalten, wodurch das Stud cghi erfolgt, welches, wenn es in der Mitte noch einmahl durchgeschlagen wird, gerabe zwen Felgen giebt.

Die Kernkluft gh d wird aus e nach k jerspalten, und so wird noch eine Felge erlangt. Die Ecke ek d, oder das Herzstück, dient weiter nicht hierzu.

Fig. 92. ist ber Aufriß von der Salfte eines hintern Puffrades, f. 442, welches aus 6 Felgen zusammen gesetzt ist, wovon allhier 3 Stuck a a a erscheinen. Alles übrige ist mit obigem verhaltnismäßig gleich, daher ich auch die Zeichen ganz überein gesetzt habe. In der länge, Stärke, Breite ze. kann nach dem zu Anfang der Platte besindlichen Maakstabe, belledig zu = oder abgenommen, und also aus dem Winkel jede Art von sechstheiligen Rädern barnach bestimmt werden.

Fig. 93. erläutert ben Bau der Räder, welche aus 5 Stuck Selgen jusammen gesetzt find, und von verschiedener Größe in Absicht ihres Durch-messer senn können.

Es begreift diese Sigur jugleich dasjenige Vorder: Autschrad, von welchem f. 440. gehandelt worden ist.

Fig. 94. giebt aussuhrlichen Unterricht über die geringen viertheilisgen Rader, welche, außer ben den Pflügen und Schubkarren nicht sons Aaa 3 derlich

# 374 Fünfte Abhandlung. Zwentes Hauptstück.

berlich gewöhnlich sind. Diese neuen Zeichnungen geben [außer bem technischen, welches hier nur benläusig vorgekommen], sichere Hilfsmittel, aus bem körperlichen Inhalt einzelner Nuhstuck, auf den Werth eines Ganzen abstrakt zu schließen, wovon anjeht noch nicht die Rede ist.

Bende Platten [sowohl XX, welche Queertlusten, als viese, so in D ver-schiedene Strahlenklusten darstellet], werden zugleich das nothige ticht über alles dasjenige verbreiten, was noch vom Spaltholz abzuhanden ist.

### §. 444.

Vom Rands Schachtel; und Spahus holze übers haupt. Es macht in manchen Gegenden einen großen Berkehr, und befördert den vortheilhaften Absar des Buchenholzes, wenn Leute sich auf die Verfertigung des feinen Spaltholzes legen.

Ein starker reisiger Baum giebt eine überaus große Menge aller ley Waare, wodurch das Buchenholz auf die allerbeste Art, anch nach den kleinsten Studen genußet wird, bevor das übrige zu Brennholz fällt. Es ist ein Werk der Judustrie, und nur in solchen tändern üblich, wo diese recht im Schwunge ist.

Ich habe schon angezeigt, daß kurze und starke Soreimente weit leichter, als lange und schwanke, zu erhalten sind; die bessere Eigenschaften, und schönern Wuchs, als alle andern haben mussen, daher sie auch weit settener, und in Vershältniß theuerer sind.

Ich theile dergleichen Solz in zwey Classen, denn alle solche Arbeit bestehet entweder:

- 1. in Rand: und gebogenem, ober
- II. in Bodens und geradem Zolze.

Das erstere seine anseknliche reine Länge, und eine besondere Zubereitung voraus; es muß ganz frisch verarbeitet, und früh am Seuer gebogen werden.

Das andere ist kurzer, bleibt ungebogen, und fallt jum Theil ang den Abgangen des erstern.

Die

<sup>\*)</sup> Siehe bu Samel von Sallung der Walder, Th. 2. S. 108. u. f.

## Die erfte Elaffe begreift:

- 1. Scheffelrander,
- z. Crommelzarnen,
- 2. Viertel:
- 4. Sieb=
- 5. Limer ?
- 6. Zollandische Raft=
- 7. Schachtel: und
- 8. Megenrander.

Die zweyte Classe bestehet entweber

- a) aus gespaltenen Spahnen, und zwaf
- r. in Scheffel =
- 2. Viertel :
- 3. Schachtel's
- 4. Mezenboden, und
- 5. Degenscheidenspähnen.
  oder b) in gezogenen Spähnen, nähmlich:
- 1. in Sutteral=
- 2. Buchbinder=
- 3. Schusterspahn.

E. 445.

Das Randholz wird aus dem allerreinsten und schönften ftarten Buchenholze, in sehr dunne Bretter, verschieden lang gespalten.

Von geboger ner Waare.

Es sind deswegen starke Baume dazu erforderlich, weif die Aloger nothwendig geviertheiler werden mussen, und doch noch die gehörige Breite von wenigstens 12 Joll mit ihrer Binnenkante, in denen Spaltern bleiben soll.

Bon diesen vorgerichteten Vierteln, können die Brettchens nicht so gerade zu parallel abgespalten werben, weil sowohl dieses Holz in solcher Richtung

<sup>\*)</sup> Benn die Albher nicht geviertheiler werden, fo werfen fich die Rander und alle bergleichen beinne Spaltarbeiten.

Richtung nicht reinlich reißet, als auch, weil man am Ende viel Abgang ha= ben wurde.

Ein jeder Spalt zu dunner Waare, muß seine Richtung vom Mittelpunkt des Rloges, oder von der Spine einer Rlust nach deffen Splint zu, haben.

## §. 446.

Rlopeintheis lung.

Platte XXII. macht alles deutlich, was wir im Walde von solchem roben Material zu wissen nothig haben. Fig. 95. ist die Grundsläche einnes Viertelklones, der 4 Just im Durchmesser, Ljusolge des darüber bestindlichen Maaßes] hatte.

a b und a c behålt also 2 Juß [24 Werkjoll] mit Inbegriff der Rinde, für jede Seite des Quadranten. Diese Grundsläche wird in der Richtung von a nach d halbiret.

Jebes Achtel bes Klohes, wie jum Erempel a c d, wird aus a nach e ge- spalten, wodurch unter andern bas Sechszehntheil a c e entstehet.

Es werben hierauf zunächst der Rinde von e nach f, 12 Zoll bezeichnet, welches gleichfalls von c nach g geschiehet; die daher entstandene Linie f g wird durchgespalten, wodurch das Kernprisma a f g vom Randholze abkönnnt.

Das Solz zunächst dem Splinte ist allezeit zu gebogener, und überhaupt zu feiner Waare am besten geschieft, und hat vor dem Kern holze a kg gar vieles voraus, weil es nicht so alt, und folglich nicht so sprobe ist.

Das Stud celg wird weiter aus h nach i gespalten, wodurch aus bem Quadranten, wenn durchaus so verfahren wird, 8 Spalters entstehen, welche bem gleich sind, der hier mit cgh i beschrieben ist.

Das war die erste Vorbereitung, durch welche man vom ganzen Rloge 32 Rand: und 16 Kernkluften zu weiterem Gebrauch erlangt.

Bon Odefs feirandern. **447.** 

Die Scheffelvänder werden nicht allein aus Eichenholz, nach du Za: mel \*), sondern auch in Deutschland sehr häusig aus Büchenholz verfertiget.

\*) Siehe bu Samel von Sallung ber Walder Ih. 2. G. tol.

set, woraus alle übrige Sorten von Rändern durchgehende bestehen, well die ste holz viel bester spaltet, und auch seine gut gedogen werden kann. Ein Ser Liner Schaffel hat gewöhnlich 21 zell im Lichten zu seinen Durchausser, und Liner Schaffel hat gewöhnlich 21 zell im Lichten zu seinen Durchausser, und Louis zu soll höhe; ") es solgt also hieraus, daß der Umsang 3 Zuß und fast 6 Zoll betrügt. Der Ueberschlag des Randes ist an sedem Ende 9 Zoll; die Länge eines Alones, woraus solche Schasselstränder gespalten werden sollen, beträgt daher 7 Juß, und sext sehr gutes Zolz voraus. Da die Zohe in Lichten 8 Zoll ist, und der hasdzöllige Boden außer dieser im Rande eingepasischen 18 Zoll ist, daß die ganze Breite des Randspahnes in veiner Arbeit durchaus 8½ Boll purallel seyn musse, um sene Höße zu erlangen.

Ich tehre nun auf Fig. 95. zu weiterer Erläuterung bes Praktischen zu-

Zuerst wird die Rinde a vom Holze abgesondert; alsdenn wird diese Klust aus b nach e halbirt. Bon b nach dwerben die zur reinen Breite ersorderlichen 9 bis 10 Zoll, so wie von enach f abgestochen, welches übrige Stücke de Beetreschlauen wird.

Die auf solche Art erlangte Klust b e k d giebt 2 Ränder, wenn man solche von g nach h der Grundsläche nochmahls durchschlägt, und zwar, wenn alles dieses mit gehöriger Geschiektliche und Genauigkeit geschiehet. Das Brett e k h hat auf der Binnenkante Loder in k h], ½ Zoll und im Splinte 1½ Zolk Starke. Was weiter damit, und den der Verkeinerung vorgehet, gehöret nicht hierher, und ist nur zu bemerken, daß dieser yanze Alon 128 Schesselränzder, swenn alles glücklich gehet], im rohen Material giebt, und daden noch die 16 Stücken a k g Fig. 95, und 64 Stück e d k Fig. 96. zu anderet Waare übrig bleiben. Ob nun wohl eine noch zenauere Eintheilung Statt sinden könnte, welche auch die Arbeitsleute zu Ersparung des Abarbeitens lieben, so ist es doch nicht rathsam, well zur leicht ganze Klusten verspalten, und ubgung werden können.

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Es tonnte auch ben eben bem Inhalt ber Durchmeffer geringer fenn, wenn bagegen ber Rand verbaltnifmaßig bober mare.

#### Kimfte Abhandlung. Imentes Dauptflick. 578

Es wird diefes hanreichend fenn, zur Anleitung für alle übrigen Somimente ju dienen, welche f. 444. in der ersten Classe von I — 8 angewind worden find; wormach denn auch das Holz im runden auszumählen ift. \*)

. & AAR

Bon geraber

Ich habe & 444. hie Waaren der zweyten Classe in zwey Ordrungen Spalimaare, gebracht, und in gespaltene und in gezogene Arbeit eingethollt.

> In Unsehung der erften Ordnung, werben die Stude mehrentheils aus den Abgangen der gebogenen Mapre erlangt, wie ich vorher bemerket babe.

> Der Scheffel ift bas geoffte Gefäß, wogu man Bober brauchs. Beit aber die Boben nicht aus dem Gangen gemacht, fandern aus 2 und 3 Studen gefüget werden konnen, fo ift auch teine Breite zu bestimmen, sondern es ift vielmehr alles Zols dazu taunlich, was 22 Zoll lann ist, und 🖁 zölline Starfe bat.

> Bon eben dieser Gattung Spaltholy fallen auch die Sufferiete und Ruw benfchwengel zu den Spinnradern für die Drechslen aus.

> Gleiche Bewandniss bat es auch mit allem übrigen Bobenhols. dessen robe Lange sich mit einigem Uebermaaß, nach den Durchmeß fern der runden Gefäße richtet.

> > 449+

Bon Odeb benéolie.

Das Scheidenholz seigt ungleich bessere und längere Aloner, ale das verschiedene Bodenholz voraus, so größentheils, blos aus Abgangen des Nandholzes fällt. Ich wurde es nach der angenommenen Ordnung verber abgehandelt haben, wenn jene nicht zusammen gehörten, und nicht bas Wert deffetben Meisters waren. Die Sabel : und Degenscheidenspahne zu verfertigen, ist wieder eine gang andere Hanthierung, welche aber in Frankreich, wie alle übrige Spaltarbeit, von einer Profesion getrieben wird, die Spalter, [Fendeurs] genennet werden. Diese leute muffen ihre Arbeit rechtschaffen und kunftmäßig verstehen, wenn sie allen möglichen Nugen aus einem Baum verfchaffen wollen.

Die

<sup>\*)</sup> Das Krummblegen bem Beuer, und bie nothigen Borfichten im technifchen beichreibt du Samel ausführlich in feinem Werte won Sallung der Walder, Th.2. S. 113. u.f.

Die Scheibenspähne werden aus teinem andern, als Buchenhols giffvalren, wosn die Ridger die Länge von 3 Juf 4 Joll haben muffen.

Zu dieser Waare wählet man die Alogser von etwa 14 Joll Durchmesser. Die Abher werden in Viertel, und diese wieder in die Hälfte gestillagen, daß also von einem Alohe 8 Austen kallen konnen.

Be kann wer das außere Solz nach der Rinde zu bierzu gebraucht werden, weil dieses, wie ich schon zum öftern bemerket habe, am allerbesten spaltet, als weiche Sigenschaft sehr nothig ist, dergleichen dunne Spalsne gerade zu erlangen.

Die Breite folcher Scheidenspähne ist Fig. 97. ab seherzeit 3½ Zoll, so wie 2 Zoll am andern Gebe c d.

Das Holz muß daher gerade durch auf 3\frac{1}{2} Joll eingerichtet, und jedes Achtel, von der Rinde herein, auf so breit in d quer durch gellichet werden, wodurch das Ferzstüßt e von jenem abgesondert wird.

Auf eben der Seite e und von der Kinde her, in f, wird so viel unten abzearbeitet, daß solches zu der Dicke von 2½ Joll c d gebracht wird. Dieser Stab wird in 2 gleiche Theile, und jeder derselben wieder in zwen gespalten, auch innner also fort, die die Spähne weniger als ¾ Joll hick was übrige davon wird auf der Schnius oder auch auf der Hobelbank die auf ¾ Linie dick abzenkeitet.

Es ift fast unglaublich, daß in Ländern, die Büchenholz in Menge haben, und die jährlich sehr wiel dergleichen theure Spähne ben den Armeen brauchen, seiche nicht innerhalb verfereiget werden, sondern vielmehr für diese Waare das Geld nach fremden Gertzen sließet.

\$ 450.

Die gezogene Baare bestehet nach f. 444. in Jutteral. Buchbinder: Bon gezoge. und Schusterspahnen.

Sie sind sanctich zu dunne, als daß solche ofme sehr vielen Verlust am Holze, und des Arbeitssohnes, gespalten werden könnten, wogegen sie yanz leicht auf eine andere Art verfertigt warden.

28 6 b :: 2

Benn

# 380 Fünfte Abhandlung. Iwentes Hauptstüd.

Mont man biefe Mane, welche in jedem lande gebraucht wird, pr machen burdet, so bringt sie großen Varthell vone roben Material. Wenn dies gange Büche auf solche Art verdrheitet werden könnte, so mürden die daraus gemachten Spähne eine sehr große Gelbsumme betragen. Die Alozer, welche man zu bergleichen: Spähnen brauchen will, werden 3½ Fuß lang gemacht, geviertheilet, und diese Viertel werden möglichst vierkantig bearbeitet, swohl durche spalten als behanen. Siehe Jig. 98.

Ans solchen Parallelepipeden wird vermittest eines starken Sobels auf einer besondern Ziehmaschine.\*) der Spahn in verschiedenen Breitz von 6, 12, 14 Zoll, nach Beschaffenheit des Holzes und der Hobel, zu Flinie dick gerissen, welches aber allezeit nach der Richtung geschiedet, das die Seite a b horizontal liege. Sosihe Spähne, welche von ganz grünen Holze versetigt werden, bringt man zu 50 Stück in Pressen, une sie grade und eben zu machen, woraus sie ohne weitere Umstände sich zum Berkause schiefen

. . 45T.

Bon Schaus fein, Schips pen u. Spar den: Die Schaufeln und Kornwursschippen, besgleichen die Wasserschippen für die Schiffer, und die Spaden oder Gradscheiter, machen ben Ausarbeitung derseichen vielen Abgang ant Zolze; denn sie werden, soweit der Stiel reichet, von außen nach innen abgesent.

Die Schöpfen und Wurfschaufeln, welche hohle Löffel haben, werben aus 4.: füßigen Viertelklöhern ausgearbeitet, beren jedes nur ein Stuck giebt.

Das Halz zu bergleichen groben und über Areuh gespaltenen Arbeit, braucht tange nicht von derjenigen Gute zu senn, die zum Spahnholze erfordentch ist. Die Schaufeln und Spaden, welche sobenn mit Eisen beschlagen, oder blos so gebraucht werben, sind von sehr verschiedener Länge, melche allennhi die Klohlange bestimmt.

Zu

Diese Ziehmaschine beschreibt du Samel sehr aussichtlich im zeen Theil vom gabtung der Wälder S. 119. u. f. so wie man daselbst die Zeichnung von selbiget Tab. XXIX. Tig. 2. und 3. sedem kante.

Au allen instresamt ist die Statete des Alones von 24 Joll im Durche meffer binreichend, um aus ben Bierteln und Achteln bie Schaufeln von 6. 9, 12 Boll Breite ju befommen.

Man ersparet ben bergleichen Arbeit sehr viel Zolz, so zu andern Din: gen bienen fann, wenn die Seiten mit der Sage weggeschnitten murden, welches aber wegen etwas mehr Mühe von ben Arbeitern nicht geschiehet, viel: mehr alles dieses mit hauenden Werkzeugen in die Sackspähne verschwenden.

452.

In einigen Gegenden bedienen sich die Subrleute anstatt der Sielen- Bon Aum geschiere einer andern Anspannung, welche Rummete genennet werden, die man den Pferden über den Kopf anwirft. Zu einem folden Zummete find zwey ausgeschweifte Zölzer erforderlich; es mussen also die Klöker, aus welchen bergleichen vorgerichtet werben sollen, gut spatten, und ohne Knoten fenn, damit fie feste fenn, und nicht gerbrechen.

Tu den größen Aummerhölzern ist die Alogiange 31 Jug, zu den Meinen aber diese turger: benn es giebe, nach bem verschiedenen Gebrauche der Gegenden, Aummete mit langen Sornern, andere, die fich oben mit kurzen Zaken enden, und endlich folde, die rund zusammen gehen. Die Albiger werben in Bierfel und Achtet vorgeruchtet; an lestern wird von der Ring be herein die Breite abgenessen, aus welcher die Arlimme der Kummere kommen kann. Mach biefen Maag wird bat Herzorifma abgeschlagen, ber Spalter aus bem gebiften ausgewheiter, und bas Stid fobenn vermittelft ber Sat Ae in lauter einzöllige Ebeile der Lange nach getrennt.

Die Aloger zu dieser Waare mussen stark seyn, weil die Arumme an 18 Joll beträgt; wird nun nur halb fo viel für bas Kernftud ju anbern Gebrauch abgeschlagen, so folgt, baf ber Halbdurchmeffer bes Kloges, ober jede Seite bes Audbranten, 2 Fuß 3 Zoll, und folglieb der Baum 4 Juß 6 Joll Durchmeffer im roben haben muffe.

fdrienen.

Die Satzelschienen find diejenigen Guelefiede von Buthundele, welche in die gebogenen Sattelbaume eingezapfet; find, und bie Berbindung ber benben ausmachen; sie geben zugleich die Eracht auf dem Rucken der laftebiere ab, ju welchem Behuf die Barte burch Polster ober Backen gemildert wird.

Die bevoerley Stücken, nahmlich die Schienenund die Baume, muß man mobl unterscheiden, welche lettern in biefem Werte en ihrem eigenen Drie portonmen.

Bier ift nur die Rebe von den Schienen, welche gerade, und gemeiniglich aus den Gerzstücken ober Abgangen ber vorher abgehandelten Zummethölzer verfertitetiwerden.

Die Sattelschienen sind im roben Material zu Reit = Jahr: und Dackfatteln als Bretter zu betrachten, die 13 bis 21 Boll lang find, und wegen ihrer bey der Ansarbeitung erforderlichen Vertiefung in ber Mitte wenigstens 21 3011 stark und 5 3011 breit senn mussen.

. Da sie mur sehr dunn ausgearbeitet werden, so gehet ben dem Hobilhauen gar vieles holy auf den breiten Kanten verlohren, welches weiter zu nichts als sum Berbrennen bienet.

6. 454.

Das Candististenbolzibienet zur weitern Berfertigung folder Dack-Distiftenbols. Eaftechen, in welchen allerlen trodene Waaren verfindet werden: besonders Zufferfachen, movon es auch ben Mahmen führet. Die Arbeit bat viel abnliches mit ber Werfertigung bes eichenen Stabholzes, und wird auch burch eben bergleichen Leute in den Ronigs. Dreuß. Landen gemacht, die jenes in den Forften schlagen.

> Das Zolz zu Kistenstäben mußeben so reißig, als zu der feinsten andern Spaltarbeit senn, die boch ungleich mehr einbringt.

> Le giebt zweyerley Sorten von Ristenbolt jum anelandischen Werkauf:

> > 1) Die

- 3) Die sogenunden großen Candiskisten, bestehen aus 6 bis 7 Brettern, nach soigender Bermessung;
  - 2. Das Bodenbrett muß 21 Jolf lang senn, und 12 Jolf breit; da der Boden aber allenfalls aus 2 Stück bestehen kann, so darf bie eine Sälfte 3 bis 10 Jolf, und das zwente Stück 4 bis 4½ Joll breit senn, damit diese 2 Stück die Bodenbreite ausmachen. Die Dicke muß nur I Zoll senn.
  - b. Der Deckel ift von gleicher Beschaffenheit, nur baß er aus dem Ganzen, 22 Joll breit, verlanger wird.
  - e. Die 2 Stud Seitenbretter find ebenfulls, jedes 21 3oll lang, 10' 3oll breit, und \( \frac{1}{2} \) 3oll stark.
- d. Die 2 Stud Endenbretter durfen nur er Joll lang, 10% doll breit, und 33oll fark fenn.
- 2) Die Pleinen Candis Fiften besteben gleichfalls aus 6 bis 7 Brettern, je nachdem der Boben ein ober zwen Stude enthalt; sie haben folgendes Maaß:
  - a. Das Bodenbrett ist 16½ Joll lang, 8 bis 10 Joll, und das andere Stud 4 bis 4½ Joll breit; die Dicke beträgt ¾ Joll.
  - b. Der Deckel ift 16 3 30ll lang, 10 3 30ll breit, 4 30ll dick.
  - e. Bon ben zweyen Studen Seitenbrettern ift gleichfalls jedes 16% 30k lang, 9 30k breit, % 30k fark.
  - d. Die zwey Stick Endenbretter mussen 9½ Joll lang, 8½ Joll breit, und auch ½ Joll dick sent.

Diese benden Arten von Risten, werden also, so wie die beschriebene Stutke dazu gehoren, gleich nach der Berfertigung, mit Wieden zusammen gebunden, und Ristenweise gerechner.

Diese Waare muß nicht der veranderlichen Witterung lange ausgesent werden, weil sie auf benen Niederlagen, im Freyen, bast verdiebt.

Eine abnliche Beschaffenheit hat es mit benen buchenen schwachen Paeksaßstäben, welche jedoch länger und etwas stärker ausgearbeitet wer-

#### 384 Künfte Abhandlung. Zweptes Sauptstud.

ben. Dergleichen gaffer werben in manchen Geeftabten, boch felten nur gesucht; und bas holy bagn mird Ringroeife") gerechnet.

% 455.

Bom gefpale nenhola.

Unter Makchinenholz begreife ich in alle Diefenige gespoatene Butenen gafdis denftucte, welche benm Sabriten- und Manufatturwefen zu Seil : und Rammbols in Treib . und Mühl: und Zammerwerten nothig find.

> Es giebt eine Menge Sortimente in ber Art, welche gile fich nach bem ver-Schiebenen Behuf richten, überhaupt aber nur turge, und nicht eben fo reißige Aloger erfordern, weil fie nicht gur zu bunne ausgespraften werden. Die gemobalichen Stuicke find famtlich unter 3 Juff lang.

> > 8. 456.

BomDreche lerholze über,

Das buchene Dreckslerholz, von welchem hier gehandelt wird, ift entweder:

- a. in Lance: ober
- b. in Soblhols, für die gemeinen Drechsler einzutheilen, in so ferne solche die Borrichtung jur weitern Verfeinerung bes Materials betreiben.

Das erstere wird zwischen den bevoen Ofinnen gedrehet, und erk mit ausgespalten und beschnitten, das andere aber wird vor der Nageldok Le absterichtet, um es aus dem gröbsten zu erhalten, und den Transport des Ueberfluffes ju ersparen.

Das Langholz bestehet mehrentheils:

- 1. in Strobstubl =
- Rolls oder Mangel=
- 3. Regels
- 4. Deructenftoct und Ruttelbols:

das Sobibols aber:

- 1. in Slaschenzugen, Jaum Schiffsbau und verschiedenen Werteit
- 2. Talchftandern und Schaffeln, und endlich auch
- = Tellern 2c.

') Bu einem Ring gehören 4 Schock und 2 Stild Stäbe, besgleichen auch im Bobenholl

Das lange Drechelerhols erfordert reiflige Aloger, um baraus the Stude in möglichfter Menge zentralisch gu erhalten.

Die Klöber werben geviertheilet genthtelt, und so weiter auch in bie Queere burchgeschlagen, so viel nur immer an faiten ober schwachen Studen Biertant ju erhalten ift.

Die Vorarbeit geschieher auf der Sihnigbant, wo nähmlich folde Stabe achtectiq ober noch etwas runder im Walde abgezogen werden konnen, woben nicht vieler Abgang ift.

Die langsten Rloger find zu ben Strobstuhllehnen nothig, die man auf 3½ Fuß zu turzen pflegt. – Zu Vorderfuß: und übrigen Gestell: auch Spinnradflicken find 18 Boll genng.

Die Grarte folcher Stabe ift auf ber Binnentante 3 Boll im roben, fo wie der Burchmeffer berfelben nach der Borrichtung zur Dechebant haben wird.

Wenn bas Holy nur rein ift, und gerade fpaltet, fo braucht man nicht auf übermäßig ftarte Aloger zu sehen, welche zu breiter Waare viel Beffer anzuwenden find, wohn fich bingegen Tein fcwaches holy fchicen wurde.

Die Wasch- und Mangelrollen mussen aus etwas starten Alogern: verfettigt werben, wozu man fich auch bes weißbuchenen Holzes am mehresten bebienet.

Die Lange ift an 4 Fuß, und bie Starke ber reinen Arbeit von 4 Boll Durchmeffer; baber bie Kreuß ; und Achtelfluften mit 4 Boll Binmentante im roben auszuschlagen finb.

Die Länge ber Regel ift 14 — 16 Zoll, die untere Starte 3 Zoll Durchmeffer.

Da dice Stude aufreissen, wenn sie um den Rern gearbeitet werben, so ift zu Augelarbeit geviertheiltes Sols erforderlich, welches fiod und Au-Baumflamme von wenigstens 2 Zuf Durchmeffer voraussent. Fig. 99. ftellt ein Biertel eines solchen Klokes vor, und die grobe Zurichtung ins runds, m 9 Boll Durchmeffer, ift baraus weiter zu erfeben.

Regelbols

#### . 386 Künste Abbandlung. Amentes Sanptend.

Es konnen bierzu Alderer von therintter Lange angewendet werden. wenn fie nur flark und fest find. Die Regelburgen Saben im reinen zu 4, 5, 6 Zoll Durchmeffer, wornach die Ainsten eines Mokes abzutheilen find.

458-

Bom bobs brboke

So wie das lange aus lanter Viertel = Achtel- und mehrtheiligen Grafbu Dreche tern bestehet, fo ift bas tiefe Sobibols aus lauter Salften vorzurichten; bas Rache Zoblholz over aus breiten Achtelm, sa mie ich ben dem Randholze verhältnikmäkig fchou gezeigt habe.

th dennige.

Ein Rlafcbengutt ift ein Bebegeng, welches aus zwei ober mehreren Gebaufen mit verfchiebenen Sebeiben ober Rollen bestehet, um eine taft, vermit telft bes über die Scheibe gehenden Seiles in die Hohe zu ziehen. Das Gebause ober die ausgehöhlte Scheibe, in welcher fich die bemegliche Molle befin-Det, wird eigenelich, die Rlasche genemmet, und macht auch eine Rolle aus. ">

Je ftarter bergleichen Staschenzutte im Durchmeffer find, je mehr wied auch bamit gehoben. Sie bienen benm Bau ju Sebung bes Rarlen Bolees und ber Steine; so wie fie lleiner an ben Schiffen sich ben ber Callolatte befinden, Ewelche baher aus bem Englischen biesen platten Nahmen bat, von Tackie-Flaschennug .

Dergleichen Stude werben, wie oben fiben gesagt ift, aus balben Albhern vorgerichtet, berm Lange nach bem Durchmeffer ober ber Breite über ein, und mehrentheils auf 26 Zoll bestimmt wird.

Auf der über den Kern gespaltenen Seite wird die gröbere Rundung vermittelst einer Patrone bezeichnet, und diesem Merkmable nach find auch die Ecken abzurunden. Siehe Fig. 2004

Zafebftanber

Die Talchständer find biejenigen bolgernen Formen aus Buchenbolt. & Schuffeln, in welchen, wenn fie eingeweichet worden, bas gerfaffene ober ausgestbmolzene Talch und Bachs gegoffen wird, aus benen es fodenn gang leicht in großen 254den zu erhalten ift, um fiener zum Berkauf und auch Transport gefchielt:es byn. Es hat mit diesen Standern und mit den Schuffeln, so wie mit den Statchens

<sup>)</sup> Glege D. Aruning öfen. Encyflopádie, Lh. 14. Geite 52. u. f.

udium de Amielmunt der Vorrichrung die mihmliche Bewartdiff, Die Teller, ale flache Scheiben, werben aus breiten Achteln ober Seche : Teller, sobnibailen verfertigt, wie oben fchan gefagt ift. Ihr Durchmoffer ballt o 3oll, und die Spaltbretter muffen auf der Binnen lante 113oll biet fenn.

å. 459.

Die Blafebalter macht man von verschiebener Große, und babet fcneis Bon Plate balaminben. bet man auch die Richer in der Länge von 12, 14 und 18 Zollen aus.

Diefe Rlober werden geviertheilt, von welchen biters taum bie Rinde abgenommen wirb, damit fie broit genug zu großen Balgen bleiben. Gin Blow von 2 Sug Durchmesser ist schon zu solcher Arbeit gut.

Ron ben Bierteln wird bas Kernptisma so weit weggenommen, bag bie Ainft 9-10 Boll breit bleibt; von solchem Queerspalt an wird nach der Rive de in, so viel noch wengeschlagen, bas sie im Ruffen sast so schmal als auf ber Bunnenkante merben.

Diese maerichtete Stud wird in 1 } Boll flatte Bretter fo weiter ausgespalten, und aus dem probsten sucheformet, da es bena bende Wande entbalt, bie ferner mit ber Gage auf ber boben Cante fast burchgetremet werben.

**1.** 460.

Die Manfefallen, und Sechelbretter werben befonders in Rarnthen, Maufefallen Crain und in Tyrol gemacht, woher bemahr bie gange Welt damit verleget und Dechel wird, ob man boch eben fo gut in jedem lande bergleichen Zeug verfertigen konnte.

Die Zolz-Inthaten bestehen in 3 Joll dicken Buchenbrettern zu den vellern, and erwas startern zu den andern von 2 Suf lang und 5 Zoll breit. Sie werben aus recht reißigen Ribgern gespalten, und auf ber Schneins . bant berichtigt.

461.

Die besten bolgernen Schuhe sin der Mart Duntinen genannt. | werben von buchenen ftarten Aft. Wurzel : und Zapfenholz gemacht, ob man fonben, auch gleich die schwachen Stemme, und Elfen, Pappeln, Weiben hierzu mit anwendet, welche boch lange nicht die Dauer haben,

. : Ett 2

# Minfte Abhandiging. Burges Samptfiffe.

Dur Soitz hierzu wird vom Seibst an bie im Seilftingenstauth) bank bie Waare nicht se leicht seise, und auch bie Schale jade Wildermussschag nicht verbeiben werden. Es wird ganz frisch und guan wieresbeie: tet, da es noch welch und milde ift.

Die hölzernen Schuhe werden autweder von 6 Joll starken ganzen, oder aus 12 Joll starken gewiertheilten Alözern gemacht, die höchstens auf z Juß lang gefürzet werden. Wenn die Stilcke nicht 6 Joll fark finder so geben sie nur Schuhe für die Weiber und die Ainder. Die gewierteilten find bester, und springen nicht so leicht, als ganze, auf.

§. 462.

Bom Bá Ranjog. Ju den umfressen Arten von Bürstenbindernebeit gehörnt ein Beirstenholz, welches am besten aus Büchenholz verfertige wied, welches halber ift, und fich zugleich leicht und glatt bearbeiten kier. \*)

Sieher gehöret nicht bas runde und halbeunde Bieffenholz, man des vom Drecheler verfertigt wird, und unter ben fleinen Sorginapien jems langfolges mit begriffen tit, sondern vielmehr dassenige, was

- e. ju langstieligen Borswischen,
  - b. Schubbern,
  - c Kardatichen, und
  - & Schuhbursten

erforderlich ift, welches ber Butftenbinder im refen vorgerichteten Materiel gerne fauft, und weiter selbst verarbeipet.

Berfrolfife.

Die Bürstenfälger in Borstwischen weden aus zo Zoll laugen Alds uzen. 2 Zoll breit, und 3 Zoll stark ausgeschieden.

Shubber.

Ju Schubbern ober Schenerburften, aus 838lligen Aldgern, 45 30C - breit, 13 30ll ftark in binnen.

Mardatiden.

Zu Rardatschen, aus 10 Joll langen Abhan, 42 Joll breit, 12 Joll faut in binnen.

Schulfde:

Bu Schubbürften, 7 — 2 Soll lang, 4 Soll breit, 1 Soll in bismen flark.

") Diefe D. Aranin ofomour. Burytt. 24. 7. Beite 407.

bigen gafet allo Burbor, das die Schriften Blieftund klitzesten 7 Joll im roben vorgerichtet werden.

**5.** 462.

Die Absange am Stiefelte, Schuhen und Pantoffeln, welche bie Erbbe Bom Abate hung bes bintern Theils ausmachen, find entweber von leber, ober von 236 144 chenbolz, ju welchen lettern, von benen bier die Rebe tft, auch blejenigen Abs fanfohlen gehören, fo zu ben Bauerpantoffeln in ganzer Lange bes Außes ausmerbeitet werden.

Diraleichen genehere Waaren besiehen in dreperley Zauptsorten.

- 1) in ganzen, Soblen, mit Saden zu Vantinen;
  - 2) in boben Frauensabsägen.
- 3) in niedrigen Mannsabsägen ju Schuben und Pantoffeln.

Bu mangen Soblen werben 12 Joll lange Kloker erforbert, die 7 Joll Bame Cob breit, und 3 Joll ftart in binnen auszuspalten find, bamit die Krummen und len. ber Abfat ans folder Starte fallen tonnen.

Der Obertheil wird nicht von Holz, sondern von leber gemacht, wodurch fie fich von den gangen Solgschuhen unterscheiben.

Die Länge bes zu Frauensabsätzen erforderlichen Solzes kann mehr Sobe Franund weniger betragen, wenn nur die Starte in den Aluften, in binnen 2 Boll, encabilde. und ihre Breite auch so viel enthält.

Sie werben aus ben Studen mit ber Sage gefürzt, und aus bem groß ften jugefchnitten.

In Ansehung der länge, hat es wegen der niedestgen Mannsabsänz Michriae mit vorigen gleiche Bewandniß; die Starte ber Kluften braucht nur 13 30 Massablibe in binnen zu senn.

Ecc 3

6. 464.

Die Anwendung des vorbeschriebenen Alouspaltholzes, die man hier gegenwärtig fürglich vor fich fiebet, wird auf die vortheilhafteste Benugungsart, vom bachene Die sich in einer Gegend schift, mit gutem Grunde schließen lassen, und es kann Walbbesiger aufmuntern, die Verfertigung mancher bergleichen Sortimente

su veranstalten, woden sie gewiß guten Niesen haben, und dem Staat manches Gelb ersparen werden, so dieses für den Spakelei in andere Lander sieser. Ge wird auch sehr leicht senn, andere Gattungen, die mir noch unbekannt geblieben, nach jenen Sahen auszumitteln, wenn man von der Gesigt und ihrem Maaßechdrt: so wie man auch auf Backtröge, Schrauben, Flachese brechen, Artstiele oder Helme und der Lange und Stärke überhaupt sehr versichten ist, gar füglich hieraus schlieben lann.

Wie wichtig ist nicht einem Lande, alles dieses so viel möglich zu verferte gen, als alle Buchen so schlechterdings in Vrennholz aufzuschlagen, bertveilen man bergleichen Waaren von fremben Dertern kanft!

# §. 465.

Bon Stans genfpattholy. Ich habe h. 426. alles buchene Spaltholz in zwey Sanptabtheisungen gen gebracht, unter welchen ich erstlich das disher abgehandelte lange und kurze Klohholz, und zweytens das Stangenholz begreise, welches lektere, sowohl in einständigen jungen Baumen, als auch in 35—40=jährigem Schlagholze bestehen kann. Alles Stangenspaltholz muß von lebshaftem Wuchse und schon gerade seyn. Je junger das Holz ben einer mäßigen zum Gebrauch erforderlichen Stärke ist, je reiner ist es auch.

Dergleichen Sols muß man, um die Starte nicht zu verberben, nothe wendig zwischen bem Serbst und Frühling hauen.

Es ist zwar hier im tande nicht gewöhnlich, von Buchenstangen viel zu spalten, weil die Schlaghölzer dieser Holzart nur wenig eingeführet sind, und es sonst unverantwortsich ware, junge und im schönsten Wuchse stehende einständige Buchen zu solchem Behuf zu verschwenden, wozu andere geringere, und sehneller wachsende Holzarten eben so wohl geschickt sind. Da aber in Gegenzben, wo die Buche die einzige Holzart ausmacht, nothwendig auch dieselbe zu allen solchen Dingen dienen muß, wozu sie irgend nur geschickt ist, so wurde man mit Recht mich tadeln, wenn ich die Sorten überginge, wozu sie andere warts bekanntlich inn Gebrauche ist.

In Brankroich bebienet man fich ber jungen Buchen zu verfchiebenem Sag-Aufen: und Bottich- Reifholze") und anderwärts zu Dache und Jaupe latten, ju welchem lehten Gebrauch fie bermoch nur von turger Dauer find, welk diefes Salz hn: Wester Rockt.

# Amenter Abschnitt. Bom Schnittnusbolze.

**5.** 466.

Unter Schnittnugholz verstehe ich alle und jede auf Sagemablen, oder durch Zandsägen, eine oder vielfach in die Lange ge- aberhaupt. theilte, starke und geringere Solzwaaren, welche zum verschiedents ichen Ban, zur Cifchier: Wagener: und anderer Arbeit weiter angemender mird.

Schnitthof.

Ich theile bas Schnitchol, in zwey Zauptelaffen ein, nahmlich:

- L. in gerades, und
- II. in Frummes.

Das erftere wird sowohl mit Zand: ale Muhlensagen

- .s) a in die Salfre, oder
- n ob in Bobier und Bretter getheilet.
- '2) a m Arenabolt.
  - b ju Latten gefchnitten.

Das Krummbols kann auf den Milbien nur nach der hoben Mante halbirer, ober zu Boblen und Bretter gefiniten werden; himgegen mit ber Sand tanir man auch in die Krumme-Kreußholz baraus schneiben.

Das Solz, welthes überhaupt zu geschnittener Waare vienen foll, muß bis auf die Eigenschaft bes Reißens ober Spaltens, alle übrige vorzügliche innere Gute eines gesunden Muzholzes haben.

. . . . Der Samptilian, fo eigentlich zu dieser Arbeit diene, und von welchem man keinen Wieberausschlag bes Seubbens erwarten barf, kann folglich in der Safe

2) Mehr fiehe du Samel von Sällung der Wälder, Th. 2, Geite 207.

Saftzeit gehauen, fogleich gestimieren, foenn aber zubereite werben, wie in der vorigen Abhandlung wegen Ausziehung bes Safied geheiget, 'nicht

Es ist auch hierben sehr wohl gethan, wenn man die Rinde gleich von solchen Studen absondert, die aufgeschnitten werden sollen; so wie zuweilest auch ein Block vorher beschlagen wird, wenn er zu start ausfällt.

Unsere gewöhnlichen tand- Schneide- ober Sägernühlen find auf die Blocklänge von 24 Juß in sogmannten Wagen eingerichtet, und kann kein längeres Block auf selchen Mühlen aufgeschnitten weiden.

In Tharingen wird aber nur 14 Fuß lang gefchnitten, baber auch bert bie Bische nicht länger vorgerichtet werden.

Das indessen zu mancherlen Behuf erfordarliche tängere Sols kannt mit der Sandsäge geschnitten werden, wenn es auch nicht gerade ift.

Die Langhols Sägemühlen schneiben auch gerabe große Baume mit mehrern Sägen auf einmahl burch, \*\*\* woburch benen Wehiffeliau gar vieles an Arbeitslohn ersparet wird.

\$` 467**.** 

Auf dieser Muble werben die langften und ftartften Baume aller Solgarten, mie einem mable in mehrere und beliebige Theile zerlegt. Es bient diefes Runfte

<sup>\*)</sup> Roch mehr hiervon fiehe bit Roi Sarbkesche wilde Baummacht, I. I. G. 20.
\*\* Biehe Serzogl. Sachsen Gothaisthe Colstage w. I. 1765. S. I. Er iftent, wenn man turze Stide zu Blodhols anwendet; benn es werden doch nur selten Schulter waaren an Brettern, Boblen und Latten, 24 guß lang verarbeitet, sondern vicks mehr verschiedentlich zerschnitten. Soll nur ein Blod von 24 guß üblich sepa, so wied and ein gerader Buchs, und die gehörige Gote in solchen Stude durchank expendent, so boch in wielen Baumen auf 14 guß weit aber anzunnffen it, die feich gu Brennholz aufgeschlagen werden, austatt sie fliglich mit vielem Buchen geschulber ten werden konnten.

<sup>&</sup>quot;") Unter allen bentschen Langhold Schneibemühlen hat wohl biejenige obnstreitig ben Borzug, welche der so wohl berühmte Kaufmann als thatige Holpanbler und Schliedbauherr in Steetin, ber Herr Senator Christ. Fried. Sanne, burch bin Atalie telten hen Reinhardt, für 12146 Athl. 19 Mr. auf einem Weeder efficielt geschachten Stettin erbauet hat.

## . 467.

Unter dem ceraden balben Solze, wurden bier nochmahls diejenigen Bomgeraden Drechvischshihdizer vorkommen, von welchen ich unter dem Svaltholze be- halbe Holze. veits gehandet habe; bemi es ift zu dem Behuf nicht eben nothig, bag bas Solz vellig fen; und kann gar füglich aufgeschnittenes wimmrichtes und maseriges Sols dazu gebrauchet werden. Da aber Lange, Starte und alle übrigen Und Rande bort abgehandelt, und burch Sig. 100, erlautert worden find, so übergebe in diefelben bier.

S geboren auch hierher die 10-11 füßigen Rarren: ober Berrenbaume, aus 8 Boll Diameter.

**3.** 468.

Es gehoren jum Frummen halben Solze die Autsch: halben Chai: Bom frum sen: Schubkarren: und Trageberrenbaume, die samtlich von besondern Bolse. Buchse senn mussen, so wie die Schlittenkufen mancher Art.

- Die Lange richtet sich nach der verschiedenen Anwendung; Die Starke aber muß fo genommen werden, wie man fie findet, wenn fie nur hinreichend ift; bas übrine nebet in die Spahne, es ware denn, daß folche Stucke so ftart waren, daß sie zu Kreughols aufgeschnitten werden konnten, welches aber ben ben Schlittenkufen nicht angehet. Die Breite ist willkubrlich, die Biegung aber zufällig.

§. 469.

wert dem gangen ichiffbauenden und mit Solg Bertebr treibenden ftettinischen Dus blifum nicht wenig, indem es bas auf eine wohlfeile und accurate Urt bewirft, wo. an vorher die Lagelohner fehr hobe Preife hatten, und doch nur fcmer zu diefer Are beit anzubringen maren. herr Sanne murbe nach bem mir gutig ertheilten Ber richte die Zeichnung dieses Werkes an die Hand gegeben haben, wenn obiger Herr Reinhard, [ber 1000 Athle, für seine Mübe und die Aufsicht benm Bau erhalten], es fich nicht ausbedungen batte, bie Sache für fich ju behalten, um von beneujenigen gleichfalls jugezogen ju werben, welche etwa ein bergleichen vortreffliches Werf für fic ju banen munfoten.

6. 46g.

don geraben: Boblen- und Brettern.

Das Buchenholz bat ble gang besondere Bigenschaft, daß & stop nach dem Schneiden wurft, wenn Bablen ader Bretter gerade durch getrennet werden; und eben tiefes ift die Ursache, bas leine febroachen Buchen ju Bretterwaare baucen, indem, um folifes Werfen und Aufreißen su vermeiben, ein farter Block alleit erst in zwey Theile oder im halb Hole zerleget werden muß. Jebe folche Salfte wird mit der Schnittfeite a b Sig. 101. horizontal aufgelegt, unt fo, in entgegen mesenter Rick tung von e nach d in Boblen aber Bretter nelchnitten, welche auf diese Art von diesem Sehler frey find.

Die in verschiebener Starte gesägte Waare, vienet, wenn sie vorbevo anogelauget und dauerhaft gemacht worden, zu fehr verschiede: nem Gebrauch, und zwar:

- 1) Die dreysolligen Boblen
  - a: ju Mannel: Waschrollentafeln:
  - b. ju Werkstellen:
  - . ju Dreffeir:
  - d. zu Cavetten:
  - e. ju Musqueten = und Carabiner Chaften, welche nach bem Masster baraus zerleget werben. ")
  - f. zu vielerlen Stollen:
  - g. Gewerk: und
  - h. Zelgenhols nach den Mustern; so wie bas gespaltene:
- 2) Die zweyzölligen Bohlen
  - a. zu schwächern Werkstellen und Zobelbänken:
  - b. Waschrollenboden:
  - e. Kackebrettern:
  - d. Stuhlmacherarbeit:
  - e. Simmelbettbouens.

a) Die

Das Buchene Dolg ift weber ju Lavetten noch ju Schaffen bes ber Preug. Armes, fendern ben der Frangoffften und Englischen im Gebrauch.

- 3) Die anderthalbsölligen Bretter
  - a. ju Cifchblattern;
  - b. ju Tellern, mie das gespaltene Holz.
- 4) Die einzölligen

ju Sußboden, Scheunentennen und auch ju andrer Tischlerarbeit.

3) Die halbzölligen

du Riften und Verschlägen.

Die Verlofung ober ber Verkauf solcher Daaren gesehiebet nier mahle mit Vortheil nach solchen Sortimenten, sondern allemaßt entweber

A. vor bem Schnitt.

- a. in gangen Bloden, sowohl als
- b. Jufweise mit Muchicht auf die mittelfte Starte; ober

B. nach dem Schnitt.

- m. in ganzen Boblen ober Brettern, nach Beschaffenheit ber lange, Breite und Dicke.
- b. D Suftweise, mit Rudficht auf bie Starte.

Es wurde also überflüßig senn, die Gestalt und auch bas Maaß von jebem Stude sier zu beschreiben, so aus den duchenen Brettern ben der Verfeinerung gemacht werden kann. Uns liegt vielmehr daran, daß wir genauverstehen, wieviel aus einem Block, an Bohlen oder Brettern nach dem
verschiedenen Maaß bes einen und der andern erlanget werden könne.

Diese Bestimmung geschiehet an der obern Grundstäche, und da ben der Biche, wie vorher gesagt worden, erfordersich ist, daß der Block zuse erst halbiret werde, so giebt der Durchmesser, der nun die Basis wird, auf welscher die Abtheilung geschiehet, die Anzahl der Schnitte zu erkennen, je nachdem stärtere oder schwächere Bretter geschnitten werden sollen, und nachdem mehr oder weniger für einen Sägenschnitt zu rechnen ist, weil nicht alle Sägen gleichswiel Bold, sondern von a bis 4 Linten, wegzunehmen pflegen.

Dob 2

§. 470.

\*) Mehr, bierüber fiehe 4. 30. & [Bennertal Bepträge zur konftwissenschaft aus ber praktischen Geometrie. 8. Leipzig. 1783. Seite ant. 11. f.

\$. 470.

Bon frume men Bohlen n. Brettern.

Die Nothwendigkeit hat durch vielkache Versuche die Mittel an die Hand gegeben, durch welche das Zuchenholz beym Schiffsbau, mit vieler Dauer unterm Wasser zur außern Bekleidung angewender werden kann; von welchen Mitteln ich auch bereits in der vorhergehenden Abhandlung aussührlich gehandelt habe.

In Engelland wird viel Büchenholz zu dieser dußern Bekleidung der Schisse angewendet, so weit sie stets unter dem Wasser gehen; ja selbst in andern Ländern wird dieses auch sich nachgeahmet, da überall das eichene Holze welches wohl unstreitig hierzu besser ist, stets seltener, also theurer, und schwerer zu erlangen wird. Man fängt nunmehro an, dem Vorurtheite gemeiner zu entsagen, daß dieses Solz zum Schissehau gar nichts rauge!

Man wolle sich beliebigst nur erinnern, was ich f. 15%. bereits von biesem Holze bengebracht, so wird man leicht ermessen, daß es steplich zu innern Planken sowohl, als zu allen denjenigen Theilen, welche entweder der abwechselnden Witterung ausgesest, oder im seuchten dumpsigten Raum besindlich sind, sast gar nicht tauglich sen. \*) Dergleichen Schissplanken hingegen, deren Unterschied von gespaltenen Zaunplanken in der zwerten Anmerkung zu f. 34. gezeiget worden, können, außer geraden, auch aus solchen Idumen erlanget werden, die eine Biegung machen, wenn sie nur lang und stark sind.

Das krumme ist besonders im Zintertheil der Schiffe, wegen der dafigen starken Bisgung, mit Wortheil anzuwenden. Es wird nicht auf der hehen Kante durch Schneidemühlen, wie das gerade, sondern dem Bogen nach,
zu Bodenplanken mit der Sand ganz parallel geschnitten, wenn erstlich
stale Bäume der hohen Kante nach halbiret worden sind.

<sup>\*)</sup> Alles biefes, was ich gegenwärtig hieraber fage, ift auch in beutiden Sentabten vom Buchenholze erkannt, und mir durch manche eingehohlte Resultate befräftiget worden, unter welchen das von dem Kaufmann Herrn Stuvenhagen zu Anclam, wegen ber barinn bezeigten fconenphysikalischen und praktischen Lenntniffe gar vier fen Ruhm verdienet.

Es ift hochft nothig, daß diefes Holf zu diefem Behuf vorhere auch halble ret werde, damit es sich nicht schon vor der Anwendung verwerfe.

Die Länge ist ganz unbestimmt, weil immer eine Planke an ble ansbere, und drüber angesetzt wird. Eine sibrige Breite hindert die Böschung des Bodens und das dichte Aufliegen am Gerippe und dessen Wrangen. Breite Planken sind nach oben, dem Boden zu welt besser, wo wenig Biegung ist; woselbst man aber das Büchenholz nicht braucht.

Es kommt hier nur auf die erforderliche Starke an, die nach der Bauart jeder Schiffbart verhaltnigmäßig seyn muß.

1) Jum Ariegesschiff vom isten Rang, welches oben 48 Juft Breite hat, sind Bohlen von 5 Joll diet, jur außern Bekleidung erforderlich.

| To. atm. ?  | ian  | 545 S | uß Zic      | eite, Z    | sidot | 1143           | 30       | II (     | dict.      |
|-------------|------|-------|-------------|------------|-------|----------------|----------|----------|------------|
| dritten.    |      | 42    | *           | *          |       |                |          |          | •          |
| pierten     |      | 39    |             | <b>s</b> . |       | 4              | <b>?</b> | <b>s</b> | · <b>z</b> |
| ·           |      | 33    | ₽,          | , Æ        | ., 🕿  | 31             | =        | =        | *          |
|             |      | 32    | <b>5</b>    | <i>.</i> ₹ | . =   | 31             | 2        | =        | =          |
| <i>:</i> :  |      | ,30   | , 45 · · ·  | - 7        | . =   | . 3            | <b>s</b> | =        | •          |
|             |      | 48    | .=          | *          | =     | 24             | 2        | ء .      | ۶          |
| eyschiff I. |      | 24    | . =         | =          | - 2   | 2 1/2          | =        | 2        | *          |
| , II:       | ٠, ٠ | 22    | <b>3</b> %  | \$         | 5     | 2 <del>1</del> | =        | z        | 2          |
| * III.      |      | 20    | <u></u> • • | \$         | 2     | 2              | =        | *        | 2          |
|             |      | •     |             |            |       |                |          |          |            |

egenden, wird das Belchenholz

Sausbau gar häufig angewendet, fo wie es auch

Bon Kreufe holz, Stollen: und Latten,

und Muhlenban, recht gute Dienfte thut; juntahl, wennt ; nach ver bekunnert Subereitung getrochter, im andern raucht, ju beyderlep aber in der Gafezeit gefället

Motokii ilee

al Benns

470.

Von frume men Boblen n. Brettern.

Die Nothwendigkeit hat durch vielfache Versuche die Mittel an die Hand gegeben, durch welche das Buchenholz beym Schiffsbau, mit vieler Dauer unterm Wasser zur außern Bekleidung angewender werden kann; von welchen Mitteln ich auch bereits in der vorhergehenden Abhandlung aussührlich gehandelt habe.

In Engelland wird viel Büchenholz zu dieser dußern Bekleidung der Schiffe angewendet, so weit sie stets unter dem Wasser gehen; ja selbst in andern kändern wird dieses auch schon nachgeahmet, da überakt das eichene Holz, welches wohl unstreitig hierzu besser ist, stets seltener, also theurer, und schwerer zu erlangen wird. Man fängt nunmehro an, dem Vorurtheile gemeiner zu entsagen, daß dieses Solz zum Schissbau gar nichts tauge!

Man wolle sich beliebigst nur erinnern, was ich f. 15%. bereits von biesem Holze bengebracht, so wird man leicht ermessen, daß es steplich zu innern Planken sowohl, als zu allen denjenigen Theilen, welche entweder der abwechselnden Witterung ausgesetzt, oder im seuchten dumpsigten Raum besindlich sind, fast gar nicht tauglich sep. \*) Dergleichen Schissplawken hingegen, deren Unterschied von gespaltenen Zaunplanken in der zwerten Anmerkung zu f. 34. gezeiget worden, können, außer geraden, auch aus solchen Baumen erlanget werden, die eine Biegung machen, wenn sie nur lang und stark sind.

Das krumme ist besonders im Sintertheil der Schiffe, wegen ber dafigen starken Bisgung, mit Wortheil anzuwenden. Es wird nicht auf der hehen Kante durch Schneidemublen, wie das gerade, sondern dem Vogen nach, zu Badenplanken mit der Sand ganz parallel geschnitten, wenn erstlich solche Bäume der hohen Kante nach halbiret worden sind.

<sup>&</sup>quot;) Alles biefes, was ich gegenwärtig hierftber fage, ift auch in bemichen Seeflabten vom Buchenholze erkannt, und mir durch manche eingehohlte Resultate befräftiget worden, unter welchen das von dem Kaufmann Herrn Stuvenhagen zu Anclam, wegen der darinn bezeigten schnenphofifalischen und praktifchen Countnisse gat vier fen Ruhm verdienet.

Es ift hochft nothig, daß dieses Holz zu diesem Behuf vorhere auch halble ret werde, damit es sich nicht schon vor der Anwendung verwerfe.

Die Länge ist ganz unbestimmt, weil immer eine Planke an die anstere, und drüber angesetzt wird. Eine übrige Breite hindert die Böschung des Bodens und das dichte Aufliegen am Gerippe und dessen Wrangen. Breite Planken sind nach oben, dem Boden zu weit besser, wo wenig Biegung ist; woselbst man aber das Büchenholz nicht braucht.

Es kommt hier nur auf die erforderliche Starke an, die nach der Bauart jeder Schiffeart verhaltnigmäßig seyn muß.

1) Jum Ariegesschiff vom tsten Rang, welches oben 48 Juft Breite hat, sind Bohlen von 5 Joll dick, jur äusern Bekleidung erforderlich.

| 2) Jum-Ariegeoschiffr | . 2tm Rang45 | Suß Breite | 23ohlen 43 | Zoll dick. |
|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|
|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|

| 3)       | <b>3</b> | <b>a</b> . | dritten.        |     | 42       | #          | ·*          |                | 4 <del>\$</del> * | * | *           |
|----------|----------|------------|-----------------|-----|----------|------------|-------------|----------------|-------------------|---|-------------|
| 4)       | <b>.</b> | ₽,         | <b>pietten</b>  | is. | 39       |            | 2           |                | 4 -               | = | <b>'</b> \$ |
| 5) 3     | ur Fr    | egatte I   | <b>.</b>        |     | 33       | <b>=</b> . | 2           | , =            | 31 =              | = | #           |
| <b>6</b> | <b>s</b> | = 1        |                 |     | -32      | *          | . <b>;=</b> | *              | 31 =              | = | =           |
| 7) 3     | ur G     | alliotte   | <b>I.</b> , . ; | ٠,  | .30      | •          |             |                | 3 =               |   |             |
| 8)       | 2        | s [        | <b>II.</b>      |     | . 48     |            | *           | . ` <b>=</b>   | 24 =              | = | <b>s</b> -  |
| 9) 3     | um Z     | auffari    | heyschiff I.    |     | 24       | , =        | =           | - <del>2</del> | 21 =              | = | *           |
| 10)      | =        | .\$        | II:             | ٠   | 22       |            | 8           | . 2            | $2\frac{1}{4} =$  | = | 2           |
| (11)     |          | =          | # III.          |     | · 20 . · | 2          | \$          | 2              | 2 =               | = | . =         |
| * 11     |          | _          |                 | 7   | •        |            |             |                |                   |   |             |

471.

In manchen Gegenden, wirk das Bilchenhols

Bon Krente olz, Stollen and Latten.

a) Begne

<sup>1)</sup> jum gemeinen Sausbau gar häufig angewendet, fo wie es auch

<sup>2)</sup> beng Wasser und Mühlenbau, recht gute Dienste thut; puntahl, wenne ist im Ersten Falle, nach der bestammen Subereitung getrochtet, im anderne aber grün verbraucht, ju beydertep aber in der Safrzeit gefället worden ist.

#### Fünfte Abhandung. Zwentes Pauptstud. 398

- a) Benn Sausbat tienet es insonderheit:
  - a: 311 Stielen
  - B. zu Riegeln, und

- ber innern Wände

- y ju Bandern.
- b) Benm Wasser: und dem Muhlenbau:
  - . au Dfablwert unterm Waffer;
  - s. ju starten Verschalungen, bis jum niedrigsten Wasserstand;
  - y ju Slutbertwestellen, unterschlächtiger verschiebener Dublen;
    - 1. ju Oebl = Lobe : und andern Stampfen.

Die geraden starken Buchen werden hierzu vorher vierkantig behauen, und übers Areurz getrennt; wer die Starte ber erforberlichen Schnittflucte bestimmt bie Angahl ber Schnitte, nach Beschaffenhat bus Bopfburcinnes fers im runben, und beffen Berhaltnig ju ben Seiten bes behauenen Baumes. 1)

Eben dieses ift ben bem Stollen - und Lattenschneiden zu bemerten. zu welchem Behuf das Zalbtren der Blotte wegen der geringen Breite und mehrern Starte foldher Waaren nicht nothin ift.

Da hierzu nur gerades Solz dienet, so kann bie Abeit-sowobl auf Schneidemühlen als mit der Zand geschehen.

# Dritter Abschnitt. Vom Werk = und ganzen Bauholze.

### **3.** 472.

Unter Werk, und ganzem Baubole begreife ich überhaupt Diejenigen und gangen i, ganzen Stämme ober Stamminicke, welche weber durch Spatten noch Baubola durch Trennen ber lange nach zertheilet, fonbern, "entweber" berbaupt.

- 1) ecfigt, ober
- '2) rund genußet werben.
- en eine eile eil dan bei eine an eine 1: Minf benberlen Mer haben fie ihren Abgang in blaffen Spahnen, indem fie burch Hinmegnehmung bes Ueberflußigen, Die schickliche Geftalt und Oberfläche Die Baume hierzu sind entweder erbalten.
  - ) Mehr hiervon siehe aus meinen Svyträgen zur Sorftwissenschaft sc.

i. Herabe

- a gerabé, obén
- b. Erumme,

und bie Seilete von felbigen nach bem verfifiebenen Bebranif

- lang, ober
- s turz.

Die Länge schreibt die Gite des Zolzes vor; boch ift überhaupt am diesen Zolzern weniger innere Schönheit der Ceptur, als ben benenjenigen erforderlich, welche in benden vorhergehenden Abschnitten erläutert worden find:

Dir ben flarken Buchen hat es hienben wegen ber Jalleit im Safter die nahmliche Bewandnis, wie von benfelben ficon jum bffern vorgekommen ift, um Borurtheil und falsche Meinung ju zerstreuen.

Geringere Soreimente aber, ben beren Abhöljung man in ben: einge theilten Revieren jum Stimmausschlag noch Hoffnung hat, werden ohne Anonahme im Walde. [Vlovember:— März]gefäller, um nicht bie Stöffe ju verberben.

Es ist in beyden Sällen wichtig, die Kinde von dem Sole abzubringen, wie dirers schon bewiesen ist

## § 473.

Die eckigten Werkhölser, unter welchen das Zauhols vornehmlich Won eckigten mit begriffen ist, auch diejenigen anfänglich mit verstanden werden können, wels Werkhölzern. che zu fernern Kreuß zerlegen, wie vorher abgehandelt worden, vierkantig vorserichtet werden, [ben welchen letztern aber auf mehrere innere Gute zu sehen. Mi, werden entweder:

- 1) vierkantig, ober
- 2) mehreckigt, vermittelft Urt und Beil behanen. Die erftern foierkantigen] werben fogleich entwebet
  - 1) a. scharf ins Cuadrat nach Fig, 102. behauen. b. ins Cuadrat nach Fig, 103, bewaldrechter,

And the second of the second of the second

# 5 Finfte Abhandinng. 3mentes Sauptstud.

- 2) a. mit 2 breiten und 2 schmalen Seiten Fig. 104. in rechten Winteln scharf behauen.
  - b. auf folde Art bewahdrechtet, welches hendes im Baumen mit ovalen Grundflächen auf die vortheilhaftesta Art geschiehet, wie Fig. 105. gegen die vorige gehalten, zeiget.

Die andern [mehredigten] haben wegen ihrer Seiten entweber

- 1) nach Fig. 106. eins der obigen Oterecke Lmit vielem Berluft am Holzes, oder vielmehr
- 2) Die gleich in gewisse Eintheilung gebrachte Peripherie des Baums, [un Exspanded des Abganges] nach Jig. 207. 32m guten Grunde.
  Alles dieses geschiehet der Länge nach:
  - a. ben geraden Stocken, nach bem Schnungchlag,
  - b- ben gebogenen, durch fortzutragende Bogenlinien, und zwer ... ben benen, welche in ganzer lange von einer Starte fenn mieffen, aus ber Eintheilung der oberften Grundflache ganz parallel.
    - A. ben denen aber, deren abfallende Starte wie am abgefürzten tegelfdrungen Studen benbehalten werden foll, nach Eintheilung der benden, der Jopf= und Stammgrundflächen.

Dergleichen auf verschiedene Art im Ganzen beschlagene Büchen dienen zum Theil verhaltnismäßig zu demjenigen Gebrauch, welcher ben dem Areusschnittholze vorgekommen ist.

Die vielerley mehreckigten find zu Pressen und Maschinen in flarken Werken nothig, wornach sie auch die Sintheilung und fernere Gestalt ethalten.

Sie sind im Walde blos nach ihren beyden roben Durchmeffern, und nach der Lange zu betrachten.

Als wichtig, sind hier besonders

- 1) biejenigen vierkantigen gesunden langen Stucke zu beschreiben, die man benm Schiffsbau zu ben verschiedenen Bielen ") ber verschiedenen Schiffe
  - \*) Der Biel, plattbeutsch Keil, [Franz. Anille], ist basjenige aus mehrern Langen jusammengesetzte vierkantige Stud, welches die Bafis des Schiffes in der gestellt untern.



Sidiffe, fiche gut un Patt ber Elifen brauche, und great von nachfolgenber Beschaffenheit in einer Stärle ")

a. jum Kriegesschiff

vom I. Rang, Stude von 45 Juf Lang, 20 Joll breit, 16 Joll bid.

|    | 44111 - | - Astronoli  |              |      | . Ho 6 | Jup        |        |             | •••          | 4            | , ( | ,            | ****       |
|----|---------|--------------|--------------|------|--------|------------|--------|-------------|--------------|--------------|-----|--------------|------------|
|    | · II.   | .5           | -=           | :=   | 44     | :5         | :3     | 19          | :\$          | :\$          | 15  | ·s.          | :=         |
|    | III.    | :=           | •            | .=,  | 42     | :\$        | ·<br>• | 18          | 121          | =            | 14  | ۰3′          | ٠. نوا     |
|    | IV.     | - =          | ·s·          | ٠٠٠, | 40     | =          | s      | 17          | . 2          |              | 13  | · <b>j</b> . | .=         |
| Ъ. | jur S   | regatt       | e No         | 1.   | 40     | :=         | =      | 16 <u>1</u> | ε            | =            | 12  | · <b>ɔ</b>   | . 16       |
|    | :3      | 7 <b>3</b> , | ៩            | .2.  |        | : <b>#</b> | ·='    | 15.         | ء.           | ` <b>.</b> s | T X | · =          | .2         |
| C. | zur G   | alliott      | e =          | T,   | -      | *          | ٠ڃ٠    | 74          | ٠:           | :=           | HI  | :9           | .=         |
|    | =       | ·s =         | *=>          | 2.   | •      | :\$        |        | 13          | .5           |              | 10  | - 3          | :2         |
| d. | Rauf    | Farthey      | <b>9</b> II. | •    | سنر    | ٠:         | :\$    | 14          | - <b>#</b> . | · <b>s</b>   | TI  |              | æ          |
|    | ·=      |              | 2.           | ,    |        | -=         | ٠= ا   | 13          |              |              | 10  | . =          | <b>9</b> , |
|    | ٠,=     | : : :        | 3.           | ,    | 36     | ٠.         |        |             |              | •=           | 9   | ·s           | 3,         |
|    |         | _            |              |      |        |            |        |             |              |              |     |              |            |

- 2) Bey den Zammer und Schmelzwerken kommen gewöhnlich vor:
  - a. Sammer belme von verschiedener Lange nitt 18 bis 20 36 Brammitarte.
  - b. Wagen zum Aufzug ber hölzernen Blasbelge an ben großen Schmelz-Defen 2 — 10 Juß lang, 18—10 Zoll breit, 4—5 Zoll bick.
  - c. Schlagereitel in bie Hammergerufte 8-9 Juß lang, 18 Zoll flart.

untern Lange, zwischen Border: und Hintertheil unter Baffer ausmacht. Es ift in der Julage zum Schiff das erste. Auf ihm werden die Bodenweangen [Franz. Varangues de fond] gebracht; er felbst aber wied sowohl mit der Border: als Hinters Stading [Etrave & Etambot] verbunden, mit welchen er, im Profil, am Contoure erscheinzt.

\*) Die erforberlichen Durchmeffer ber runden Jopfgrundstäche zu finden, aus welchen bie bestimmte Broiten und Liefen behauener Stücke im techten Winkel fallen konnen, habe ich auf sehr leichte Art in meinen Beyträgen zur Erweiterung der Sorstwissenschaft gezeigt; aus welchen dieses auch in des Heirn D. Ardnie der nom. Encyklop. Th. 24. Seite 706, u. f. augenommen ist.

Berner: fiehe C. W. S. Beyträge zur Sorstwissenschaft aus der praktisschen Geometrie, Selte 154-164.

Ecc

Saftzeit gehauen, fogleich weldmiten, foein der jubireite berber wie in der vorigen Abhandlung wegen Ausgiehung bes Safied gineiget." sboffallich erbrtært worden ift. \*)

Es ift auch hierben fehr wohl gethan, wenn man die Rinde gleich von folden Studen absondert, die aufgeschnitten werden sollen; fo wie zuweilest auch ein Block werber beschlagen wird, wenn er ju ftart ausfällt.

Unsere gewöhnlichen land- Schnieide-ober Sagemublen find auf die Blocklänge von 24 Juß in fogmannten Wagen eingerichtet, und kann dem langerer Blod mit solchen Mahlen aufgeschnitten werden.

In Thuringen wird aber pur 14 Buf lang gefchnitten, baber auf dart bie Blode nicht langer vorgerichtet werben, 34)

Das inbessen zu mancherlen Behuf erforderliebe längere. Zols Knim mit der Sandfätte tefchnitten werden, weim es auch nicht gevebe &....

. Die Langhols : Gätzernühlen schneiben auch gerabe große Baume mit mehrern Gagen auf einmahl burch, \*\*\*) woburd benn Schiffeliau:gar vieles an Arbeitslohn ersparet mirb.

467.

ten werben fonnten.

<sup>&</sup>quot;) Noch mehr hierven siehe då Roi Zarbkesche wilde Baumynche, 24. 2. 4. \*\*)Siehe Berzogl. Gachsen: Gothaisthe Boistape n.J. 1765. G. 180: Er iftimt, wenn man furge Stude ju Blodholg anwendet; benn es werben boch nur feiten Schnitte waaren an Brettern, Boblen und Latten, 24 guß lang verarbeitet, fondern wie mehr verfciebentlich zerfcnitten. Soll nur ein Blod von 24 guß üblich feine, fo wird auch ein gerader Buchs, und bie gehörige Gute in feldem Studte burdans erfordert, fo both in viefen Banuben auf 14 guß wett affer anzurenfen ift, die folge su Brennhols aufgeschlagen werben, anftatt fie fliglich mit vielem Bugen gefchule

<sup>)</sup> Unter allen beutschen Langhold-Schneibemühlen bat wohl biejenige obnitreitig bem Borgug, welche ber fo mohl beruhmte Raufmann als thatige Polifianbler und Soil bauberr in Stettin, der herr Senator Chrift. Fried. Sanne, burd bin Mille teftem Dem Reinihardt, für tai46 Richl. 19 Ger.auf einem Werber efficheit ger bachtem Stettin erbauet bat.

Auf blefer Dable werben bie langften und ftarfften Baume aller Solgarten, mie einem mable in mehrere und beliebige Theile gerlege.

. . 467.

Unter bem tteraden balben Solze, wurden bier nochmable diejenigen Bomgereden Prechvierhohlholzer vortommen, von welchen ich unter bem Spaltholze be- halbe hole. veits gehandelt habe; benn es ift zu bem Behuf nicht eben nothig, bag bas Solz weißig fen, und kann gar füglich aufgeschnittenes wimmrichtes und maseriges Holz dazu gebrauchet werben. Da aber Lange, Starte und alle übrigen Und Mande bort abgehandelt, und burch Zig. 100, erlautert worden find, so übergebe ich diefelben bier.

Es gehoren auch hierher die 10—11 füßigen Rarren: ober Berrenbaume, aus 8 Zoll Diameter.

**3**. 468.

Es gehoren jum Frummen halben Zolze bie Autsch: halben Chai: Bom frum fen: Schubkarren: und Trageberrenbaume, die famtlich von besonderm Bole. Buchse senn mussen, so wie die Schlittenkufen mancher Art.

Die Lange richtet sich nach ber verschiedenen Unwendung; Die Starte aber muß so genommen werben, wie man fie findet, wenn sie nur hinreichend ift; bas übrine nebet in die Spahne, es ware denn, daß folche Stucke fo ftart waren, daß sie zu Kreugholz aufgeschnitten werden konnten, welches aber ben den Schlittenkufen nicht angehet. Die Breite ist willkubr= lich, die Biegung aber zufällig.

§. 469.

wert bem gangen Schiffbauenben und mit Soly Bertebr treibenden ftettinischen Pus blikum nicht wenig, indem es das auf eine wohlfeile und accurate Art bewirkt, wo. su vorher die Lagelohner fehr hobe Preife hatten, und doch nur fcmer ju diefer Ars beit anzubringen waren. herr Sanne wurde nach bem mir gutig ertheilten Ber richte die Zeichnung bieses Werkes an die Hand gegeben haben, wenn obiger Derr Reinhard, [ber 1000 Athle, für seine Mühe und die Aufsicht bevm Bau erhalten], es fich nicht ausbebungen batte, bie Sache für fich ju behalten, um von beneujenigen gleichfalls jugezogen ju werben, welche etwa ein bergleichen vortreffliches Werk für fic ju bauen munichten.

6. 460.

Worr geraben: Boblen und Brettern.

Das Buchenholz bat ble gang besondere Bigenschaft, das es fichnach dem Schneiden wirft, wenn Boblen oder Bretter gerade durch getrennet werden; und eben biefie ift bie Ursachen, baf. keine sehwachen Buchen ju Brettermaare paurten, indem, um foliches Werfen und Aufreißen zu vermeiben, ein farfer Block allzeit erst in zwer Theile ober in halb Sole Berleget werden muß, Jebe folche Salfte wird mir ber Schnittfeite a b Sig. 101. borizontal aufgelegt, unt so, in entgegett gesagter Kick tund von e nach d in Boblen ober Bretter nelchnitten, welche auf diese Art von diesem Sehler fres find.

Die in verschiedener Starte gesägte Waare, dienet, wenn sie vorhe vo austelautet und dauerhaft temacht worden, zu sehr verschiede: nem Gebrauch, und zwar:

- 1) Die dreysölligen Boblen
  - a. ju Mangel: Waschrollentafeln:
  - b. ju Werkstellen:
  - e. au Dreffeir:
  - d. zu Cavetten :
  - e. ju Musqueten = und Carabinerschaften, welche nach dem Masster baraus zerleget werben. ")
  - f. zu vielerlen Stollen:
  - g. Gewert: und
  - h. Selgenhols nach den Mustern; so wie das gespaltene.
- 2) Die zweyzölligen Bohlen
  - a. zu schwächern Werkstellen und Zobelbänken:
  - b. Waschrollenboden:
  - e. Backebrettern:
  - d. Stuhlmacherarbeit:
  - e. Zimmelbettbogens.

3:) Die

Das bachene Soly ift weber ju Lavetten noch ju Schaffen ber ber Dreug, Armee, sendern ben der Arangslisten und Englischen im Gebrauch.

- 3) Die anderthalbsölligen Bretter
  - a. ju Cifchblattern;
  - b. ju Tellern, wie bas gespaltene Soig.
- 4) Die einzölligen

zu Sußboden, Scheunentennen and auch zu ander Dischlerarbeit.

3) Die halbzölligen

gu Riften und Verschlägen.

Die Verlofung ober ber Verkauf solcher Waaren geschiebet nier mahle mit Vortheil nach solchen Sortimenten, sondern allemaßt entweder

A. vor bem Schnitt.

- a. in gangen Blocken, sowohl als
- b. Jufweife mit Rudficht auf die mittelfte Starte; ober

B. nach dem Schnitt.

- m. in ganzen Boblen ober Brettern, nach Beschaffenheit ber lange, Breite und Dicke.
- b. D Jufweise, mit Rucficht auf die Starte.

Es wurde also überflußig seyn, die Gestalt und auch das Maaß von jedem Stude hier zu beschreiben, so aus den dückenen Brettern ben der Verfeimerung gemacht werden kann. Uns liegt vielmehr daran, daß wir genauverstehen, wieviel aus einem Block, an Bohlen oder Brettern nach dem
verschiedenen Maaß bes einen und der andern erlanget werden könne.

Diese Bestimmung geschiehet an der obern Grundsläche, und da ben der Buche, wie vorher gesagt worden, erforderlich ist, daß der Block zusi erst halbiret werde, so giebt der Durchmesser, der nun die Basis wird, auf welscher die Abtheilung geschiehet, die Anzahl der Schnitte zu erkennen, je nachdem stärtere oder schwächere Bretter geschwitten werden sollen, und nachdem mehr wer weniger für einen Sägenschnitt zu rechnen ist, weil nicht alle Sägen gleichswirt Joly, sondern von z die 4 Linten, wegzunehmen pflegen. ")

D00 2

§. 470.

") Mehr, bieraber fiebe 4. 331, & [Bannerie] Bepträge zur goultwiffenschaft aus ber praktischen Geometrie. 8. Leippig. 1783. Seite agt. u.f.

6. 470.

Bon frume men Bobien n. Brettern.

Die Nothwendigkeit hat durch vielfache Versuche die Mittel an die Hand gegeben, durch welche das Züchenholz beynn Schiffsbau, mit vieler Dauer unterm Wasser zur außern Bekleidung angewender werden kann; von welchen Mitteln ich auch bereits in der vorhergehenden Abhandlung aussührlich gehandelt habe.

In Engelland wird viel Buchenholz zu dieser außern Bekleidung der Schiffe angewendet, so weit sie stets unter dem Wasser gehen; ja selbst in andern Ländern wird dieses auch sich nachgeahmet, da überall das eichene Holze welches wohl unstreitig hierzu bester ist, stets seltener, also theurer, und schwerer zu erlangen wird. Man fängt nunmehro an, dem Vorurtheite gemeiner zu entsagen, daß dieses Solz zum Schissbau gar nichts rauge!

Man wolle sich beliebigst nur erinnern, was ich h. 158. bereits von diesem Holze bengebracht, so wird man leicht ermessen, das es freplich zu innern Planken sowohl, als zu allen denjenigen Theilen, welche entweder der abwechselnden Witterung ausgesenzt, oder im feuchten dumpsigten Raum besindlich sind, sast gar nicht tauglich sen. ") Dergleichen Schissplanken hingegen, deren Unterschied von gespaltenen Zaunplanken in der zwerten Anmerkung zu h. 34. gezeiget worden, können, außer geraden, auch aus solchen Baumen erlanget werden, die eine Biegung machen, wenn sie nur lang und stark sind.

Das krumme ist besonders im Sintertheil der Schiffe, wegen ber das signen starten Biogung, mit Wortheil anzuwenden. Es wird nicht auf der hen hen Kante durch Schneibemühlen, wie das gerade, sondern dem Bogen nach, zu Badenplanken mit der Sand ganz parallel geschnitten, wenn erstlich stalte Baume der hohen Kante nach halbiret worden sind.

") Alles biefes, was ich gegenwärtig hieratber fage, ift auch in beutiden Geeflabtene vom Buchenholze erkannt, und mir durch manche eingehohte Resultate befraftiget, worden, unter welchen das von dem Laufmann herrn Stuvenhagen zu Anclam, wegen der darinn bezeigten fonenphofifalifden und praktifchen Leuntnift gat vies ten Ruhm verbienet.

Es ift hochft nothig, daß diefes Holz zu diefem Behuf vorhere auch halbiret werde, damit es sich nicht schon vor der Anwendung verwerfe.

Die Lange ist ganz unbestimmt, weil immer eine Planke an die anstere, und drüber angesetzt wird. Eine übrige Breite hindert die Boschung des Bodens und das dichte Ausliegen am Gerippe und dessen Brangen. Breite Planken sind nach oben, dem Boden zu weit besser, wo wenig Biegung ist; woselbst man aber das Büchenholz nicht braucht.

Es kommt hier nur auf die erforderliche Starke an, die nach der Bauart jeder Schiffeart verhaltnigmäßig seyn muß.

1) Jum Ariegesschiff vom tsten Rang, welches oben 48 Juft Breite hat, sud Bohlen von 5 Joll diet, jur äusern Bekleidung erforderlich.

2) Jum Ariemes (chiff v. 2149) Rang 45 Jug Breite, Boblen 43 Joll Dick.

| 3)                          | 3      | 2        | Ori   | eteri : | -  | 42  | #          | *   |              | 41 1                            | 8  | 2  |
|-----------------------------|--------|----------|-------|---------|----|-----|------------|-----|--------------|---------------------------------|----|----|
| 43                          |        | ≠,       | Pig   | rten    |    | 39  |            | *   | , <b>s</b> . | 4 =                             | =  | £  |
| 5) 3                        | bur Fr | egatte l | i.    | .:      |    | 33  | €.         | =   | . , <b>e</b> | 31 =                            | =  | 2  |
| <b>6</b> )                  |        | = 11     | ·-    |         |    | 32  | ٤.         | =   | =            | 31 =                            | 2  | =  |
| 7) 3                        | sur G  | alliotte | I.    |         | ٠, | .30 | <b>(</b> = | - = |              | 3 =                             | =  | •  |
| 8)                          | 2      | s I      | I.    |         |    | 28  | =          | 2   | =            | 23 =                            | =  | =  |
| 9) dum Rauffartheyschiff I. |        |          |       |         |    |     |            |     |              |                                 |    |    |
| 10)                         | .=     | .\$      | - × , | · · II: | α. | 22  | <b>3</b> · | =   | .c           | 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> = | =  | 2  |
| 11)                         | •      | 2        | *     | III.    |    | 20  | 5 æ        | \$  | =            | 2 =                             | \$ | .= |

471

In manchen Gegenden wird das Brichenhols

3) jum gemeinen Sausbau gar haufig angewendet, fo wie es auch

Bon Krent holy, Stollen and Latten.

2) beng Wasser und Mühlenban, recht gute Dienste thut; zumahl, wennt be im Ersten Falle, nach ber bekannten Subereitung getroduet, im andern aber grun verbraucht, zu beyderlep aber in der Safrzeit gefället worden ist.

a) Bennt

and the section, a company of the ball and

#### **398** Fünfte Abhandung. Zwentes Bamtfind.

- a) Benn Sausbat tienet es insonderheit:
  - a: 311 Stielen
  - B. zu Riegeln, und

ber innern Want

- y ju Bandern.
- b) Benm Waffer : und dem Mühlenbau:
  - . au Dfahlwerk unterm Wasser;
  - s. ju starten Verschalungen, bis jum niebrigften Bafferstand;
  - v. Butbertreftellen, unterschlächtiger verschiebener Dublen:
  - 3. ju Oebl = Lobe: und andern Stampfen.

Die geraden starken Buchen werden hierzu vorher vierkantig be hauen, und übers Areutz getrennt; wer die Starte ber erforberlichen Schnistflude bestimmt bie Angahl ber Schnitte, nach Beschaffenhott bes Bopfvurchmes fers im runben, und beffen Berhaltnif ju ben Geisen bes behauenen Banmes. ")

Eben diefes ift ben bem Stollen - und Lattenfebneiben ju bemerten. an welchem Behuf das Zalbtren der Blotte wegen ber geringen Breite und mehrern Starte folder Waaren nicht notbig if.

Da hierzu nur gerades Solz dienet, so kann bie Abbeit-sowohl auf Schneidemublen als mit der Zand gescheben.

#### Dritter Abschnitt. Vom Werk = und ganzen Bauholze.

Unter Werk, und nanzem Baubols begreife ich überhaupt biejenigen und gangen i, ganzen Stämme ober Stammfticte, welche weber durch Spatten noch Baubola . Durch Trennen ber lange nach zertheilet, fonbern, "entweber" berbaupt.

- 1) ectigt, ober
- ' 2) rund genußet werben.
- no and middle of day and a Off man and a 11. Minf benderlen Art haben fie ihren Abgang in bloffen Spohnen, indem fie durch Hinmegnehmung bes Ueberflußigen, Die schickliche Bestalt und Oberfläche erhalten. Die Baume hierzu sind entweder i. Heraba
  - ) Mehr hiervon siehe aus meinen Sopträgen zur Sorftwissenschaft 2c.

- 'a: gerabé, obén
- b. Frumme,

und ble Seucke von felbigett nach bem verfchlebenen Bebranti

- lang, ober
- s turz.

Die Cange schreibt die Gite des Zolzes vor; boch ift überhaupt am diesen Zolzern weniger innere Schönheit der Ceptur, als ben benenjenigen erforderlich, welche in benden vorhergehenden Abschnitten erläutert worden find:

Mit ben frakten Buchen hat es hierben wegen ber Sallzeit im Safter bie nahmliche Bewandniß, wie von benfelben fihon zum bffern vorgekommen ift, um Borurtheil und falsche Meinung zu zerstreuen.

Geringere Soreimente aber, ben beren Abhöljung man in ben: einge shellten Revieren jum Stummausschlig noch Hoffnung hat, werden ohne Anonahme im Walde Movember — Marzzgefäller, um nicht bie Stok- fe zu verberben.

Es ist in beyden Fällen wichtig, die Kinde von dem Sole abzubringen, wie dirers schon bewiesen ist

#### § 473.

Die eckigten Werkhölzer, unter welchen das Banholz vornehmlich Abn eckigten mit begriffen ist, auch diejenigen anfänglich mit verstanden werden konnen, wel- Werkhülgern. che zu fernern Kreuß zerlegen, wie vorher abgehandelt worden, vierkantig vorsgerichtet werden, [ben welchen seizern aber auf mehrere innere Gute zu sehen. Mil, werden entweder:

- 1) vierkantig, ober
- 2) mehreckigt, vermittelft Urt und Beil behanen. Die erftern foierkantigen] werben fogleich entweber
  - 1) a. Charfine Quadrat nach Fig, 102. behaven. b. ins Quadrat nach Fig, 103. bewaldrechter,

obje::

#### 400 Fünfte Abhandinng. Inertes Dauptstud.

- 2) a. mit 2 breiten und 2 schmalen Seiten Fig. 104. in resten Winteln scharf behauen.
  - b. auf folche Ark bewaldrechtet, welches bendes in Baumen-mit ovalen Grundflächen auf die vortheilhafteste Art geschiehet, wie Big. 105. gegen die vorige gehalten, zeiget.

Die andern [mehreckigten] haben wegen ihrer Seiten entweber

- 1) nach Fig. 106. eins der obigen Vierecke Lmit vielem Verlust am Holje), oder vielmehr
- 2) Die gleich in gewisse Eintheilung gebrachte Peripherie bes Baums, [un Ersparung bes Abganges] nach Fig. 207. 3um guten Grunde.
  Alles dieses geschiehet der Länge nach;
  - a. ben geraden Stocken, nach bem Schnurschlag,
  - b. ben gebogenen, durch fortzutragende Bogenlinien, und zwar
    - ... ben benen, welche in ganzer lange von einer Starte fenn miffin, aus ber Eintheilung ber oberften Grundflache ganz parallel.
      - A. ben benen aber, beren abfallende Starte wie am abgefürzten tegelfdrungen Studen benbehalten werden foll, nach Eintheilung ber benben, ber Bopf= und Stammgrundflächen.

Dergleichen auf verschiedene Art im Ganzen beschlagene Büchen Dienen zum Theil verhaltnismäßig zu demjenigen Gebrauch, welcher ben dem Areutzschnittholze vorgekommen ist.

Die vielerley mehreckigten find ju Pressen und Maschinen in flarten Werken nothig, wornach sie auch die Eintheilung und fernere Gestalt ethalten.

Sie sind im Walde blos nach ihren beyden roben Durchmeffern, und nach der Lange zu betrachten.

Als wichtig, sind hier besonders

- 1) diejenigen vierkantigen gesunden langen Stucke zu beschreiben, die man benm Schiffsbau zu ben verschiedenen Rielen \*) ber verschiedenen Schiffe
  - ') Der Riel, plattbeutsch Kell, [Franz. Amille], ist basjenige aus mehrern Langen ausammengesetzte vierkantige Stuck, welches die Basis des Schiffes in der gentellen untern.



# Sichte, fiche gut an Patt ber Giden brauche, und gront von nachfolgenber Beschaffenheit in einer Stärke \*)

a. jum Kriegesschiff

vom I. Rang, Stude von 45 Juf Lang, 20 30ll breit, 16 30ll bid.

|    | • • • • • • | ~ · · · · · · · · · |              |             | ., | 2 · ·      | اله ۱۰۰۰۰ | _           |      | •   | •   |            |               | - |
|----|-------------|---------------------|--------------|-------------|----|------------|-----------|-------------|------|-----|-----|------------|---------------|---|
|    | · II.       | <b>.</b> \$         | ٠:           | . =         | 44 | :3         | :5        | 19          | .8   | :\$ | 15  | :37 •      | ·=            |   |
|    | III.        | :3                  | ٠.           | 3           | 42 | :\$        | 75        | 18          | :="  | =   | 14  | ٠ڃ'        | · <b>i</b> g. |   |
|    | IV.         | \$                  | • <b>=</b> * | •           | 40 | 3          | *         | 17          | . 2. |     | 13  | <b>3</b> . | ٠.            |   |
| ъ. | zur Si      | regatte             | No.          | <b>.1</b> . | 40 | - 2        | \$        | 16 <u>1</u> | E    | =   | 12  | ۰.         | 1 <b>E</b>    |   |
| -  | , <b>:s</b> | 75                  | . \$         | .2.         |    | : <b>ફ</b> | بع.       | 15          | ٠.   |     | TI  | ` £        | .=            |   |
| C. | Jur G       | alliotte            | ; ·=         | 'I.         | -  | .=         | ٠٤٠       | 14          | ٠:   | . = | I I |            | ء.            |   |
|    | :=          | ·s s                | ·= /         | 2.          | -  | :=         | .3        | .13         | ٠ع ِ | .2. | .10 | .3         | :#            |   |
| d. | Rauf        | farthey             | ı.           |             |    | .=         | :\$       | 114         | ≢.   | .3  | T I |            | 6             | ٠ |
|    | * <b>=</b>  | .\$                 | 2.           |             | -  | ء.         |           | <b>r</b> 3  | Ė    | ع.  | 10  | . =        | *             |   |
|    | ٠, ج        | :s                  | 3.           |             | 36 | ء.         |           | 12          | •    | . 2 | 9   | .=         | 3.            |   |
|    |             | _                   |              | _           |    |            |           |             |      |     |     | :          |               |   |

- 2) Bey den Zammer und Schmelswerken kommen gewöhnlich vor:
- a. Sammer helme von verschiebener lange nilt 18 bis 20 36ll Stammftarte.
- b. Wagen zum Aufzug ber hölzernen Blasbelge an ben großen Schmelz-Defen 8 — 10 Fuß lang, 8—10 Zoll breit, 4—5 Zoll bick.
- c. Schlagereitel in bie Hammergerüste 8—9 Juß lang, 18 Zoll flart.

untern Lange, zwischen Borber, und Hintertheil unter Baffer ausmacht. Es ift in der Julage zum Schiff bas erfte. Auf ihm werden die Bodenwenngen [Franz. Varangues de fond] gebracht; er felbst aber wird sowohl mit ber Borber, als Hinters Stabing [Errave & Reambor] verbunden, mit welchen er, im Profil, am Contoure erscheinet.

\*) Die erforderlichen Durchmeffer ber runden Zopfgrundfläche zu finden, aus welchen bie bestimmte Broiten und Liefen behauener Stude im rechten Binkel fallen tonnen, habe ich auf fehr leichte Art in meinen Beyträgen zur Erweiterung der Jorftwissenschaft gezeigt; aus welchen dieses auch in des hoirn D. Arunin okonom. Encyklop. Th. 24. Seite 706. u. f. angenommen ist.

Ferner: flehe C. W. S. Beytrage zur forstwissenschaft aus ber praktisschen Geometrie, Selte 154-164.

E e e

### 402; Fünfte Abhahding. Zweptes Hauptflick.

- 5-6 30ll bid.
  - e. Docken und Monnen in die Stampfwerke.

#### \$. 474·

Bont randen: Bertholze.

Die runde Wentholger erfordern außer der Entblößung von der Rinde noch mehrere oder wenige Zurichtung und Ausarbeit; nur wenig, wenn die Rundung nicht zugleich in vieler länge, in einer Stärke, der Schmur nach nöthig ist.

In diesem Falle aber entstehen solche Stude aus den mehreckigten, die ich vorher abgehandelt habe. Sie leiden vielen Abgang, wie man ben Wasserrabren und langen Walzen siehet.

Es is also bier blos die Rede, entweder

- a) von cansen Baumftammen, ober
- b) von Alogholz im roben Material.

Dergleichen Stammbolg erfolgt, nach Beschaffenheit bes Gebenuches, sowoff aus starten ab geringen, langen ober kurgen Buchen.

An bergleichen Studen können manche derjenigen Wigenschaften sehlen, die boch zum Spalt- und Schnittholz nöthig find.

Die Wagenen oder Stellmacher haben den größen Antheil an folden Sorten, welche fie entweder baum: oder stückweise sich anschaffen mussen. Ganze Stämme, werden nach ihrer Stärke, tänge, ihrem Buchse, und in Absicht ihrer worzuglichen Eigenschaften abgeschätzet, nach welchen sie sich zu einer bessern, und einer der vorher gemeldeten Gebrauchsarten schieden, und also här ber auszubrüngen wären.

Binzeine Bloger, Mabenstücken, find als übergehalten ben bemjenischen Holze stelle befindlich, welches zu ben Zeuerhölzern gehauen werden muß.

**475** 

Befching.

Nach benienigen, was bisher vom Gebrauch des Buchenholzes bengebeacht und erklaret worden ift, wird dieser Baum wohl billig, in die erste Abrheilung der ersten Ordnung erster Classe nach meinem & 155-

angege=

megebenen System gesehet werben burfen; in welche Claffe und Orbnung ibn Die Marnegeschichte brachte, wie ich an seinem Orte baselbst bemerket babe.

#### Bierter Abschnitt.

#### Wom Stangenholz als Rusholz

**♣.** 476.

Das Stangenholz, welches entweder in jungen Einständigen Bom ganger Buchen, oder aus bergleichen Schlagholze bestehet, bienet zu mancherlen Be- Stangenholz buf, ohne daß es gespalten wird, in welcher Absicht schon das nothige 4.465. gesaget worben ift.

Alles bergleichen junges Holz, von beffen Stocken ber Wiederausschlag erwartet werden tann, muß jederzeit im Wadel gehauen werden.

In den Schlagholzern wird dieses Rugholz in benen jahrlichen Schlagen Ausgesondert, welche, wegen der nachhaltigen Rubung und erforderlichen Feuerung, gewöhnlich abgetrieben werden muffen.

Bo ware Schade, junge einständige Buchen auf diese Art 3n brauchen, welches in solchen Revieren, die nicht Schlagmeise abgetrieben merben, gar nicht geschehen muß.

Es konnen vielmehr, wie benm Spaltholje & 465. vorgekommen, andere, geringere, und schnellwachsende Solsarten anstatt der Buchenstangen blenen.

4.77

Nur in ben Schlagibalgrevieren affo, werben mit Vortheil am Preffe, Anwendung blejenigen verschiedenen Stangen, bem Brennholihauer vorenthalten, und ber budenen nach ihrer lange und Starte gang vorlaffen, auf beren Abfag man nach bet Bedürfnis einer Gegend vedynen tann.

Die verfchiedene Große ber, in gebachten Schlagholgern von einerlen Alter befindlichen Stangen, fest verschiedene innere Bute bes Boljes felbft voraus.

Die schwächern und furgern rubren theils von ber Mange auf einem Stofte her, ber folche nicht alle geborig unterhalten kann, theils von ben unterbrücken=

### 404. Fünfte Abhanding, Imentes Hauptstud.

ben Linftandern, durch welche manche Stungen: gegen undere furtid gehalten: werden. Die Jahresringel sind an solchen auch viel dichter, und folglich ift dast Holz weit fester, als wennes geil erwachsen: ware, welches lettere zur Spaltarbeit hingegen dienlich ist.

In fo ferne die einjährigen: Stangen nur gefind ausfallen, und nicht schonwürklich abgestorben find, so kanmman fie vecht gut zu allerlen gebrauchen.

- 1). Die Stellmacher ober: Wagener: verlangen mit. den birkenen Stangen jugleich auch von der Buche:
  - a. Wagendeichseln, ju 12 Fuß lang, 4 Boll Bopfftarte;
  - b. verschiedene: Wagen: und Rarreileiterbaume, von 15 Fuß lang.
    3. Zoll im Zopfe ftart;
  - c. gerade Schlittenstangen, 12 Fuß lang, 2 Joll im Bopfe ftart.
- 2) Bu bem Suhrwesen, werben von: ben: Buche noch insbesondere, verschiesbentlich gebraucht::
  - a. Sebel.
  - b. Spannreitel', und
  - c: Alapperstocke. \*)

Weil aber die lange und Starke fich nach bem in jeder Segend üblichen befondern Gelirauche richtet, so wird die Auswahl auch varnach getroffen, und ein verhältnismäßiger Preis bestimmt.

Fünfter: Abschnitt. Bom: Gestell: und Geschirrholze.

**%.** 478⊷

Nom Gestelle Gestelle und Geschirrholz, im gemeinen: Leben Schirrholz, begreift die holze Abere jenigen Stricke, welche außer denen vorher abgehandelten Gattungen des Nuksbaupt.

") Riapperfice ober Rapperfecken, Rlapperfiabe, find in ben Geburgsgegenden nörtigg, die Wagen, ober Karrenraber, beym Bergabfahren zu hemmen: Sie find 7. Buf lang, und 2 Zolliftart. Man fteckt fie durch die Raber quer durch; und es ift also in ihnen Feberkraft nöthig, vermöge welcher fie mit den Enden in die Rabspetchen: einschappen, woben fie ein gar hähliches Getofe erregen. Sie werden nussimmanken buchenen Schlagholz verabfolget, verstohlener Welfe aber aus ben Sasmendickigken: geraubt. Nach der herzogl. gothaifichen Solztare v. J. 1765. Seite 23. koftet am Tharinger Walde in den Forsten des Amts Reinhardsbrunn, ein Schock buchen Klapperstäde 2 gr.

bolges, wetten ibres Wuchfes, basjenige Ackerwirthschafts = und andere Berathebolz einfach, geben, wozu anderer. Gestalt, wenn folder Wuche nicht vorhanden ift, zufainmengefente, ober mit vielem Berlufte am Solze, und meniger Dauer,, viel ftartere Stlicke ausgearbeitet, werbem muffen.

Diese Fleine: Gattungen von Munbolz, fomen in ben: Buchenrevieren, burch ben Fleif und Induftrie fowohl bes Borffere, als ber Raufer, ju gute gemacht werden. Es tommt in jeder Sauung vor ; und es ift nur nothig, baß man bie Gorten. tenne, bie. Abfaß finden mogten.

Die Eigenschaften solcher Stucke; bestehen in fester Konstitution, und wie vorher gefagt worden, in befonderm Duchfe zu mancherley Gestalt.

#### · & 479-

Da. wortliche Beschreibungen frummer Figuren: keine Kenntniß von. benen Studen: verschaffen, wie fie im roben fenn:muffen, fo babe ich bas Nothige gewöhnliche burch Zeichnungen: erlautert;, wornach, manifie gang leicht finden: wird.

BonBefcaf: Othde.

1). Lin Pflutflerz,, ober bie Sanbhabe, womit. ber. Pflug geführet wird,, ift nach Fig. 108. a; ein gebogenes Stud, welches 4\ Fuß lang,, unten: 3 Boll. ins Gevierte, und schräge zu nach oben, rundauf z. Zoll. Starte: im Durch meffer ausgearbeitet wirb.

Pfagten

Um biefes Bierfant unter ju erlangen, muß et im roben Stude b, wohl menigstens 4 Boll. im. Durchmeffer baben, bas oberfte gehet ben ber Ausarbeitung bis auf, bie z Zoll ab.

- 2) Eine: Wagenbrucke Big. 109. ift basjenige Stud', welches auf benen: vordern Wagenarmen; queruber befestiget. ift, und auf welchem ber langwas brade. gen auflieget, ber benm lentem an biefe Brude reibet. Gie ift 3 & Bug lang, und ben, einiger: Blegung 4: Boll. inuroben fart, um:ihra Breite bon 3 3 Boll. und ihre: Dice von 3 Boll ju: erlangen.
- 3) Ein Rungensthemmel, welther auf ber hintern Achse, sowohl als ber Lentischemmel auf ber vorbern Achse eines Wagens auflieget, und warinn ichammel die Rungen aufgestedt werben, ist ein gerabes Holz von 3 Just lang und 6

Ecc 3:

# 406 Fünfte Abhandlung. Zweptes Hauptstück.

Boll ins gevierte ftart, daher es auch im raben 8% Joll ju feinem Durchmeffer braucht; die hierein

d. Rungen.

- 4) gestedte Rungen, find 4½ Juf lang, oben 2 Boll, und unten 3 Boll bide Stude, von welchen die Breite willführlich, gemohnlich aber 3½ Boll ift.
- e. Lingspieße.
- 5) Die Linzspieße, Fig. 1 ro. gehören zu ben Ernbte- und Frachtwagens, und find in manchen Gegenden auch an jedem andern Holz- und landmagen augebracht.

Sie unterstüßen die Rungen, danst biese, die, zwischen den Wagenkettern befindliche, auseinander drückende Last tragen mogen. Sie sigen auf den Achsen mit einer eisernen Brille in a zwischen Nad und Linze auf.

Ihre Hohe hat von a bis b fast 4 Fuß, woselbst sie einen Ast jum Sacten haben mussen. Die Lange ber Spitze c ist willkuhrlich, gewöhnlich aber Tuß und 3 Zoll, vom Afte b an gerechnet.

Das Stud bleibt rund, und hat im Durchmeffer 23 Boll.

f. Vorbersats telbänme. 6) Die Vordersattelbäume Fig. 111, auf welche ich f. 453. hierher verwiesen habe, machen eine sehr gute Benuhung des dazu sehicklich gewachsenen Buchenastholzes, und auch der ftarken Wurzeln aus. Die Sattelbäume überhaupt, werden sehr gesucht und von den Sattlern gut bezahlt.

Sie sind sehr dauerhaft, wenn sie aus schickliehen Gewächse. fallen; es kommt nur auf den Winkel an, welchen ein solcher Ast bilden muß, um sich hierzu zu schicken, welches man durch ein auf den Ast a aufgelegtes Modell b, gleich sehen kann.

Es fiellt dieses Modell b den vordern Sattelbaum in seiner Breite und nach dem Winkel vor, die Dicke aber fällt von selbst aus einem solchen Stud, so oben von c nach d, wie vorgeschriebene Breite hat.

Şinterfate İşlaume. 7) Mit den hintern Sattelbaumen Fig. 112. hat es die nahmliche Aemandniß, und es kömmt mur auf einen viel stumpfern Winkal an, welchen das Mos dell a, im rohen Stucke b bestimmt. Die Stärke eines solchen Astas muß an dem schwächsten Ende 4 Zoll im Durchmesser senn, um die gehörige Breite von 3½ Zoll zur Dicke eines Zolles herzugeben.

8) **Es** 

8) Es werden auch nach Fig. 113, Geschier: und andere Zaaken ausgefucht, welche die Sattler, Riemer, Seifer, und mehrere Handwerksleute brauthen, um ihre fertigen Waaren und Zuthaten aufzuhängen.

Gefdirthaa:

9) Die bekannten Ochsenjöche, sowohl die Zals: als Ropfjöche, sind auch von Buchenholz recht gut.

Bochboner.

## Sedster Abschnitt. Vom Schnisholze.

#### **6.** 480.

Manche armen leute suchen in einigen Gegenden ihre Nahrung durch Verfertigung allerlen fleinen Schnigwerkes von Buchanholz.

In Frankreich werben baraus schone Messerschalen gemacht. Es wird vahmlich ein aus bem groben geschniktes Buchenheft in eine vorher beiß gemachte Feuerbarte, und mit Dehl eingeschmierte Form von polittem Gifen unter einer Presse gelegt, wodurch das Holz in derfelben gewissermaßen weich und nachgebend gemacht wird, fich zwischen ben eisernen Blattern ber Form in die Muster ausbehnet, und nachher volllommen glatt, hart, und auch von angenehmer Farbe wird, so bağ man es nicht mehr für Buchenholz ansehen sollte. \*)

Aus geringen Studen, wenn folde nur bie Starte von 3 Boll im Durchmeffer haben, werben verschiedene Coffel, und von bergleichen, die 11 Fuß lang und auch gerade find, werben Rochloffel und Rellen geschnigt, wenn das Holz noch frisch und milbe iff.

Buchene Mafern ober Flafern, bienen zu verschiebenen schlechten gera den, und Schwanhale-Tobackspfeifenköpfen, wou jedoch die birkenen Masern schöner und.

In manchen Gegenbert, wo ber Rien zum Seueranmachen selten ift, wird aus dem Büchenholze ein Bart geschnigt, der, wenn er trocken ist, vortrefflich bremt.

Die ausgedrehten Spahne aus den Radnaben bienen zum Letichten und zu Sidibus.

\*) du gamel Abhandl, von Baumen, Stauden u. Strauchen 26. 20. 1. 6. 168.

Gepreßt Mefferbefte, Löffel, Kelle, Mafertopfe, Leuchtsvähne, Meinfpabne.

#### 408 Funfte Abhandlung. Drittes Bauptstud.

Die geraspelten Spähne wom Büchenholz werden zum Abseihen des trüben Weines von den Zörtchern an die Weinhandler abgeliefert, welche letztere, nachdem sie trocken, und in guten sehr gefärdten Wein eingeweischet worden, damit andere schlechte Weine fark machen, und ihnen eine Farbe geben, oder die trüben Weine hell machen. Man läßt die Weine, die wieder gut gemacht werden sollen, ein oder zwen mahl über die Spähne laufen, und man behauptet, daß das Vüchenholz, aus welchem sie gemacht werden, dem Wein einen angenehmen Geschmack mittheile.

# Das dritte Sauptftud. Von ben buchenen Fenerhölzern.

\$. 481.

Vom bucher ne Feuerhols ge überhaupt.

Spisstreitig ist zu jeder Seuerungsart, mo man viel anhaltende Sine braucht, das Büchenholz das beste.

Die dazu vorhandenen Ligenschaften bieser Holzart, haben wir in bent vorhergehenden Abhandlungen kennen lernen; und im ersten Hauptstuck der gegenwärtigen habe ich h. 419. die fünf Brennholzsorten aus Stämmen, Wurzeln und Aesten angegeben. Man wird nun die weitere verschiedene Anwendung sinden, welche ich in diesem Hauptstuck abhandle.

Bufolge jener Tabelle bestehet bas buchene Feuerholg:

- 1) in Aloben, Scheit = oder Kluftholz.
- 2) in Knuppeln;
- 3) in Stubben, Studen ober Stodhols;
- 4) in Wasen, Wellen ober Reisigbunbeln, Schocholy, und enblich
- 5) in allerlen Spahn: Lager = Raff: und Leseholz. Zu der Gute dieser verschiedenen Gattungen trägt die Gesund: heit des Zolzes, und auch die Sällzeit, gewiß nicht wenig bey.
  - \*) D. Arûnin ôcon. Encycl. Th. 7. S. 299.

    Nouvelles experiences sur la decoloration du vin rouge, par Pryrr, stret in Assemblée publ. de la Soc. R. de Sc. de Montpell, tenus le 8. Mai 1749. 4. Seite 53-63.

    Nouvellisse occon. & lisser. To. XIV. p. 1. m. Sept. & Oct. 1756. Seite 136-128.

Da aber Feuerhols überhaupt nur basjenige fenn follte, welches ju weiter niches, als nur jum Verbrennen, [ju Roblen und jur Afche] taunt: fo ware vielmehr auf schickliche und fleißige Auswahl bes gesunden reinen Bolies au andern Gebrouch au feben, und letteres nur ale Abgang aur Feuerung anumenden.

Der Abfan un Dalbholy ift inbeffen in vielen Begenben nur gang geringe, jumahl wenn es an ben gehörigen Renntniffen, bem Bleife, und an Betrieblamfeit fehlet. Die vermeintlichen Bedürfniffe an Seuerhalze hingegen, über: Metten nicht felten ben Ertrag der Forsten, und hemmen an manchen Deten eine viel vortheilhaftere spekulativische Auswahl und Verwendunn.

Man bat alfo in folden Fallen wohl Arfache, alle biejenigen Mittel auauwenden, durch welche der Solversparung wegen ben Feuerholzern die treberige Gute verschaffet werben tann.

Es ift befannt gening, daß alles Brentibols, fo außer der Saftreit gehauen worben, weit ftarter und anhaltender, ale das im Sommer gefällte, beiget. Die Brafte werben im Durchschnitt fich gewiß wie 3 3u. 2 verhalten.

Biebt weriger ift bekannt, baß alles trollene Zols im Feuer auch wiel Portug bat; und enblich auch, bagimancher Zenerungeart gewiffe Brennbolzer besonders angemessen sind.

**3.** 482.

Das Rloben : Aluft = ober Scheitholz macht bie eefte und vor Bom Rlobe. nehmfte Gattung des Seuerholzes, sowohl jum Brennen als Bertohlen, aus. ober Schelt

Weil dieses Holz gespalten ift, fo fest es ichon biejenige Starte ber Bau- holz. me voraus, in welcher auf ein reifes, und folglich dichtes Rernholz geschlofsen werben kann, worinn die wahre Gute liegt, die ben ber Anwendung fich jederzeit erweiset.

Es hat fast jedes land, ja jede Gegend, ihr eigenes in Absicht aufbas Maaß, wie man bas holg zu Kloben furget, und wie man biese sebt.

Œ6

#### 410 Funfte Abhandfung. Drittes Hauptfind.

Es tommt indessen alles dieses darkun boch überein, daß man den Aloben eine solche Gestalt zu geben sucht, in welcher sie von einem Manne gehoben werden können.

Um Aloben nach verschiedenem Maaß von 2 bis 6 Juß zuzurichten, ist also nothwendig, daß, nachdem die Baume so niedrig als undzind gestätet, oder gestämmet worden, solche mit der Säge, und nicht mit der Apt ") nach dem bestimmten Maaß gekürzet werden.

Soiche in gleiche lange gebrachte Brennholzkläger, werden durchtze spalten, und jede Halfte weiter in so viel Theile vom Umfang nach den Kenn zerschlagen, als es die Starte des Klokes erfaubt, mn Ktoben zu bekommen, die man ganz füglich heben kann. Die in kurzlich berührter Art gemachten Kloben werden auf der Stelle mit zweh Staben oder Anüppein bergestalt über einander gelegt, wie es das Maaß an einem Orte voeschreibt, nach weichem ein solcher Stoß Holz, Blafter, Lachter, Makter, Jaden, Zaufen, Schragen, verschiebentlich genennt wird, wie ländlich stellich ist.

**483-**

Bom Kudy. pelholz. Das Anusppelholz ift von schlechterer Beschaffenheit, als das von hergehende; denn da Knuppel ben weitem nitht so fart als Ridger find, die man zu spalten pflegt, so folgt, daß auch das Holz viel splintiger und jünger an solchen Stücken sen.

Es erhalt entweder mit den Aloben einerlen lange, um unter biefen mit aufgeseht, und zugleich angebracht zu werden, wie insbesondere ben dan Bertohlen stets gestlichet; oder es wird besonders aufgeseht, oder aber mit unser die Wasen und Schockholzer gebunden. Das Anuppelholz fällt insgemein aus den Aesten starter Koben und Nuhholzbaume, aus deren Gipsfeln, oder aus den schwächern Stammen des Schlandolzes, so nicht ge-

Diese holyverwustende Sandlungibird in den mehreften Forftorbnungen ansbructlich verboten, oder dahin eingeschändt, baß teine Stumme, die über & Boll im Durche meffer ftart find, mit der Art zerfchroten werden sollen. Je starter die Stamme find, je mehr hat man Spahne, welches gar leicht die die oder 7te Rlafter Berluft mache

**foalter** 

spalten werden kann. In solchen macht es einen großen Theil bes Brenn= und Abscholzes aus.

Da ben diesem schwachen Solze die Säge nicht füglich angewendet werben kann, der Schaden auch nicht so beträchtlich als ben dem starken ist, so wird des Inuppelholz stets mit der Art gekürzet womit es ganz geschwinde geht.

**§.** 484.

Das Stubben: Stucken: oder Stockholz bestehet aus bemienigen Bom Sinds Baunnsheile, welcher nach dem gewöhnlichen Fällen des Baumes, durch Stackholze. die daran besindlichen Wurzeln mit der Erde verbunden bleibt.

Dergleichen Holz von Buchen, hat in Ansehung der innern Güte viel Vorzäge vor selchem Anüppelholze, weil es viel älter, und folglich, ehe es verdorben, viel fester ist.

Le wird aber gleich schlecht, sobald die Faulnis sich bestelben bemachtiget, und die Konstruktion zu zerstöhren anfängt, welches gewöhnlich geschiebet, wenn die Stocke mit Sleiß lange in der Erde gelassen werden, damit sie abstocken, und leichter zu erhalten senn mögten.

Da, wo diefer Baumtheil nicht genußet, sondern der Faulniß Preiß gegeben wird, ist allemahl noch Ueberfluß am Holze; oder man verfehlet in mehr wis einer Absicht, nach wahren donomischen Grunden mit denen Forsten umpgehen.

Nach der verschiedenen Forstehnrichtung, und nach dem Baumalter, ist entweder der Wiederausschlag zu erwarten oder nicht; und eben die ses bestimmt, wenn man die Studden raden soll.

Es werden also die Studden von allen Zaupt und alten Buchen ohne Ausnahme, in den Schlaghölzern aber, nur die abständigen, mit Vortheil weggeschafft, damit sowohl dergleichen Holz, als auch der Platznicht unnüß bleiben möge.

Die Ausradung frischer Büchenstubben verursachet allerdings Kosten, und macht auch viele Rühe, wenn man der alten Leper folgt. Se sind zwey Zauptmittel da, durch welche man die Absicht viel leichter erreichen kann.

I

Das eine liegt in ber Methobe, ben Baum, mit famt ben Stubben umzuwerfen, bas andere aber in den verschiebenen mechanischen Vortbei-Ien, bie man ber folchen Stubben anbringen tann, von welden bie Baume: schon besonders tefället worden sind.

Starte Buchen, baben, [wie wir fcfon miffen] forijontal unter ber Oberfläche bet Bobens laufende Wurzeln, die Leine Pfeiler treiben. Berben nun: biejenigen,, welche am farffen find, und weit vom Stamm fortlaufen, an fte-Benden Baumen in einigen Entfernung burchgehauen, so wird ber erfte Wind im Babel berafeichen Buchen mit famt bem Stubben werfen.

Diefer Stubben ift alebenn gang leicht mit ben Sane vom Stamm. und zwar, ohne Verluft bes fonft benm gewöhnlichen Fallen verurfachten Stanmeldirobtes abzusondern, und bie noch in ber Erbe zurückgebliebenen Wurse geln, fo wie bie fchon meift losgeriffene, kann man: alsbemt auch um fe leiche ter baben.

Das Terfbalten biefer umgeworfenen und abgefägten Stubben geboret mit dem Ausraden ber in der Erbe benm Fällen jurudgelaffenen gamen Sebde: unter ben zweyten Umfand, ber noch gar vieler Berbefferung im Praktifchen. Bebarf, um an frischen Stocken alles leichter gu beenben. \*)

Diefes Holin welches nur auf die eine ober die andere Art in miffige, und traybare Sticke zerspalten worden ift, wird alebenn in bas bazu verfibie Den gewöhnliche Körpermaag \*\*) gefegt, bamit auf eine Marge befimmt geschloffen: werben: tonne.

- ") Diefen ber Forfiwirthschaft allgemein wichtigen Umfand, har Hr. D. Arunig in: feiner: schäkbaren deonomischen Encyelop: Th. 3. S. 253—281., und Th. 24. S. 610: n. f: auch auf den letten. Gelte biefes Theile in einem Aufas,, nach meiner: Angabe und Beldnung, mit ber ihm eigenen Gefindlichfelt abgebandelt, und bied. viele Figuren erlautert. 3ch meines Theile babe bereits bad fefonders Berandgen: gehabt, bag aus entlegenen Begenden, Beftellungen biefes vom mir angegebenen eine fachem Wertzuges ben mir gemacht, und hiernachft Verfuche mit vielem. Benfall berichtet worden find.
- 7 Riaften, Malter ici. In bem Forstemum: Berlim werden Klaftern von 6 Fußi hody, 6 Kufi breit gesehr; an Bassern, und außerhalb den Korsten aber, find Saufeni

Wann folthes buchenes Stubbenholj abgetrochnet ift, fo giebt es febr truer Roblen; es beiget ben jeber Feuerungsart gang, ungemein, und niebt nachst dem Laube,, die beste Lautenaschei.

€. 485.

Wafen, Wellen, Reis: Bund: ober Schockholz: wie es verschiebent= Bom Basen lich genennet wird, kann fowohlaus buchenen Baum- als Schlagholz Bellen ober Revieren erfolgen.

Reisbolz.

In ben erstern bestehet es aus bem Abraum an Zweiten, die noch zu: geringe find, als daß sie Klafterknuppel'gaben; in den andern aus den Zopfs enden und dem unterfidimmigen Jeuge, das weiter gu: nichts bienet.

Aus der Dicke: solcher geringen Zweige oder Gipfel wird man, nach der pom Wachothum: erlangten: Kenntniß gang leicht schließen, daß die Beschaffenheit in Abscht ber Jenerung, weit schlechter, als der vorhergebenden Battungen ibre fey. Es ift junges Boly, und meift nur lockerer Spline und Rinde; bemobigeachtet ist buchenes Wasenholz viel besser, als von den mehreften andern Solzarten, weil'es, der Strablenwähde wegen, von Jugend an, wiel Jeftigfeit im innern Baue zeigt.

In foldfen Wegenden; wo überhaupt bas Bolg noch nicht fehr felten ift, balt es schwer, bas Wafenhold, an ben Mann: quibringen, und Geld bafür zu: then. Es ware febr 311 minfchen, daß man bergleichen holz doch nicht gans ungenugt verfaulen lagen machte, und bag man lieber bafür manchen Stamm Reben ließe.

Man ist aber boch in vielen landern fo weit gefommen, daß biefes Sols. gar guten Abfat findet. Es wird zu biefem. Behuf entweder gang, ober nach einem bestimmten langen- und Dickenmaage in Bundel aufgebunden, welche schock voder hundertweise aufgesetz, und auffoldze Art, verlaufet werden.

So wenig sonft ber Solzverkauf nach Subern anzurathen ist, so sollte man body wohl ben Absay und die Anwendung, dieses geringen: Sortimen-

fen gewöhnlich die 9 Fuß bod und 18 Auf breit fint, folglich 4% Rlafter nach obit gem. Maaf enthalten ..

Digitized by GOOGLE

### 414 Funfte Abhandlung. Drittes Sauptflud.

tes in solchen Gegenden baburch befördern, wo man noch nicht die Noch bes bruftenden Solzmangels fühlet.

Dadurch nahmlich, wenn es nicht bunds oder schockweise, sondern in Fuedern verlassen wird, ersparet der Räuser das Zauers und Binderlohn, welches ihn vielleicht vom Rause abschrecket. Ist auch die eine Fuhre vor der andern größer, so ist es doch weit bester, in einzelnen Fällen einige Zugabe zu gestatten, als gar nichts los zu werden, und allen solchen Strauch der Fäuleniß Preiß zu geben, darweilen mancher Baum unnöthig niehr drauf gehet.

§. 486.

Bom Spahn: Las ger: Raff: u. Lefeholz.

In die letzte Classe von Seuerhölzern gehören die im Wetter dürre, gewordenen Aeste, dunnen zweige, Zolzspähne, Splitter, und fan les murbes Lagerholz.

Dieses zusammen wird gewöhnlich unter bem Mahmen von Raff- und Leseholz verstanden, welcher Ausbruck aber noch verschieden weiter ausgedentet wird.

Ligentlich ist unter der Benemung Raff, und Leseholz, unter obigen nur solches begriffen, welches, ohne daß man sich der Art oder eines Beiles bedienen durfe, gesammelt, und fortgebracht werden kann.

Es ereignet sich indessen nach vorhergehendem h. in manchen Gegenden ber Fall, daß dasjenige, welches wirklich zu Wasenholz tauglich gewesen wäre, aus Mangel an Debit in diese Classe kömmt.

Das Raff: und Lescholz ist entweder der Armuth unter gewisser Ordnung völlig fren geschenkt; oder es sind Unterthanen dazu berechtiger; so wie auch Solz: oder Einmiethe, Seide miethe, \*) oder Holzbusse daz für von solchen entrichtet wird; den Fremden aber, dasselbe für baares Geld nach Sudern verlauft zu werden pfleget.

Um beym Sammeln des leseholjes Unordnung und Unterschleife zu vermeiben, und bessere Aufsicht anwenden zu können, so wird solches in allen obigen

<sup>\*)</sup> Heibemiethe ift ber in den Dartischen Forften gewöhnliche und aufgenommene Unsbruck.

#### Von der Anwendung des buchenen Fenerholzes. 415

sbigen Fallen, wo eine gute Forswirthsthaft im Gange ift, in gewissen dazu be-flimmten Wochenkayen verlassen, welche man gewöhnlich Solztage ober lestage an manchen Orten nennt. Es werden auch gewisse Zeiten sesses, in welchen diese Tage gelten. ")

# Das vierte Hauptstück.

Won der Antvendung des buchenen Feuerholzes.

**§.** 487.

beste zu jeder kenerung sen. Es würde einen zu akgemeinen und ausgesteiteten, von meinem Ziele ganz abführenden Artikel wider die Absücht meines Wertes abgeben, wenn jede Seuerungsart beschrieben werden sollte, wozu das Büchenholz vielfältig im Gebrauche ist. Ich schränke mich vielmehr auf diejenigen Zauptumstände ein, in welchen dieses Zolz beym Verkohre len, der habe der die des das besonderes hat. Es könnut dierben mit im Walde auf diejenigen Kennenisse und deren Anwendung an, die wir bisher von diesem Baume erlanget haben. Zeyderley Hanthierungen, sas Kohlenbrennen und Pottaschensieden, entsprechen dem Vertrieb, den man gar oft in solchen Gegenden zu suchen sich genöthigt siehet, die entweder entlez gen, oder noch holzreich sind, oder deren Forsten den Werten, Manufaktusen und Kabriken verschiedemer Art, zur Lieferung der Bedürfnis ossen stehen.

Die dadurch geschehende Verseinerung des roben Materials ben vorhergehender guten Anwendung erleichtert den Transport, und kann in vielen Fällen großen Vortheil bringen, wenn man den zweysachen Gebrauch gehörig überlegt, und Ordnung machen kann. Sowohl das Verköhlen als Aeschern geschiehet mehrentheils im Walde; und einem Sorstmann sind daher

\*) In den Rönigl. Preuß. Forsten dauert die Sinmiethezeit von Michaelis bis Orstern, in weicher wöchentlich zwer Tage ful einen Ort verschiedentsich bestimmt sind.

In denen Länderh, wo auf veit Wildstand mit Eiser gehalten wird, schont man die Revisee mie dem Lesehotzsammien während der Prunftzeit sowohl als.

der Senzeit, in jeder auf vier Wochen.

Einschränna. die Kenntnisse solcher Kanste um so viel wichtiger, jumihl wenn man das Solz nach solcher Waare schätzet; voer, wenn biese Berseinung gang ohne Grund mit vieler Solzverwüstung, dem wahren Entywelf gang entyegen, an einem Ort geschiehet.

Diese Zauprumstände werde ich in dem Folgenden, und jede Verfeinerungsart nicht ohne Nugen, in einem besondern Abschnitt nach Moglichkeit in vorgesetzer Ringe abhanden.

# Erfter Abschnitt. Bom Bertoblen des Buchenholzes.

**5.** 488.

Bom Rohs lenbrennen durch Röhlers meister.

Nachdem in der vorhergehenden Abhandlung die den Verkohlung des Buchenholzes eintretenden merkbaren physikalischen Umstände bereits vorgekommen, und die Verhältnisse des Holzes zu der Kohle gezeiget worden sind; so ist in gegenwärtigem der Prozest selbst in so fern zu betrachten, wie er dem Forstmann zu wissen wichtig, und der denomischen Absicht gemisk betrieben werden sollte.

So gering auch der Adhler scheint, so viel kann er in Jorsten schaden oder nuzen, nachdem er seine Aunst verstehet.

Daß die Landschmiede ben dem Selbstverkohlen ihres dazu erkauften Holzes gewöhnlich über Schaden klagen, ist für wahr anzunehmen, und rühret daher, weil sie dieses Geschäfte nur wenig treiben, und also auch in den nothigen Handgriffen gar nicht genug geübet werden: noch weniger die möglichen schällichen Zufälle gehörig abzuwenden lernen, oder wenigstens dar zur Verbesserung ihrer Arbeit einmahl gefaßten Borsak, dis zu dem kunftigen Mahl vergessen.

Es ist ben immer zugenommener Benukung ber Erzgebürge, folglich zu Betreibung der großen Zütten: und Jammerwerke, bergleichen schmiedemäßige Röhlerarbeit ben weitem gar nicht hinreichend. Die andern Bedürsnisse an Kohlen zu geschweigen, die sowohl zur Verseinerung und Aende-

#### Bon der Amwendung des buchenen Feuerholzes. 417.

Amberung ber Metalle, als gu fo mannigfaltigen Gewerben, in aufgeflarten Reiten zu nehmen.

Ben solchen steitzenden Boblenbedurfnissen, und der Abnahme bes ans altern fterilern Zeiten fich berschreibenben Solzvorrathes, bat man ju möglichster Ersparung bes Holzes babin Bedacht nehmen muffen, bas Wertoblen, durch gewisse; darauf sich immer legende Leute betreiben zu laffen: woraus dann die nunmehrige sehr nühliche Röhlerprofesion entstanden ist.

Manche Gegenden haben vor andern in Geschicklichkeit der Roblex viel voraus, unter welchen bie am Barg, Thuringer Walde, und im Stutgardschen, ben ersten Plas behaupten: von baber auch gar viele nach andern Landern berufen worden find.

Man hat überhaupt verschiedene, bessere ober schlechtere Verfahrar: ten, um aus dem Holze die nothigen Rohlen zu verfertigen, und zwar in

verichiebenen Berfabrarte.

- 1) aufrechten runden Meilern; \*)
- 2) liegenden edigten Meilern;
- a eisernen Bratofen;
- 4) Gruben.

Die erfte ift im Großen unter allen übrigen die befte und vortheilhaftefte, wenn sie gehörig ausgeführet wird, daher ich auch von folcher bier ber runde Deider Buche vorzüglich handeln werde.

Aufrechte

Die andere, die im Kleinen, besonders bey den Nadelhölzern, von benen Schmieben, und einigen in ber Roblerkunft unerfahrnen Landleuten in Der Mart, und sonft angewendet wird, gehoret nicht hieber.

liegende efe

Die dritte, welche hier und ba, vor den Versuchen einiges Aufsehen gemacht bat, verschaft nur schlechte Roblen.

Eiserne Bratofen.

"Ob benmi großen Haushalt bergleichen Holzbraten hinlanglich, Die "Anlage vieler bergleichen Defen nicht zu kostbar, burch die Transportiruna

\*) Meiler ober Mieler, ift ber in eine gewiffe form anfammengefeste Solgforper, well der in folder Geftalt ju Roblen verwandelt wird.

stirung berfelben nach bem Sotze, ober bes Holzes nach bem Defact, "nicht zu beschwerlich und-weitlauftig fen \*); " und endlich ib bas bfrere Berbrechen der Defen nicht allen Bortheil raube? überlaffe ich anderer Beurtheilung.

Gruben.

Die vierte folgt in entlegenen Buchenrevieren, ben recht nüglich eingerichteter, und alles ju gute machenber Forstwirthschaft, ber erftern: um binter biefer brein ben Afterschlag \*\*), und alles, was zu groben Kohlen, und in die Meiler nicht geschickt ift, noch einiger Magen zu verwerthen.

Das, was von Theerofen: Backofen: und Slammenkoblen überhaupt gefagt werben tonnte, geboret nicht bierber.

§ 489.

Vom aufs nechten Dets ler tu Absicht auf das Bus denhola.

Ein aufrechter Meiler uft ein aus geraben Solze bergestalt konzentrisch genau zusammen gepaßter Rorper, zu welchem bas Holz in aufrechter Richtung. und vierfüßiger Alobenlange, übereinander, [gewöhnlich in drey Schichten] geseht wird, daß er an 7200 Cubikfuß, auf einer Eirkel-Grundflache von 28, 30, 32 Suf Durchmeffer in konischer Gestalt enthalt.

Diefes Quantum beträgt nach unferm gewöhnlichen Rlaftermaat fvon 6 Ruf boch, 6 Fuß breit, und 3 Fuß Alobenlange], 664 Alaftern Soll. ober 11 Schock Malter, ju 4 Fuß hoch, 5 Fuß breit, 4 Fuß Klobenlange, Die Zwifchenraume mit gerechnet.

Derglei-

- ) S. A. A. J. Schmidt, Anweisung gur Sorfthaushaltungewiffenichaft. 2. Lemgo 1776. Seite 408.
- \*) Unter Afterschlag [Abraum] verftebe ich hier nicht, "die Rabung eines gangen Gehölzes, um Acter baraus 311 machen" [Excisionem & eredicationem lignorum ]. unter welcher Bedeutung Dr. D. Bruning in ber dennomischen Encyelopabie. Th. 7. S. 447. das Bort Ufterschlag, nach Abraum Seite 120, sonft auch ganz recht jurud verweifet. 3ch meine bamit - altgefallene, ungefunde, manbelbare, frumme, furze Stude, Zaden und Strauchholt, fo ben bem Aufmaltern f Auffeben] bes geraden Robiboiges jurid bleibt. Siehe Braunschweig Luneburgifche Sorftordnung Cap. 3. 6. 23. [f. in Stable allgem. oron. Sorftina 213. Eh. 4. Seite 211.]

#### Bon der Anwendung des buchenen Feuerholges.

Dergleichen Meiler giebt ben kunftmäßiger Berkohlung an 360 bis 400 runde Maak, beren jedes 23 Boll hoch, 34 Boll unten, und 291 Boll aben zum Durchmesser hat, und 106 auch 108 Pfund wieget.

6. 490.

Um crute, und so viele Rohlen zu erlangen, kommt es auf manche Sauptumstände, und deren Renntnif an; und gwar:

Hauptum. Stånde.

- 1) Auf die Beschaffenheit des Zolzes, so vertoblet werden soll;
- 2) Bu wolcher Zeit solches am nuglichsten zu hauen und zu verkohlen sens
- 3) Auf die Beschaffenheit des Bodens, auf welchem die Meiterstätte angelegt werben foll:
- 4) Wie die Meilerstatte zuzubereiten feng
- 5) Auf die Richtung des Quandels; \*)
- 6) Wie ber Meiler gedeckt;
- 7) bas Geruste baran gemacht,
- 2) beworfen, und
- 9) angesteckt werben musse?
- 10) Wie die Witterung beym Verkohlen beschaffen senn sollte.
- 11) Wie die Vertohlung felbst geschehen, bas Zeuer regieret, und endlich
- 12) Wenn und wie die Roblen berausgelanget werden muffen.

491.

Es tann jeber Baumtheil ber Buche unter allen Umftanden und Eigen- Beschaffenschaften vertohlet werden, allein es kommen nicht einerley Roblen jum Bor- beit des Robscheine Zeber Köhler weiß auch den Unterschied zwischen grunen und trokkenen, jungen und alten, anbrüchigen, faulen und knorrigten, gegen gesundes Stammklobenholz, und folche zum Ausschlichten \*\*) gebrauchte Anuppel.

") Quandel ift, nach ber Köhlersprache, die im im Mittelpunkt ber Meilerftatte erriche tete Bertifalitat aus a Pfalen, und bem berumgeftellten Rlobenholze, wovon weis ter bin ausführlicher gehandelt wird. Ueberhaupt wird die Mitte des Meilers batunter verftanben. .

ausschlichten, heißt, ble Zwischenraume ber Rloben ausfullen, um ben Korper fo fompakt als möglich zu machen.

Digitized by Google

#### 420 Fünfte Abhandlung. Viertes Hauptstud.

Ben den aufrechten Kohlenmeilern wird angewendet:

- a. Rlobenholz [s. 482.]
- b. Zinsppelholz [s. 483.]
- c. Stubbenholz §. 484.]

Das erste, in mäßiger Stärke von 7—8 Zoll; und ist die vierfüßige Länge die bequemste; doch kann aber auch drenfüßig Holz, zumahl ben den obern Schichten ganz wohl gebraucht werden.

Das andere in gleicher Lange mit den Kloben, jedoch so gerade als moglich.

Das dritte wird ben jeber vernünftigen, und mit dem Kohlenwesen be-faßten Forstwirtsichaft, mit gutem Nugen zu solcher Absicht angewendet.

Die Stubben durfen jedoch nicht allzudick und ungeschickt in den Meiler gebracht werden, in bessen Mitte sie gehören.

Trockenes Zolz ist besser als grünes, welches im Feuer zu sehr schwinbet, und der Köhler gar zu oft nachfüllen muß. Ben jedem Nachfüllen aber wird das Feuer geöffnet, folglich aus der Ordnung gebracht, und zu heftig; und es gehet ben dem Einschlagen des Füllholzes nie ohne Zermalmung der Kohlen ab, wodurch grooppelter Verlust entstehet.

Gar zu trockenes Solz, muß aus Vorsicht sehr behutsam im Verkohlen getrieben werden, und viel langer brennen; so wie eben dieses bey grunem Holz, welches dem Feuer langer wiederstehet, natürlich nothig ist. Wenn als das Holz einige Sommermonathe gelegen hat, und nur halb trokz ken ist, so erfolgen die besten Rohlen, wenn alle andere Sorgfalt angewendet wird.

Je kleinere Jahresringel das Holz hat, und je fester solches folglich nach Kig. 6 und 7. ist, je besser ist es zum Verkohlen, und der damit verbundenen Absicht. Hingegen giebt altes, faules und andrüchiges Zolz schiefrige und Fleine Rohlen. Ben weitläusigen Forsten-ist indessen nicht ganz wohl zu verhindern, daß nicht östers dergleichen Holz verkohlet werden sollte, es gehet doch mit im Gemenge, und bey dem Sorsthaushalt sind alle Subtilitäten

Digitized by Google

#### Bon der Anwendung des buchenen Kenerholzes.

taten sorufattic zu vermeiben, bamit man besto mehr auf wesentliche Dinge Bedacht nehmen tonne.

6. 402

Das buchene Robibols wird am besten vom Zerbst bis im grub: Beit, in well ling [ebe ber Saft treibt], gehauen.

ju bauen, und

Ru folder Zeit ist, wie wir wissen, ber eigene Saft verbickt im Holze, und enthalt bas mehrefte berienigen feuerfangenben und brennbaren Materie, Die eigentlich recht gute Roblen macht. Es hat alsbenn Zeit genug zu trodnen, bak es mit gutem Ruben ju Ende des Sommers verkoblet werden kann. Singegen bat bas Zolz, welches in der Saftzeit trefället worden ift, bereits aus iener zur Kohle nothigen Materie neue Theile ausgebildet, und ist baber an folden arm, enthalt bagegen ben ber vegesabilifden Grunderbe, vielmehr roben Saft und Wasser, welches burch das Vertoblen aus dem Holze in Gestalt bes Rauches fort muß.

Le taunt das allzufrübe Roblenbrennen gar nicht viel, wenn man auch schon noch alten Vorrath haben follte "). Die Kohlungen vom En- ju vertoblen be des Sommers an, so lange es der Frost gestattet, sind allemabl die besten.

493-

Der Grund und Boden kann zur guten ober schlechten Auskohlung sehr vieles beytragen. Erfahrung und Obysit, lebren, daß ein steinigter, sehr sandigter, brennender, naffer, salpetrigter Boden schlecht, ju ben Reis ein leimigter etwas besser, ein mit Dammerde untermengtet trof: lerftatten. tener Leim aber am allerbeften zu einer Statte fen.

Bon Be fchaffenbeit' bes Bobens

Ggg 3

Mas

") In ben Budenrevieren, welche befonbere mit Madelhölgern untermengt find, ift es gefährlich, im burren Sommer Roblen ju brennen; weit es aber ben ftarten Roblenbedürfnissen auch wider die eigentliche Absicht guter Forftordnung bod gefchehen muß, fo hat man um fo mehr auf bie Robter ju machen, um allen Beuer: fcaden in benen Borften gu verhaten, bie Mellerftatte aber mit Graben einzufaffen, Man erinnere fich überdem, was unter den Zufallen der Bluthe über das Kohlens breunen bengebracht worden, und überlege hiernach wohl, ab man gar nicht vermels ben tonne, fo zeitig anzufungen.

#### Kinfte Abhandlung. Diertes Hallptilie. 422

Was die Matur an einem folden Orte versaut, bus muß durch Runft ersenet werden; nach welcher gute Erde babin gebracht, und ju ber ba vorhandenen gehörig bengemischet wird, \*)

. 494.

Von Buber reitung ber Meilerflatte,

Wenn in einer Gegend getoblet werben foll, fo ftreicht man entweder the bereits vorhandenen und alten Statten aus, oder man muß neue machen. Auf erstern toblet es sich besser, als anfänglich auf den neu angelegten. \*\*)

ber notbigen -Vorsict.

Rohlftatten legt man gern auf folchen Stellen an, wo das Waffer micht weit zu hohlen ift, damit sowohl ben entstellender generouefabr eber Bulfe verschaft, als auch ber Zerausnehmung der Gaartoblen \*\*\*) das noch fich findende Reuer gedampfet werden tonne. Man erwählet auch Derter, wo. der Wind nicht zu heftig auf die Meiler trift, und läßt zu dem Ende nicht allein um die Stellen berum noch Holz auf dem Stamme fieben, um zum Schuk zu dienen, sondern es werden auch noch besonders Windschauer, [Schirme] von Pfahlen, Ruden und Reifig rund um ben Meiler ber gemacht.

Es muß ben Anlegung ber Statten an Bergen bie Vorficht gebraucht werden, daß nach ihnen das Zolz bernahwärts gebracht werden kann.

er Statte.

Die Roblstatte muß ein gleicher, völlig horizontaler Platz senn, auf Abstechung welchem eine Cirkelflache von 28, 30, 32 Fuß Durchmesser nach §. 489. dergestalt geformet werden kann, daß sie, vom Umfange nach dem Mittel punkt zu, etwas, und zwar überein ansteige. Nach ber Köhler Urt wird bie Rundung folgender Gestalt gemacht: Wenn auf einem schicklichen Plate ein armsbider 2 Jug langer Stock eingeschlagen worben, so balt ber Robler

> \*) Die Urfachen find in J. A. Cramers Anleitung zum Sorftwesen Seite 165. u. f. ausführlich angegeben.

. \*\*\*) Baarkohlen beissen die fertig ausgebrannten Robien im Meiler; ein solcher fertie ger Deiler baber auch ein Gaarftuct.

<sup>\*\*)</sup> Es ift in einem Revier, so viel möglich zu verhäten, baß nicht zwoiel Roblenftate ten bin und wieder gemacht werden; benn außerdem, daß man die Plate auf einige Beit ohne Machwachs liegen laffen muß, so liefert auch eine neue Stelle viel wer niger Aohlen. [Stahls allgem. den. Jorstmag. Th. 4. G. 188.]

#### Von der Amwendung des huchenen Feuerholzes. 423

Ier die Jundstange schorf an solchen an, und fährt damit im Ring herum, welchen et mit einzelnen Stocken bezeichnet.

Der Boden muß durch Behacken gleich und eben gemacht werden, bamit nicht in der Mitte oder andern Orten, wo es etwa tiefer oder lockerer Boden ist, derselbe, wenn das Holz darauf kömmt, sich mehr senken und löcher einfallen mögten, wornach sich alsdenn das Feuer am meisten hinziehen wurde.

Planirung.

d. Ausstreichen

- hierauf muß die Statte ausgestrichen werben, und dies geschiehet fol-
  - 1) Im Mittelpunkt muß die Statte I Juß hoher sein. Diese Hohe aber muß sich bis an den Umfang verlieren, und also abhängig fallen. Es liegt daher nur der Rand der Meilerstätte und jeder aus dem Mittelpunkt an dieser Anhohe zu beschreibende Eirkel waagerecht.
  - 2) Ist es eine alte Statte, und man sindet benm Ausstreichen einen Brandrost, \*) so muß er abgehacket, und bey Seite, nicht aber unter das Gestübbe oder Stubbe \*\*) geworfen werden, weil dieses gute Erde senn muß. \*\*\*) Von solcher wird ein Rand um die Statte berum gesührt, welches man den Gestübrand nennt.

495

- \*) Der mehrefte Brandroft findet fich auf Mellerflatten, wo vorher Sarzbol; vertobe let worden. Es ift ber aus bem holz ausgebratene und in die Erde fich gezogene Saft, webter folge auf Stellen miammen gefattet bat.
- \*\*) Geftubbe, Stubbe, ift biejenige feine und gute Erde, welche jum Belegen des hrennenden Melleve gebraucht wird, um das Feuer zu regieren. Gaare Erde [von alten Meilerrandern] ift hierzu mit die beste.
- \*\*\*) Je mehr Brandroff auf einer Statte stehet, je mehr Brande [ungaare Kohlen] hat ber zuvor darauf-gestandene Meiler gegeben. Bleibt ber Brandroft stehen, so giebt ber folgende Meile uoch weit wehr Bolinde. Diese entstehen, wenn das Feuer an einer Seite nicht fort will, und ihm nicht gleich nachgeholsen wird, wehr des durch einzusechende Löcher auf dieser Seite und Zumachung der gegenüber sewenden geschiehet, wo der Meiler zu scharf fohlet. Auch unten auf dem Grunde entstehen gar leicht Brande, wenn der Boden zu sest, zu kalt ist, oder das Holz sich eingesenket, und nicht die notibige Luft hat.

495

Bon ber Richtung bes Quanbels.

fangen.

Wenn ber Dlay fo weit fertig, fo werben zwey 16 fisige 4 Boll farto Stantten, einen Ruft tief, bergeftalt in die Mitte, Taber bas Quandell, vertital eingesett, daß solche gegenüber, einen Just weit von einander, also 4 Rollder Quandel jeder, vom 4 Zoll starten Mittelpunkt ober Quandelpfabl ab, ju steben tom= Acht Suß aber ben Boben bindet man bende Quandelftangen mit einer zusammengebreheten Ruthe aneinander. Alsbenn wird ber zwischen bepben Stangen flebende zuerft benm Abstechen ber Meilerflatte eingefchlagene Quanbelvfahl aus der Erde gezogen, das Loch mit Erde wieder ausgestopft, und zwer dunne Spalter 16 Zoll lang, 6 Zoll breit, vor, und hinter die Quandelstan: gen auf die startere bobe Rante gesett.

ber Bunbung.

Auf biese Brettchen \*) werden dunne 18 Boll lange Splitter von recht trocknem Bolie, ober trockenes, so langes Reisholz queer über gelegt, und bis babin auf einander gehäuft, wo die Quandelstangen zusammen gebunden worden find.

bes Bunblos des,

Zwischen die benden Brettchen, recht in der Mitte, wird ein 6 Boll flarter, 4 guß langer, recht geraber, runber, glatter Anuppel bergestalt guf ber Erde aufgelegt, daß das eine Ende deffelben nach dem Umfant der Statte. und mar bahin weise, wo der Meiler am wenichten vom Winde Anfall baben mogte. \*\*) Es dienet bazu, damit eine Defnung in gerader Linie benm Sepen des Holzes die nach dem Umfang bleibe, destoegen dieser Stack immer fo weit wieder vortgezogen wird, daß er vor der außern Schicht fiels eine halbe Spanne bervor rage.

ber Quanbels floben.

Man suche unter bem trodensten Holzvorrath einige Malter aus, an melden am wenigsten gelegen ift, seke bieses Solz so richtauf im Eirkel um die

- \*) Die bevben Spalter ober Brettchen find notfig, bamit bie Junbung auf felbigen bobl liegen, leichter gener fangen, und fonell in ftarte glammen geratben mode: so wie die Quandelftangen zu beren Saltung, und zur erften Richtung bes auf die Statte ju febenden Solzes bienen.
- \*\*) Mach ber Roblersprace wird Diefes Stud, ber Richtstock ober Cheandelfnum pel genennt.

# Von der Anwendung des buchenen Feuerholges. 425

Quandelstangen, daß es nur nicht umfalle: je weiter die Kreise von den Quandelpfählen abzusiehen kommen, je flächer muß das Solz gerichtet werden. \*)

Auf diesen Kreisen wird die zwepte Schicht, so wie die erste, jedoch nochetwas flacher, gerichtet, damit die Erde, wonnt demnachst der Meiler beworfen wird, nicht so leicht herunter renne. \*\*)

So wie die Arcise der untern Schicht sich von den Quandelstangen entsernen, so wird mit Sehen der obern Schicht dergestalt nachgesolget, daß die Kreise der obern Schicht I bis 1½ Juß breit zurück bleiben; denn, eine ummitztelbare Jolge wurde den Stand der untern Arcise aus Mangel der Widerlage leicht verrücken.

Machdem beyde Schichten fertig gerichtet, wird oben drauf die Zawbe gemacht, welche erstlich aus gewöhnlichen, sehr schäge liegendem Malter holz bestehet, worauf kleine Aloxe, und die etwa von der vorigen Verkohlung übrig gebliebenen Brande, gelegt werden, daß also die Zaube das Ansehen eines Backofenobertheiles hat.

el=

\*\*E.

\*\*E.

\*\*Ochlichten,

\*\*ob.ausschmai

\*\*T.

\*\*Ien.

uf

der Daube.

Enblich wird das allerschwächste, und Anüppelholz ausgesucht, welsches kaum 2 Boll die kenn darf, um damit rund um den Meiler ber, alle größern Zwischenräume auszufüllen, welches man den Meiler schlichten len, oder aus schmalen heißt. Es ist deswegen nothig, damit die nachher auf den brennenden Meiler geworfene Erde oder Stübbe so leicht nicht zwischen dem Holze durchlaufen, sondern auf der Oberstäche der Docke des Meilers sest liegen könne.

**§.** 496.

<sup>\*)</sup> Siehe J. A. Cramers Anweisung zum Jorstwesen, G. 167. woben alles mit Aupfern erlautert ift.

<sup>&</sup>quot;") Je mehr die vorhandene Erde binbet; je fteiler, je lockerer folche aber ift, defte flacher muffen die außerften Rreife fichen.

<sup>\*\*\*)</sup> Beiffanfige Regeln über alles biefes werben in bem bereits ungeführten vortreffischen Berfe gegeben, welches ich in berjenigen ihren Sanden vermulbe, die mein Buch lefen mögten.

Bom Deden nes Meilers

Die fertig gerichteten Meiler werden in den Buchenrevieren, wo man fein tannenes Dedreis haben fann, mit abuefallenem Laube über beckt. Die laubbede barf nicht über eine Queerhand dick seyn, damit man zu Renterung des Jeuers mit dem Stiele der Stechschaufel leicht fleine runde Defnungen machen tonne.

6. 497-

Wom Muften

Ben Buchen- und andern laubholz-Meilern werben zum Raften berdes Meilers. selben Erumm gewachsene Anuppel von 2 bis 3 Zoll Starte ausgesucht, und fo jurecht gehauen, baf fie fast bas Ansehen eines Schwengels befommen; biefe kat man an den Suf des Meilers, den einen neben den andern so umber. daß die Krimmen in die Sobe fieben, damit das Rachschießen der Stubbe und Erbe altbenn verhindert werden moge, wenn aufgeraumet wird. Solche Bogen werden Suffenuppel genennt. Zwischen biese werden die Rustmabeln geftellt, welche aus Knuppeln bestehen, die 2 Suff lang, 2 Joll dick find, und oben einer halben Spanne lang, Die Form von einer Gabel haben.

> Auf Diese Mustaabehr kommen die Ruskimippel zu liegen: auf die Ruskknimpet werden abermahls Babeln, welche Obergerustgabeln beneunet werben, mit auf die Oberruftgabeln die Oberruftholzer welche bende ben erft vorerwähnten Unterrüftgabeln und Rüfthölzern gleich sind, außer, daß man jene um fo viel langer macht, daß die Oberruftholzer bis an die zwerte Schicht reichen], gestellt. Meiler von Buchen- und anderm laubholg muffen fidrter geruftet werden, als die von glattem Padelholz, weil die kannenen Dedreifer, womit biefe bebeckt werben, keiner fo ftarken Unterftukung, als bas Laub, auch wohl Mook, bedürfen, womit man in Büchenrevieren, aus Mannel jener Juthat, deckt.

> > 498.

Mon Bee merfen Meilers.

Es muß entweder vorher, oder nach dieser Jurichtung bes Meilers. ein Vorrath von guter Lede angeschaffet werden, wozu sich gelber Leis men am besten schickt; so wie auch grare Erde, nach f. 494. mit gutem Vortheil bengemischet wird.

Dier-

#### Bon ber Amwendung des buchenen Fenerholzes. 427

Hiermat bewirft man die Zaube eine Queerhand diet, bis an die moente Schicht, welches aber etwas bider geschehen muß, wenn bie Erbe nicht fo aufammenhangend ift.

Eben so wird die untere Schicht 2 bis 3 Fuß hoch über den Fußtnipveln beworfen, jedoch, daß unter diesen ein frever Raum, eund um den Meiler, an deffen Sufe bleibe, damit die Luft im Anfanne Junann habe. Raffes und ftartes Sels wird anfänglich nicht so bid beworfen, als trot-· lenes und schwaches, damit das Seuer luft behalte, und schleunig sich verbreiten konne, woran gar viel gelegen ist.

Wo wenig bindende Erde zu haben ift, bewirft man wleich ben gan= zen Meiler von oben bie an die Zuftnuppel noch vor dem Anstechen, ent ift das Feuer erft im Gange, so macht man eine bunne Decke von guter Erbe bruber.

Diese Erde, welche jum Bewerfen gebraucht wird, muß nicht zu fett und bindend fenn, weil folche fonft fehr backet, fpringt, und zwifchen Bolg und Stubbe ein Raum verbleiben wurde, in welchem alles Holz zu Afche brennt. Denn ba ber Rorper eines buchenen Meilers bis auf die Salfte fich zu sammen ziehet, so muß bie Decke gleichformig und gemach mit finken, und nicht wie fest gebacken, stehen bleiben. Um alles Dieses zu bewirken, bient eben gaare Cede, wenn fie der roben bengemischet wird.

Wo möglich bey guter stiller Witterung und frühem Morgen vor Bom Anstel. Lages Anbruch, nimmt ber Deifter bie gerade lange Jundftange, und figet ten ober Ans in beren Ende eine flammend brennende Materie, als Sars ober tro dene Meilers. Birtenrinde, welches Tabbert genennet wird, und fahrt bamit behatfam durch das Stecker over Jundeloch, beffen f. 495. c gebacht worben ift, recht unter die in der Mitte wolfchen der Quandelstange befindlichen trote kenen Splittern, welche die Flamme ergreifen, und das Jeuer innerhalb wenig Minuten bis unter den oben festgebeckten Theil der Zaube bringen.

Sie

#### 428 Fünfte Abhandlung. Viertes Hamptfid.

Hier ergreift die Flamme bas in der Saube mit vermengt fenn sollende trockene Zolz, lauft mit Gepraffel unter ber festen Raubenspise berum, ziebet fich nach ber luftigen Laubbecke herunter, treibt feinen verschloffenen, und warm werbenden Rauch im ganzen Weiler bis auf ben Boten berum, fucht aber enblich unter ber festen Spike, burch die Laubdecke zu bringen: da benn ber Meister nebst einem ober noch zwen Gehulfen, bas zur Bebedung erforberliche Gestübbe, Erde, Mook, Sülleholz und Zandwerkenerathe in der Mabe bey ber Zand haben, ben rauchenden Meiler, von oben herunter, nach und nach immer weiter, und sobalt er bie binlangliche Erwarmung und Entzundung erreicht zu haben vermuthet, von unten auf, fach = und schichtweise, [etwa in= nerhalb einer Stunde] vollig bewerfen und festhalten muß. Das flammende Sever endigt sich hierdurch, und verwandelt sich in ein glimmendes, welches nicht mehr Luft behalt, als die gewordene innere Quandelbolunt. und die unter dem Decfgerufte unbeworfen gebliebene Laubbecke verstattet. 2Boben zu merken: daß, der Meiler allezeit zuerst gegen der Windseite gedeckt werden, und das Zündloch erst beworfen werden muß, weil durch die da binein giebenbe Luft bas Zeuer leichtlich nach einer Seite, und ungleich getries ben werden konnte.

#### 6. 500a

Ban ber Witterung.

Wenn eine trockene, mit aussehrenden Winden vermischte Wiesterung ist, so hat ein Rohler Ursache, auf guter Juth zu seyn, daße er den brauenden Meiler mit einem guten Windschauer versehe, ") den Meiler nach Nothburst mit Wasser besprenge, damit derselbe sich etwas abtühle, und nicht zu schleunig und scharf tohle, auch das trocken gewordene Gestübbe von Winde hinweg gesühret wurde, als wodurch der Meiler leicht in Flamme gerathen, oder wenigstens vieles Zolz unversichtiger Weise zu Asche verbrennt werden könnte. Eine Witterung mit abweche

<sup>\*)</sup> Herr Cammerrath Cramer foliagt eine fehr gute Einrichtung eines Windschauers von graben Jagbeuchern ober Leinmand, in seiner Anleitung. S. 176. vor, die ale dinge gar vielen Beyfall verbienet.

#### Bon der Anwendung des buchenen Keuerholzes. 429

Amden Regen und Sonnenschein, jedoch ohne allzustarken und aus: zehrenden Wind, ist die vorträglichste ben dem Berkohlen.

Zestin anhaltender Wind und Regen sind sehr schadlich. Gegen ben erften tann man zwar fich noch in etwas burch ben obengebachten, Wind-Schaner helfen, gegen legtern aber ift tein bewährtes Mittel mir befannt, man mufte benn vor bem Abtublen fich einer Belthaube bedienen, wie bennoch nicht gewöhnlich ist.

#### €. 501.

Ben bem Dertoblen felbst muß eine gute lieberlegung ben benen. baju tommenden besondern Umftanden mit der Erfahrung ju Bulfe gecommen merben, die einen Köhler lehret, daß nicht nach allgemeinen Regeln zu aller Zeit verfahren werden konne.

Beefohlung feloft, u. wie bas Feuer res gieret werden muffe.

Beschaffen

Indessen werden biefe Lebren dem Praktischen zu Zulfe tommen.

Man hat wohl Acht zu haben, daß einem brennenden Meiler niemable zu viel Luft gelassen werde, und bas Feuer barinn nicht zu sehr heit des Raw überhand nehme. Es wird bieses baburch bemerkt, wenn der hellgraus des. wässerige Dampf eine gelbe oder röthliche Sarbe bekömmt, in welchem Ralle nicht allein viel Holz vom Feuer verzehret wird, sondern auch die übrigen Sohlen Schlecht und Schiefrig werben.

Der Dampf muß bellgrau fepn, gleich bem, welcher vom tochenben Wasser entstehet. Sobald biefer Dampf anfangt bunner zu werden, und feine grave Farbe in eine hellblaue zuverandern, fo muffen die Raume [luftibcher] tiefer gestochen, die obern aber ganzlich verstopfer werden.

Diefe Ramme, welche ber Robler mit bem harten = ober Schaufel= fliele stitht, sind eigentlich die Register, wodurch er das Jeuer zu re- Bullicher. ctieren hat, von welchem er nichts fiehet, und boch baffelbe wohl verfiehen muß, nachbem bas Sinten, bas Gebor, und berverfchiedene Rauch ju fichem Teichen bienen. "Wo er bie lucher offnet, ba ziehet fieh bas Feuer har und verstärker sich; es giebt sich aber von denn Orte weg, wa solche jugestopset werden. Es ist begreislich, daß in der Mitte des Meilers, wohin die Zun-\$66 3

Maume.

dung

Digitized by Google

dung und auch das dürreste Zols gebracht, der Luft auch Zeit zum Zagang bis dahin verstattet worden, fum alles in ben Brand zu bringen], baselbst auch Arostentheile das Holz verzehret werde, wedurch ein leerer Raum ent-Rebet. Man bemerkt biefes am Senken ber haube. Sollte auch diefes wegen ber farten Wiberlage ber Rreife in ber Mittelfchicht nicht gefcheben, fo kann man boch verfichert fenn, bag eine folche Soblung unten am Quandel verursachet worden, und auch, bag hier bas Feuer viel starter um fich greifen muffe, als jum Vertoblen Dienlich ift.

# Rällung.

Damit das Seuer aber nicht zu sehr die Oberhand behalten mone, so muß der leere Raum mit Zolze wieder angefüllet werden, woben besonders ju bemerten:

- 1) Der Robler stopfet alle Raume, wenn beren einige bereits gedfinet find, und das Gestübbe wird mit Wasser antzeseuchtet.
- 2) Sobenn legt er so viel Bolz, als einitze Malter betragen, von allerhand Lange und Starke, wie auch Reisig, Decke und auswestochene Rasen in Bereitschaft, um sich derfelben beym Sullen zu bedienen.
- 3) Bermittelst seines Stieges, begiebt er fich nun auf die Zaube, jedoch nicht allzu boch, damit er nicht Gefahr laufe, mit dem nachgebenden Holze einzustürzen, und elend zu verbrennen.

hierauf feut er mit einem Besen bie Stubbe, Erde und Decke weg, ftogt mit einer wenigstens 15 Jug langen Sullstange das Zolz recht in der Mitte nieder, und lagt sich durch die Anechte erft lange, farke Aloben reichen, die er nach ihrer Lange in diese Soblung wirft.

Wenn diese nun bald voll ist, auch die upch leeren Zwischengaume, [so viel sich vor bem Feuer und Dampfe wahrnehmen läßt], mit kurzem Solze ausgefüllet worden, schlägt er die Kloben mit einem großen Zammer ) mieder, füllt das übrige mit kurzen Knüppeln und Klökern so dichte voll als moglich, wirft etwas Reisig drauf, deckt es mit Laub und Rasen zu, und bewirft endlich solche mit Stübbe und Erde.

<sup>&#</sup>x27;) Dieser hölzerne große hammer beißt nach der Abblersprache Warthammer ober Wahrhammer.

Gefchiebet foiche Sullung zu rechter Jeit, ofine fonderliche Entanbung. wind auf die bestimbglichste Art, so kann der rauchende Meiler ben nachheriaer quter Wartung fich oft völlig damit begruigen; geschieht aber die Sullung zu fpåt, ober nicht hinreichend, fo werden berfelben noch verschiedene mehr erfordert, wodurch der Schade an Solz und Roblen größer wird.

Reine Gullung kann jedoch ohne einige Erhigung geschehen, und ben jeder wird die innere Seuerordnung gestöhrt. Sobald alfo ber Meister bes Leuers. elaubt, baß bas nach ber Salloffnung fich bingezogene Setter bie neue Ritlung fattfam angegriffen, und bie außerften Seiten gut febr verlaffen, auch Die unter ben Suffenappeln bes Geruftes gebliebene Luft nicht gureichend fen, das Seuer wieber außenhin und auch nach unten anzuziehen, so hat er unneldumt, entweder über ober unter ben Queerholzern einige Luftlocher burch Die außere Dede zu stechen, um baburch sowohl bas Zeiter wieber in Ordnung zu bringen, als zugleich zu probiren. Kommt bas Feuer wieder in feine geborige Ordmung, und kohlt den Meiler in Gleichheit wanz berunter, so verrath ber aus ben kuftlochern hervorkommende blaue Rauch die nabe Anwesenheit des Jeuers bald, wornach die weitere Bewerfung und Derwahrung mit einer gehörigen Luftgebung geschiehet, wie jeder Robler Kelbst abmerken muß. Bricht das Jeuer an etlichen Stellen des Meilers durch, und toblet nieber, indessen andere Stellen rob bleiben, so muffen bie Räume nicht nur baselbst, wo die Kohlen gaar sind, sondern auch noch ettiche Spannen lang weiter, über bem annoch roben Bolge, nicht nur feste gut, sondern auch die ganze Bedeckung burch Aufwerfen etwas feischer und bindender Erbe. Ansprengen mit Wasser, und gelindem Unstoffen bieht chemacht wer: den, sonst läuft das Zeuer auf den äußersten Areisen des noch rohen Zole ses fort, da indessen das inwendig stehende inicht gehörig verkohler, und mur ju Branden wirb, bie in einen frischen Meiler erft wieber einauseller wet-Den miligen, wordus abstenn aber allezeit leich te und schlechte Robien erfolgen.

Wenn das Sever ordentlich revieret wird, muß es beständig im Eirtel fteben, bas ift: es muß an einer Seite nicht tiefer herunter geben, als

an ber andern, ober fich nachwaagerechten Cirfeln, beren Mittelpunkt bas Quanbel ift, langfam nieber ziehen.

Ben stillem Wetter ift alles dieses leichter, als wie ben fürmischenn, gehörig zu bewirken.

Wenn das grune Solz recht geseigt ift, so thut es ben trodenem Wetter ben Dienst, daß der aus selbigem getriebene Dampf, die Decke in den Keinssten Theilen feucht und auch gehörig dicht halt, daher denn auch recht gute Roblen von solchem Holze bey trocknem Wetter werden.

Starkes, grobes Hols, varnehmlich Stubben, kohlen weit langer, als schwaches Rlobenholz so wie sich auch bas grune zu bem halberocknen verhalt.

Es werden wenig Luftlocher oder Raume erfordert, wo leichte lokkere Erde zur Decke angewendet ist, und oft gar keine, wenn das Fener zu scharf treibet, da es wohl gar noch dicker beworfen werden muß.

Ein solcher ranchender Meiler von etwa 13 Schock Malter Sol3") kömmt ohngefähr in 13 Tagen und Nächten mit seiner Verkohlung bis auf den Grund der Stätte; woben nunmehr die schon vorher gedifineten Raume an dem Sußgerüste [die Fußruhmen] die besten Dienste thun. Von da an muß das unterste Sol3 mit seiner herabfallenden unreinen Decke in 24. Stunden gaar und zu Kohle senn, da denn der ganze Meiler zugeworfen wird.

e. Abfählung. Am folgenden Tage wird sich das Jeuer, so viel als möglich ist, ver: mindert haben. Sodem ziehet ein Röhler mit einer hölzernen Reukte, Zug ben Zug die aufgeworfene Erde und Stübbe vom Meiler; diesem folgt unmittelbar ein anderer, welcher auf dem an den Meiler gelegten Stieg stehend, mit einem Besen das halb verbrennte Laub, womit gedeckt gewesen, herunter fegt.

Ein dritter harket alles das, was abgeseget worden, auf solche Weise sogleich aus, daß die groben Alumpen von der ganz seinen Stübbe geschieben, und über den Gestübrand der Stätte hinausgeworfen werden. Hierauf wird ohne Teitverlust die ausgeharkte trocone Stübbe auf den Meiser

<sup>\*)</sup> Maaf bet Malters, fiehe aus 6. 419.

### Bon bet Anivendung bes buchenen Renetholies.

Maller remorfen, ba fie benn in die Zwiftbenräume ber ganren Roffen laufe. mb also and bas Sever, so viel dis rebelle ift, extitett.

Ber diefer Arbeit ift trodines Wetter febr zu wänschen, meil fonik bie Schobe februlerig with, and nicht fo laufend ift.

J. 501.

Te ueldwinder ein Miller au enel aben I wird, je mehr, und beffere Boblen erfolgen barans, und fann foldes baber erwiesen werben, auslange ber weil bas in einem folden Meiler [Stuck Roblen] noch befindliche Reuer, ie fanger mit der Ausladung jugebracht wird, nicht allein die Roblen murber mache. und ihnen ble geborige Rraft benimmt, indem billes ber brembaren i Naterio verzehret worden ift, sondern auch wiele Roblen unnörhiger Weise nar in Miche verwandelt werben.

Das Ausladen muß beharfam, und des Mornens ben quier Reit ne Rhehen. Das Stud Koblen foer vertoblte Meiler muß dichte wieder Deworfen, und vor der Luft bewahret sepu; bie ausgegottenen Roblen aber, wenn etwa Sever noch an felbigen fich fande, hat man fofort mit Wasser absuldschen. \*\*)

Es muffen am Morgen nicht mehr Boblen berausgelanget werden als fo viel man des Caces aufzuladen mid abzufahren gesonnen ist, daber der Röbler vom Transport nebörig unterrichtet wird.

Denn

- ") Den Meller ausladen, beißt (am Barge), die Roblen aus dem Baardinge, toem fertig gebrennten und gedampften Meiler] beraus langen.
- \*\*) Benn man mit dem Ablbichen nicht vorfichtig ift, fo kann gar wahl geschehen, daß die Roblen auf dem Wege den Bagen oder den Karren in Brand fieden, welches befonbere ben faulen Stubbanbelgfeblen, ober lanft faul pemefenem Bolge gar febe leicht möglich ift.

Es verbrennte vor einigen Babren einem blefigen Bauer ber Bagen mit famt den Roblen auf bem gelbe, wofelbft er folden über Dacht hatte fteben laffen. Der alljufrifche Transport ber Roblen ift immer gefährlich, und es mare ju munichen, Daß teine Rohlenwagen in Stadte eingelaffen murben, die nicht vorber fcon brauffent por bem Thore 24 Stunden die Rontumag gehalten batten.

### 434 Runfte Abhandining. Biertes hallptfick.

Dem durch einfallendes Regenwetter können die frischen Mohlen murbe gemacht werden, daß man swohl an Gite, als auch am Wank Biel varieret.

Rach dem sogenannten Schebesohl [Mellereft] hat man sogsistig zur seben, daß die sich sindenden Löcher mit Erde beworfen und bestopfer werden. Wenn solche kuft besommen, und dampfen solken, so muß man sie von neuem mit Erde wohl verwahren; und daß auch immer Wasser vorhanden seyn musse, verstehet sich von selbst.

Wenn Brande vorfallen, fo muffen folche abgetlopft, ben Seite, nicht aber alle auf einen Zaufen geworfen werben. Man hat das Feuer an solchen anszulöschen, damit fie nicht von neuem zu brennen anfangen.

Die kleinen Rohlen [ibschlohlen, Quanbellohlen genannt] die unsprentheils guleht kommen, ziehet num so viel als möglich aus, und an die Seite, weil man solche alsbenn besonders absährt, indem sie nicht zu einerley Gesbrauch mit den groben auf denen Werken dienen, sondern den dem Röstwesen und von den Ragelschmieden für sich allein gebränchlich sind. Beytewöhnlichem gutem Zoize fallen nicht mehr als 20 Maaß, der Scubzben aber können wohl süglich an 30 Maaß und drüber, dergleichens Quandelkohlen fallen.

Am Ende ift noch zu bemerken, daß man den buchener Boble 9 Maas auf einen Barren am Unterharze rechnet.

**9.** 502.

Bon Grubentoblen.

In Verfolg des §. 488. habe ich noch kürzlich von Grubenkohlen hier zu handeln, bessen ich daselbst unter der vierten Versahrart, bezun Büchens holze gedacht habe. Wenn in den entlegenen und Gebürgerevieren zu vieler Abraum vorfällt, der nicht versilbert werden kann, denn kann man solchen für die Tagelschmiede und andere, die kleine Eisenwaare machen, mit einigem Nuhen kohlen.

Micht

<sup>\*)</sup> Mehr vom verschiedenen Kohlenmaas und labung, siehe Stahle aligem, denome. Forstmagazin Lh. 4. S. 208.

Dieru wird eine Grube ausgegraben, Die oben 6 bis 7 Buf ins Ger vierte weit, a Suk tief ik, und unten etwas schräfte zusammen fäuft.

Ju diese wieft man die nach &. 485, uns schon bekannten Waasen, allerlen Zacken: und Lesebols, und zündet solche an. Sobald die Klamme nicht webe bampfig ift, und flar ju werben anfangt, fo werben wieber frische Waafent nachgeworfen, und bicht eingestessen, daß nur das Bener nicht ganz ausgebännefet werbe. Man fabet mit biefer Arbeit fort, bis endlich folde Grube bennahe mit Kohlen angefüllet ift. nachdem nun die zwiekt aufgeworfene Waar fen fast auft dren eine glamme zu weben, so bewirft man solche mit Stubbe und mit Erde, worauf fich benn die Grube in 24 Stunden lablet.

Die herausgezogenen Roblen breitet ber Grubenfohler auseinander, und logist bas etwa noch vorhandene Feper aus, welches fich gleich außert.

Man schlägt sie durch ein grobes Sieb, wodurch die brauchbaren Roblen von bem Gestibbe abgefchieben werben.

### Zwenter Abschnitt.

Bom Pottaschenbrennen, Laugenversieden und Kalziniren. \*)

### 503.

Die Pottasche (Cineres clavellati) bat ihren beutschen Nahmen vom platten Ausbruck Pott (Topf), worinn theils Orten Die Vertochung ge- Benennung.

Schiebet:

- \*) Derr Cammerrath Cramer führt auch noch an, "wenn ein außerorbentlich gutes, "nicht nur gabes, sondern auch dictes Eisen, welches auf den Zerrenheerden am "besten und zwerläßigsten gemacht wird, nathig ift, da macht man zu deffen Bebuf "Grubentoblen.
- ') lleber diesen Artikel habe ich bereits vor einigen Jahren geschrieben, nachdem ich bas Praftifche ben guter Gelegenheit mit vieler Gorgfait ausgespähet hatte. Die Mir handlung fam im Manufcript au biefem Berte geborig, verfchiebenen meiner freuns be ju, von welchen folde auch nachber im Druck gegeben, und in ben Berlinifchen Allerneueften Mannigfaltigkeiten, als ein Auszug aus meinen Scheiften foon eingeradet worben ift. (Stud 49. vom Jahr 1781.)

Digitized by GOOGLE

### 436 Sinfte Aigundlung. Miertes Builpefific

Michel; und nach einiger Mitigung auch von Bortich, Parten, einer Bemennung von Käffern, in welchen die Anolangung betrieben wird:

Es wurden auch die alten Faffer, in welchen die Windussche (Cinis infellerius): verfahren werden war, zu Affe verdrannt, und folhe andylauget,
well in beren Danben fich vieles Affall guzogen hatte, weraus auch die lavinisfice Nahme, wegen Clavellis [Fastunden] wohl zu entspeingen scheinet.

Vom Potte aschensieden überhaupt.

Das Pottaschenseden ist nichts anders, als das Alkali obes Gak aus der Beennasche zu erhalten.

Es kann: biefes auf keine bessere Art: bewirket werben, als bus aus ber Brennasche das Alkali in das Wasser gebracht, zu einer Launge gemacht, bisse verkocht, sach das Wasser verbampfes und gebachtes Salz zur Pottaschen sewneren Verfainerung erlanget werbe. \*)

**5**. 505.

Unterschieb.

Wer alfo Pottasche siebenwill, der muß mit hindinglicher Brunnascher Versihen senn. Es wird diese

- 1) entweder von Zausasche gesammelt, oder ste wird
- 2) in den Waldern gebrannt.

Ben benderlen Erlangungsarten hängt die Güte der Afche von den Solzarten ab, aus welchen sie gebrunnt worden ist. Obgleich alle Holzarten und sämtliche Pflanzen überhaupt bazu zu brauchen sind, so hält, doch eine vor der andern einen größern Theil von Salzen in ihren übrigen Bestandtheilen.

Die Eiche, die Büche und die Espe \*\*) geben die mehreste und beste, und solche Asche ist den übrigen gewiß weit vorzwiehen.

\$- 506.

Von der Asche.

Afche ift eigentlich ver erdige Theil', welcher von Holge ober anbern verbrennlichen Körpern, nachdem folche vom Feuer ganglich zerleger morben, übrig:

") Wan kann zwer auch burch ben Weg ver Detillation bie Lange aus bem Holze erlansgen, ebe folches ganz verbreunt wird; es gehöret aben tiefer Weg nicht hieber zu une ferm Tweeke, und ift davon schon einiges in der vorhergehenden Abhandlung gesagt.

Populus tremula Laur.

bleibt, und noch mit benen fenerbeftbitiger Balsen verbunden ift, bie mittelft ber Auslaugung baban gefibisben ünd zur gute erfiniten werden, wie wir alls vorigem Abon wiffeir.

Bie gestimmelte Sausaschel, in fi ferniside in hinceldenber Menge. Dansalde. erlanget werben fann, entspricht mit möglichfter Zollersbarung ber Ablicht ungemein, weil fie die Stelle berjeuigen vollig vertritt, die ohne meitern Nufien., aus Sols ober unbern brennberen Materialien geneunien worden ift.

Mam with leicht begreifen, baf in jehinen Beiten, in welchen bas Bolg iminer selfener wird, auch die gerinitste Gattante von Lanerbolt, vorber weit beffer, als gleich zum Afdenbrennen verwender werden könne; die Zausafche aber alsbemm erft erfolge ift, weine besonbare, und fich schickende Produkte zur Befriedinung der welentlichen Bedürfniffe bep der Jeuerung bereite gedienet haben.

Diefe Bedürfniffe, obwohl mit melirerer Sparfanteit, und Anwendung anderer, bem holge afmlichen Senerungsmittel, muffen ohnfehlbar, [und wenn es auch mit ungleich größern Soffen und mehrerer Weitlaufigfeit als jest gefthehen follte], befriedigt merben; baber benn: auch ber dem aroften Golsmangel, da, wo Menschen mobnen, doch Mebe zu erlangen sem wird.

Es ift in Beinem Strate mehr ber Sall, bag man nicht beffern Mus men von bem noch übrigen, Solze zieben konnte,als welchen die bloge Verwandlung beffelben in Afche, une Vottafihe zu bereiten, uns gewähret.

Es ilk also einleuchtend, bas ber im vorhernehenden &. gezeigte zwepte West, die Potteside de erlangen var nicht mehr passend sen. ")

> Tii 2 §. 507.

- ") Bum Behnf bes' erften Mittelli, Die Pottaffer aus Sonsaffe ju verfertigen, ift aber and nothwendig, bag in der golge rathfamer mit der Sausafche ale bisher umge gangen werbe, die nicht allein hierun, fondern auch von dem Salpeterfieder, Chymisten, Schmelzer, Silberarbeiter und Seifensleder, sprwie in der Wirth, schaft felbst, gar nothig gebraucht wied: Siehe D. Rodnig doon Encyel. Th 2. Die Afte wird gemeiniglich von bem Gefinde verfchleubert, ankatt, daß folche wer nigftene alle Morgen von ben Feuerftellen genommen, gefiebet, und an einem trofe fenen Orte vermahret werden follte: Die Afde verliert gang, ungemein an Menge und Offte, wenn fie ju lange im Reuer liegt.

Digitized by Google

\$ 507.

Einfdrå: fung. In Minkicht dieser Wahrheiten übergehe ich hasjwige, was vom Wee schern in den Sorsten befannt ist, und halte mich vielmehr bigs an diejenige Indereitung der Portasche, welche nach allonomischen Geingen mit gutem Vertheil hetrieben werden kann, und die ich aus Ersaseung kanne.

**∮.** 508.

Betrachtung bes Gefchafe

Das Portaschensieden aus derjenigen Zausasche, die ben den übrigen auch nöthigen Verwendungsarten, erübrigt werden kann, macht ein Prispargeschaft und die guteNahrung einer Familie aus, welches noch zugleich die Zugutemachung eines Produktes des Landes, zu Arsparung des Einländischen, oder im Aussührungsfalle die Gewinnung fremden Geldes zuwege bringt.

**§.** 509.

Erforberniffe gur Betreis bung bes Bes ichaftes. Ein bergleichen Privatpottaschensieder ist in seiner Wehmung nachstehender Geräthschaften und Zülfe bendthigt;

- 1) Eines eingemauerten kupfernen Reffels, welcher an 7 Einer Baffer balt.
- 2) Vier bis funf Langengefäße, [Rubel] mit boppelten Boben, von weischen ber obere mit Echern, ber untere aber mit einem Zapfen versiben ift, und beren jebes neun Berliner Scheffel robe Afche gang füglich in fich faffen tann.

Bum Auffangen ber lauge find noch einige Jober erforberlich, bergieben verschiedene Limer jum Ausstellen berfelben, und jum Wasserragen.

- 3) Einer farten eifernen Relle, jum Umrühren ber torhenden, und Ammetmen ber abgerauchten Lauge.
- 4) Einer eifernen Rrace, jum Untwenden und Ausziehen ber latzigirten Pottasche.
- 3) Außerhalb des Hauses, in einem Schoppen: des sogenannten Ralzinieofens, der innerlich an funf Fuß im Lichten, geraum gemauert senn muß.
  Dieser Ofen ist etwas länglich, hat in der Mitte einen erhabenen Heerd, woran auf benden Seiten die Mauersteine auf die hohe Kante geseht sind, damit

Digitized by Google

bie eingebrauste Bottafche von foldem nicht berunter fallen konne. An ieber Seite bes Beerbes ift ein Schirfoch angehracht, weburch gefruert wirb.

Heber bem Bewit, und über ben benben Schutikhern ift eine niatte Sou-De gemainert, wie über einen Bactofen.

: Auf bem Beerd gehet vorne ein Schurloch, welches eine eiferne Thure bat, in welcher ein toch fenn muß, wodurch man die Arheit boobachten kann. Bor Diefem Schurloch wied ein Plat. mit Mauerfleinen glatt ausgepflattert, auf welchen die fertige Pottofihe gezogen werben kann.

- 6) Jum Linkauf und Zerberschaffung der roben Zansasche, des Roch : und Ralzinieholzes, auch zum Absau der ferrinen Dottasche.
  - a. zweper Pferde,
  - b. eines Wattens, Zubehör, und
  - e. eines Binschtes.
- 7) Bum Baffertragen, Auffiallen, Sulgtragen ic, 3tbepes Brauenepersonen ober Magbe.
- 8) Liner Mannaperson zum Solffeinmachen, Fruer erhalten, und Unwühren ber Koftur, so wie zum Kalziniren, welches ber Meister selbst wohl senn wird.

### **4.** 510,

Mittelft biefer Besikungen, Bertzeuge und Behulfen, wird die gange Mahrung in folgender Gestalt betrieben.

Bom Lauges

- 1) Mit benen 2 Pferben und bem Wagen fahrt ber Knecht bie im platten gieben und Lande von Zeit zu Zeit erkaufte Afche, und auch das nothige Sols 301: fammen.
- 2) Von folcher roben Usche werben an 16 bis 18 Scheffel in zwey ber oben erwähnten Langengefäße eingebracht, nachdem vorher auf tem locherich= ten obern Boden etwas Stroh geleget worden ift.
- 2) Auf diese in den Rubein besindliche Afche wird se viel heises Waffer gegoffen, als fich in diest einziehen, und in betselben Plat finden kann. Dieses - wied nach und nach gewöhnlich bis auf 12 Eimer mit kaltem Baffer forts gesetzt, ehe ein Tropfen lauge aus einem folchen Gefäße erfolgt.

4) Wenn

### 440 Fünfte Bhanding. Qiertes Sunftflick.

4) Wenn die Afche ihre hinesichende Menge Waffer eingenommen. To fängt die Lauge aus dem Zapfen zu fließen an, middlich in die untergefehren Gefäse. Es wird inst Wafferaufgiesfen so innige fortgefahren, als die Lauge scharf und an Jarbe noch bedunklich bestween wied.

## Bertoden

- 5) Die aus diesen 18 Schesseln Miche, abgelausene Lauge, welche au? Limer beträgt, und in 24 Schnoen abkommt, wird aus den Untersehgesähen in der ben kupfernen Mauerbestäl gebencht, mid nier gelindeit Somes in der dern 24 Stunden so weit eingekaht ober abgeraucht, daß sie so zähe und derh als Lehm wird.
- 6) In dieser Bestalt, und nicht hätter, unuß die Roktur warm mit ber eisernen Kelle herausgenommen, und in hölzernen Guschen ober einem Verschlag einstweilen verwahret werden; denn Jobald sie erst erkaltet, so kann man ohne Art, und folglich ohne großen Schaden am Restel zu thun, aus solchem nichts heraus bringen.
- 7) Wahrend dieser Zeit wird das Auflangen mit Kaltem Wasser fortgesent, und immer wieder so viel Lauge bereit gehalten, daß mit Einkochen angestung gen werden kann, sobald die erste Koltun und das darauf folgende helfe Wasser ser heraus ist.
- 8) Dieses Verkochen der Lauge wird 9 bis 10 mahl wiederhohlt, um eis ne hinreichende, die Mühe belohnende Menge Masse zum kalziniren 320, bekommen. Hierdurch ist soviel rohe Pottasche erlanget worden, die bis an vier Centner [à 110 Psund] gereinigt geben wird.

### Rochholy Bebarf.

Wenn man, um nach einem gewissen Satzu rechnen, zum Kochen, Alaf: terholz hier annimmt, so ist 13 Alaster [a 6 Just hoch, 6 Just breit, 3 Just Aloben Länge] dazu vollsonnnen hinreichend.

## Bom Kalzi.

∮. 311.

Mit diesem Borrath von roher Pottasche ober eingekochter lauge wird; das Kalziniren angefangen. Sobald-der h. 509. 5. beschriebene Ofen glusbend

\*) Die ausgelangte Afche wird von allen Birthfchaftsverftandigen als ein febr gutes Dingungsmittel gepriefen.

### Bon ber Andvendung bes buchenen Fenerholzes.

bent geworden, fo wird bieft Maffe flactweise zeitrochen, auf ben Zeerd mitteret und begir apseinander gegogen, Die eifertie Thure aber jugemacht. Das Rever und wennich brennen, bamir die Dottasche nicht schmelte, mit was ben ullzu fimten Fener im Difang leicht geschlehet. Den Grad Des Seuers muß man denmach zu unterscheiden wissen, well man kalziniren aber nicht schmelzen will.

Ift bie Portafche aber guibent geworben, fo wird die Thure eroffnet. wied bas Alfali mit ber eifernen Rrucke umgewendet.

Man wiederhofft biefes, fo oft die Maffe oben glibet, weil folche un: ten noch gemeinichlich eine Zeitlang schwarz bleibt.

Bird fie im Unfang glichend, fo scheine das Affall wie eine rothliche Stannine; wie biefes aber nach und nach weiß wird, fo wird das glubende auch viel heller, bis solches durchaus weiß ift, da die Pottasche alsbenn schon stärkeres Beuer vertragen fann.

Bur Probe, ob bie Dottasche vollig gereinigt, und gaar fen, giebet manein, ober ein Paar Studen aus bem Ofen, läßet foldze talt werben, und schlägt fle entzwen; zeigt sich selbige nicht mehr schwärzlich im Bruche, sondetft dutchaus weiß, fo ift fie fertig, und wird nit ber Arude auf ben vor den Ofen mit. Manersteinen gepfinfterten und rein gefegten Plat ausgezogen, jund mach dem Erfalten in Saffer ober Tommen ju 4 Jenener haltend, einige pacit, und vor der Luft verwahret. Auf biefe.4 Cenener reine Portofthe war zum kalziniven & Blafver Soly verbrennt; in so fern Alafterbols für jest bazu gereihnet mitt, no fofte Säge zu bestimmen.

Ralzinir: bolgbebarf.

J. 512.

Die fertige Pottasche muß, wenn fie Raufmannswaare abgeben soll, Bon ben ereine schone belle himmelblaue, nicht aber rothliche oder gan schwarzlicht grave Sarbe baben.

forberlichen Eigenschafte ber fertigen

In beziden letzten Källen ist fle in der Arbeit verseben. Das rötbliche Pottasche. lft ein Teichen vom zu starken, das schwärzliche aber vom zu wenigen falziniren.

### see Sunfte Abhandiung. Simftet hanptfint.

Das lettere verräth das Nachbastyn rober masser Theile, die das Joe-fliessen der Pottasche leicht verunsechen, und die Maane zur Järbaren gang unbrandbar machen. Die rothe Fache zeigt zu niebn Venlust des Allfass, und einen Grad des Verglasung an, welcher benm Gebrauch der Poctasche gar nicht zu statten kommt.

6. 512.

Solut.

Aus dem obigen ist hervor gegangen, daß in 10 Catten vier Centner erlanget werden, und folglich in einem Jahre 364 mahl kalimiret werden könnte; da aber Umstände und Hindernisse durch Aufenthalt den hartem Frose, auch zuweilen wohl Mangel an rober Asche, eintreten komen: so wurde im Durche schnitt jährlich nur 30 mahl zu kalziniren seyn, wodurch 120 Centner in einer solchen Anstalt bereitet werden komen, worauf man die Bereitung des Vortheils gründen kann. ")

### Das fünfte Hanptstück!

Vom Gebrauche ber Safte und ber Rinde.

\$ 514

Urfachen der Berbindung.

en dem Mebergange vom Holze jur Rinde, in Absicht bes von dieste Theilen zu machenden Geberanches, wird der Ordnung nach, auch das Richtige von den stästigen Theilen, welche in nur erwähnten sesten und zwar auf deren Gränzen vornehmlich besindlich find, dier abzühnnbein kenn.

Die Safte haben also an manchen Ligenschaften und Wettenigen des Saftes und der Rinde Schuld, woven in biesen Werte schon vielet vom gesommen ist.

§. 515.

\*) Eine hierher nicht gehörige Berechnung und Balam, habe in werermabnier, ben Mannichfaltigkeiten einverleibten Abhandlung, nach einem willfarlich angenommenen Berhaltnig bengefügt.

Anstatt des guten Klobenholzes kann jum Roden und Reigingen gas füglich Raff, und Lescholz gebraucht werden, so wie es ben den Märkischen Siederepen auch gewöhnlich ift. Es wird hierbey die Halfte am Werthe des Holzes ersparet. Den Mangel an dergleichen konnen jum Rochen Steinkohlen und Torf mit vielem Buben dienen; da denn nur weuiges jum Kalziniren nöchig ist.

Die bochst zufammenziehenden berben und Appfenden Safte der Medizina Bliche theilen also diese Chamschaften den festen Theilen mit, in melchen sie befindlich finb.

Diefe Montante maden ben immelichen Gebrauch gar febr gefähr lich, wo nicht bie großte Vorficht eines Arxtes baben im Sviele ift.

Die ungegrundeten Lobiderhamigen folder Dattel, welche aus altern Beiten herrühren, und wohl bas Glend mancher Samilien verurfacht haben migen, find in neuern Zeiten nicht mehr kraftig genug, ba andere und beffere gewählet worden sind.

Es ift aniekt noch blos die Nebe vom außerlichen Arzeneygebrauch, ben welchem Zolz, Rinde und Blätter, zwar als gute Mittel, aber wegen ber fehr heftig zusammenziehenden Gigenschaft, laut ben neuesten Erfahrungen, dennoch benm Gebrauche überaus viele Vorsicht exfordern.

Sie bienen unter veranderten Gestalten, welche ben Mergten und Wundarzten befannt senn mussen, unter keinerley Vorwand aber als Zaugmittel vom gemeinen Manne gebraucht werden sollten:

- I. Erfchlappte Theile bamit zu ftarten:
- 2. Einen wässerigen ober onbern Zufluß zu mäßigen ober abzuhalten;
- 3. Wunden zu reinigen, auszutrocknen und zusammen zu zieben;
- . Gefäße und Canale 38 verengern, auch ju stopfen;
- . 4. Safte zu verdicken, ober gerinnend zu machen;
- 6. Ben Brichen.
- 7. Vorfällen des Mastdarmes.
- 2. febr geschwächten Blechsen,
- 9. ftarter Verblutung;
- 10. Gegen faule Schaden.
- 11. auch zu Mund: und Gurnelwassen; sibst
- 12. ben Jahnschmerzen ber Suft ons ben 3n kanenden Buchenblåttern.

### 444 Minfte Abhailbring. Minftes guipppad.

Das Waffer, welches auf der ftifchen Buchenftubben, nach einigem Regenwetter stehen bleibt, sieher ann unehoften die Giffie in fich, die zu ben bestiriebenen Hallungen, ber ber enforderlichen Vorfiche biemen.

§. 516.

Bom Kabels lengebrauch.

Man ziehet, wie schon bentäusig erwäsert worden, vanntellt eines Destillirwerkes, ober beym Verkohlen des buchenen holzes anzubringenden Grundröhren den Saft heraus, der auf den Mestingwerken den der Late tunarbeit im Gebrauche ist.

£ 517.

Bom Manne faftur : und Monomifchen Gebrauch.

Die Rinde der Buche wurde bey den Ledergärbereyen wegen der mit der Eiche gleich zusammenziehenden herben Eigenschaften so gut angewendet werden, als wie es zu seinem Leder mit den aus Ainde bestehenden bei ehenen Fruchtkapfeln geschiehet. Da aber die Rinde besichig, und nur schwer vom Solze abzuschalen ist, [wie wir aus der Struttur verselben wif sen], so ist es nicht gebräuchlich, und wurde auch die Rosten nicht besohnen.

Aus gleichen Gründen scheint mir das nicht richtig, was von der abs geschälten Büchenrinde ben manchen Schriftstellern angesihret wird, daß sie zu Slaschen und zu Bechern, nach dem Bericht des Virgilo"), auch zur Deckung der Cabanen, den Wilden in Canada, nach anderer Männer Aussage, gebrauchet werden könnte. ")

· Auf

- \*) Sollte wohl nicht der gute Virgit das Bort Cornex im fightlichen Verffande ger nommen, und der Rinde an Dicke gleich tommende Drechtler: ober Bottichermbeit gemeinet haben?
- Botanil untundigen Ueberseher ber Reisebeschreibungen entstanden jn sepn. Fagus begreift jugleich den Kastanienbaum, welcher fich ganz leicht schälen läßt, und in dem nordlichen Amerika bekanntlich sehr häusig in ben Wältbern wächst, in benen hinger gen die Buche [Blo. 4. 5. 2] weir settener gesunden wird.

Mitfr miniger fann aus Englischen Liebenfrungen ein übnlichen Jerthum wohl entstanden sen, der fich so weiter fortgetrogen hat; denn Plaranne occidentalis Lines, wird im nordlichen Amerika mie ber Englischen Benennung The Water-Booch [Bafferblichen]

### Rimfte Min. Gendoces Sanple. Bont Gebr. der Matter. 448

Auf dem Brenntidize bingegen vermehret die Ainde die Gite der Milde febr: fo wie fie jurder L'I Benete berfelben gar viel verhaltnibudbig benerdat.

Außer bem Gebrauch bes and bem Zolze gezogenen Saftes, von meldem an feinem Orte im borbergebenben f. gehandelt worden ift, mag auch noch mit gerechnet werden, daß dieses Wasser anderes Zolz werten die Saul nif bewahret, wenn es darinn einige Zeit lieget, ober damit bestrieben wird").

### Das sechste Sauptstück. Bont Gebrauche ber Blatter.

asjenige, was über die Blätter vom Medizinalgebrauche zu fagen war, zinalgebrauch ist im vorigen Zauptstick &. 515. XII. schon bengebracht, wohin ich also dieserbald verweise. \*\*)

Das Laub von den Buchen wird

1) Um die Zeit, wenn es herunter ju fallen anfängt, ehe es dom Froste febr mischen. Ber beschädiget wird, gesammelt, abgetrochnet, und unter gewirkte Dets ten, amfatt des Strobes, gestopft.

Bom blones

gum Polftern

All 3

**Solther** 

ferbuche] uneigentlich befegt, wie Dr. D. du Not in feiner garbtefchen Baum gucht Th. 2. Geite 134. mach bem Professer Malm auführer, ber biefen Rahmen in feiner eigenen Reffebefdreibung nach Mordamerita [G. Sammlung neuer und mertwurdiger Reisen zc. Th. 10. S. 471.] anglebt. Beiter beißt es baselbst: Die nordamerifanifchen Bilben verfertigen and ber Ainbe ber Bafferbache, Ochach: rein, Eimer, und anbere Gefaffe n."

Dr. von Wangenheim fagt in seiner Beschreibung einiger nordamerikar nischer golg : und Buscharten, [Geite 79] "Die Minde fvom Platanut, wel "de auch er Wasserbreche neimt] biene, so wie die vom Lulpenbaum [Liriodendron "mlipifera Linn. J ju Machen."

Um fo mehr wird fle alfo auch ben Bilben, jur Weberbedung ber Cabanen bienen.

- 7 D. J. P. vu Roi Farbkesche Baunducht Th. 1. S. 267.
- \*\*) Mehr davon slehe D.J.G. Gleditsch Sinseitung in die Wissenschaft der tor hen und einfachen Arzeneymittel zc. Th. z. Selte 750. u. f. Es wird dafibst to viciem mrud auf die Cichen verwielen.

Solderaclieft verfthaft at die bolten und leichenten Mintrae es il nicht nur weich und liest lader benfammen, sondern bleibt auch ners febiebene Jahre lant elaftich und fapft, behingegen bat Strop weit eber bumpficht und hart wied.

Diefen Gebrauch macht man von bem laube, in ben Saufern ber Bonneb men in England, Frankreich, und in der Schweig, und men verfrührt bavon im Sommer febr viel Rublung. \*)

anm Mefchern

2) Rindet irgend das Aschenbrentten in den Buchendalbern mit einigen Bortbeil statt: so geschiebet es auf solche Art, wenn nationlich bas ab trefalle ne Laub unter dem boben Solze gesammelt, und in Aescheraruben gemach verbrannt wird. Die daraus gemachte Afche giebt im Verhältniß eine gang ungemein ftarte Lauge, und Berfuche baben mir gezeigt, baf zehn Pfund Laubasche so viel Alkali, als 30 Pfund Holzasche in sich hält. Diese Arbeit, bas laub in Asche zu verwandeln, geschiebet nach physikalischen Grunden am besten im Spatherbste, gleich nach dem Abfall des Laubes; dem wenn man bis im Frühling wartet, so ift ben Winter über bas Alfali schon ardstentheils verlohren, und hat sich mit ber Maffe, ber Erbe einverleibet. \*\*)

um Garben

3) Bu weiterer Prufung, muß bier noch ein Versuch empfoblen werben. ben ich mit biesen Blattern den Garbern anzustellen rathe, und welcher auch gewiß ber Absicht entsprechen muß. Ich bin vollkommen aus den Bestandtheilen folcher Blatter überzeugt, bag biefes Laub, nachbem es abgefallen. mit denen Lichenknoppern \*\*\*) von aleicher Wirkung fen.

<sup>&</sup>quot;) Hr. D. du Roi bestreitet in seiner garbkeschen Baumuncht Th. 1. Seite 266. ben Borjug, welchen biefes Lanb vor dem Strob haben foll.

<sup>\*\*)</sup> Das Zusammenharken des Büchenlaubes gereicht zugleich den Hätungs-Inhabern ju einigem Bortheil, weil, da, wo vieles laub lieget, nichts weniger als Gras gebeihet. Es ift jedoch aber ben jungen Buchen febr Schablich, weil biefe jur Bebefferung des Bodens, und jur Decte ihrer Burgeln, [bie uod von feinen farten Rronen, fo wie die alten, befchüht werben], bas abgefallene Land, fomobl im Come mer als im Winter nothig baben.

<sup>\*)</sup> Siehe Schriften ber Berlinischen Gesellschaft naturforschmoter greunde, 26.4. O. 1. u. f.

### Rinfte Abhandl. Siebendes Daupeff. Bom Gebrauche te. 447

4) Der Shlechtefte, und zugleich ben Botffen fchablichfte Gebrauch des mr Eutter Anubes, ift wol unftreitig berjanige, ba man girt Diebfucterung bie gefte rung. nen Bleitter ftreifelt, obet zu terfent Beinf die Neste von den Bilcben bauet.

### Das siebente Hauptstück.

Bom Gebrauche ber Bluthen, Früchte und Saamen.

Mon der bulchenen Bluthe ist weder in Absicht der mannlichen noch der Bluthen. weiblichen einiger besonderer Gebrauch üblich, und bleiben solche ungestöhet, bas wichtige Befruchtungsgeschäfte ju betreiben, und uns ju benen Bruchten zu verhelfen, die uns in mehr als einer Absicht wichtig find.

Die Fruchtkapfeln sind als ein gutes Garbemittel befannt, gang feli nes Leder zu bereiten \*), ju welchem Behuf fie alebenn erft jufammen ge bracht werden, wenn fie die Saamen ausgestreuet baben.

felu.

Sie baben auch noch außerbem ihren Werth in England, wo folche von ben Armen gesammelt werden, um im Winter bamit bas Seuer anzugunden.

Der mannichfaltige nukliche Gebrauch der Bucheckern theilt fich in zweyerley Sauptarren ein; indem sie uns

Baami über

- 1. entweder nach verschiedener Bubereitung, ober
- z. rob, fo wie fie bon ben Baumen fallen, blenen.

Mach dieser Abtheilung foll auch ber Wortrag eingerichtet sein.

Erffer Abidnitt.

Bom Gebrauche ber Bucheckern, nach verschiedener Bubeteitung.

Vorldbegierde, Bleiß und Muth, auch bie Absicht sich Nugen zu verschaffen, alles biefes bat, fo wie manches Ungefahr, gar viele Mittel an die Sand gegeben, Maturprobufte zu gebrauchen.

brauche mberelleten Budedern

diehe D. Ardnig deon, Encytlop, Lh.7. &. 310.

Die

### 448 Funfte Abhandlung. Siebentes Dauptflut.

Die verschiedenen mit den Buchoebern aus ahnlichen Ursachen, auf megeschen Standpunften angestellen Oorsaite, und deren achtliche Bekaustmathung, belehren, in welcher Aruman sich derfelben bedienen, und folche zubereiten Konne. Es ist bekannt geworden, daß sie

- 1) jum Mehl ober Speife,
- 2) ju Debl,
- 3) statt Roffee, und
- 4) auch zermalmet und geprest zur Mastung alles Jederviehes bienen. Ich eile also, alles dieses so kurz als möglich abzuhandeln.

Bon ber Zubereitung zu Mehl ober Speise.

Betrechtung Merkher

### § 524.

Die Bucheckern sind, nach den Berichten der altesten Geschichtschreiber, die Mahrung der altesten Erdbewohner gewesen; und man muß sich wundern, daß die Menschen sich dieser Frucht in neuern Zeiten viel weniger als sonst bedienen; zumahl, da ihr Geschmack nichts weniger, als widrig, und sie auch eben so viel gesunde Nahrung, als diesenigen Speisen geben, welche aus den Kornfrüchten verschiedentlich bereitet werden. Denn von den Ligenschaften des Solzes, der Rinde und der Blätter, kann nicht gerade zu, auf die der Saamen geschlossen werden, wie ich auch h. 177. hinlänglich schon erwiesen habe. Wären diese Früchte nur einigermasssen der Besundheit nachtheilig gewesen, so würde solches der Ausmertsamkeit der alten Aerzte gewiß nicht autgangen senn, die solche Kost vielmehr als eine gute Nahrung rühmen; allein, es ist auch noch von keinem angerathen worden, daß man sie rod genießen sollte.

Sie verlieren durche Rosten die von den Neuern beobachtete berawschende Wirkung, und folglich darf man sich nicht fürchten, sie wieder in Gebrauch zu bringen, und zu der Speise anzuwenden.

Anbereitung felbft.

Unter ben verschiedenen bekannten Arten, ein gutes Mehl zur Speise aus diesem Saamen zu erhalten, wird folgende verbesserte in aller Absicht Vorzug haben.

1.) Die

### Bom Generalite Biddies Friedte und Schneik. 449

Die maßt prifegenvordene Bidern, welche mit die Art, wie ich put Bedurch Able
nicht die Wint Weise. 29:ru. fr. Berigt habe, com leichdelten gesammelt war zoen.
iben könner weithen, weithem Beworgeschielebmer Ma zien gereinigtet worben, gleich fesseh in großen Mauntessehn mit vielem Wasser gut ger
kocht, und nungerührt, madurth das erste Rabl eine scherfe seisenartige
Brithe sich aus dem Gefern piehet, die ober has enthält, was der Gesundheit

2). Nachhem biefe Parille miegefchopferworden, die wegen ihrer Ferses noch : popfil zu einigen Gehrpuch bienen könner, fo wird von nenem Beller auf-

3) Rach einigem Sachen werben bie Actern nit einem Siebe ausgeschöpft, maben bas Baffer, und auch ber feinfte Gand im Restel bleiben mirb.

4) Man hall große, peine Cücher [helen] bereit, um auf folden die Eckert: gang butune auf jolden die Eckert:

5), Hieranf tommen fle in einen nicht allsu beißen Backofen, nachtem bas Brob heraus ist, und bleiben varinn so lange bey offener Chure, und de terne Umbarken, bis sie ganz düpre und hart geworden sind.

Dem fillet-fiesin Sickerbuings biefe auf eine Scheune, Slur ober Tenne, und drifcht fie in folden tuchtig ab, nachbem fiereift gest balt geworben find.

7) Wenn man alsbenn die Sade aufeinen Haufen ausschüttet, und alles wurfet, wie man mit dem Getreiberhut, so bleibt das meiste von der Schale
por denen reinen Körnern liegen, die man zusammen bringt, und denn
an einem trockenen Ort verwähret.

2) Die noch an den Kernen besindliche dunne Schale sowohl als auch die picke, wenn deren nach dem Dreschen noch vorhanden waren, geben beput Mahlen leicht, und in Gestalt der Kleven ab. Die Mühe ware überstüffig, daß man nach mancher Anweisung ein jedes Korn erst einzeln schalen sollte.

Spennman die Ackern nicht ben dem Rösten im Backefen verstehet, und solche zu lange liegen läßt, so wird das Afebl auch ziennlich weiß, hingegan röther, wenn die Hite noch zu ftarck gewesen.

ib. troctnen.

c. : **tôsten.** 

d. brefchen.

e. Minigen,

f. wahlen.

g. Sebrand bes Mehles

Die

### 450: Fineste Albanding. Chiarits Parhtsile.

Die Jurieift indeffen Bunn Gebrauch auf Ville Weife witholy inte foliches! Mahl: bient. gut an alle Spolfen, und zu Authen, und ine Gemonge with benr Mahlman. Parten, aber: von Weihen, besglodhen und 3000 Juni Juni Geschele.

\$. 525. ·

Bon Bhoh

Unter den Gehlen, bie aus versihiebenen Arten von Früchter und Begetabilien überhaupt gepresset werden, ist das Buchohl beines der getingsten. Es hat vielmehr so viel Vorzüge, daß man billig darauf sinnen füllte, et auf: die leichteste Art, und daben in möglichster-Fesikeit zu bekommen, wellder wor Bichenwährer sind, in manchen Jahren, die Acksen im größten Lieberstus; pu haben sind.

Es ist ein stifliches, einfaches, gemäßigtes und scheidbares Pflamzenfett, ohne sonderlichen oder farten Urebengeschmack, in einer beträchlichen Menge, gegen die übrigen Bestandspeile dieser Salamen, und wird zuerst: hier allgemein betrachtet,. durch Aus presson oder Aus kach en erlängt.

Die Scheidungward blefes Gebles aus trocketen, gutut, nicht schonn in Gahrung gerachenen ober keinenden Ackenn, zeigs ben einem gelinden Absten und Auspressen, in Absicht auf die Menge, Gute und Dinter, wurtliche Vorzugs gegen diejenige Art, welche durch bas Auskochen geschießet, das her ich auch ben lehtern nicht verweile.

£ 526.

Bubereitung

Es ist nicht gleichglitig, pu welcher Zeit das Buchenbill geprest werde. Prest man es duld nach dem Sammien der Litern; so geben sieweit werniger Oehl, als wenn man sie in den Schalen 2 ober 3. Monath fang hat lies genelassen. Damit sie aber während der Zeit nicht verberben, ober sich anstellen, ten, so muß man sie auf einem trockenen und temperirten Boden anobreiten, und sleisig, jumahl im Anfang, umwenden.

Der inwendige Bern wird baburch murbe, bekönnnt anfact ber weißeln eine gelblichte Jarbe, fest sich von felbst ino öhlichte, und erlangt ebenr dieseniger Litzenschaften, die ich zur Saat nicht wunsche, die aber in dent der die deter find.

Golde

### Bom Gabrandia Acr Minthe

Gulfe Reme werden im Pointer guf, einer Keinoblmilble, nogues Tebet, und burdheiten Beutel von Merbehagen wird fabenn bas Debl in eimer Anthen Druffe durchtenvennen. To winer alle diese Wertzeune mann dum of "gedreur diem inng de llef, deur "frieste word drier rond chief, ginff selle Karne häuten.

Aus bimbert Ofust under roginer Beren tonn nun 12 Diene Haus utitler flores. Debl. und 3 Dinne etwas reiberes erhalten.

Sollattie nun bergfelden fetses Odblittiche zu die ift, ibelielle es feine ausen Eigenfihaften wolltommen, bis blefe mit Der Anit, ober wenn es in einer marmeen Luft aufbewähret wurde, dis es vertragen kann, fich verändert, Dunkler wird, fich ans Gefaß anfest, und julest feinen fagen Gefchmad mit ber gemäßigten Eirtenfingfe giegleich verlieret, einen besenders ichapfen Stellbungt unib atten Getud annimmt

Das Buchobl wird in England, Frankreich, in einigen wenigen Bom Ge. Begenben Deutschlandes, in Lothringen, Elfas und Standern fehr fart brauche verbrancht.

Es bient febr gut zum brennen, und moch beffer an Die Speifen. Is lange es frisch und noch nicht rangigt ift.

Biele Leute bebienen fich beffelben anstatt ber Butter; und Betr Borath von Francheville hat über vieses Dehl vor einigen Jahren ben ber Ronicht. Altademie ju Berlin einen eigenen Auffah vorgelefen, und ift doffen grof fer Empfehler gewesen, indem er foldes zum Dersbeilen dem Drovencer obie gleich stellt. 3

In Schwaben wird eszum Schwelzen und Auchenbacken angeweibet, nachbem foldes frisch geschlagene Dehl verbero in einer eisernen Pfanne met Borficht abgelocht worden. Es wird baben seweilen mit kalten Baffer ange-**511 2** brennt.

Digitized by GOOGLE

<sup>\*)</sup> Einen Auszug biefer Abhandlung flefert Berr D. Arunin in feiner Sconomifchen Encyclopadie Th. 7. S. 302.

## 452: Miller Othgardlung. Siebentes Sampfank?

sprengt, worauf ein flarkes Pruffelin."), Bampf und und Unt Abder Geruch entstehet. Eben diefes alles benkumt bem Deble einen größen Spell feiner Wied teinigkeiten, die man am Ende durch zerftistikerne Athlet oder Tends beler ganz abseheidet, wenn diese in dem histen Lest brutur. Unfact: dieser Neinigung ist gleichfalle gut, wenn man das frische Debl, in steinerwere wohl verwahrten Archigen; ein Jahr lang in vie Eide gelit.

In England wird bin Budjahl bey ben Mannafaltenen zum Wolfe waschen, anstatt ber Bufe gebraucht; und zu dem Gefensteden selbst, ber fandere zu der gudnen, ift as von vielen Ruhen, und giebt nicht ben so gatfligen Garuch; ben sache Gelfe sone dem dam gebrauchten Janfohl erhält.

528

Edern ans

Unter ben ungliftigen Schmierermen, welche zu bem Ende gemache werben sind, um ein dem Rassee nur einigermaßen abnliches, wahlselleres Gos tranke zu erfinder, sind die Versuche, die man mit Bucheckern angestelle hat; zum Theil am besten ausgefallen, ob man gleich dadurch den wahren Kassee nie ganz verdrängen möchte:

Er ist sum wenigsten unschädlich, und auch von guter Sarbe, wenn man die rechte Jubereitung wählt. Um dieses zu erreichen, wird mit den Æckern nach §. 524. Regel x—4, die Vorbereitung erst gemacht.

Wenn sie etwas abgetrocknet, werden sie einzeln ganz reine von here Schale und innern Haut gesäubert, sodenn nach Regel 5. gedachten & gedockten & gedockten der Borret, und dann an einem trockenen Ort verwahret, um von hen Borrath von Zeit zu Teit so viel als nothig ist, zu brennen und zu brauchen.

529.

Buchöhlfur den jur Mast des Fodersie bes.

Nachdem ich nun bisher ben mannichfaltigen Gebrauch gezeigt, zu welchem biese Saamen den Menschen nach sehr verschiedener Indevelreung die nen konnen, so will ich auch am Ende nicht vollig übergehen, daß bie bieb bie

Debl-

Das focende Dehl'entzünder fich leicht, fobalb bie Flamme im die Pfanne foldge. Wan muß baber einem Deckel ben ber Hand haben, um im Rothfall das Fener in ber Pfanne bampfen gur können, welches sonst gar öfrets in ben Schorstein fahrt, und Unglud anrichter,

Bom Gebrauche der Muthen, Fruchte und Saamen. 453

Debloreffen gurud bleibenben Drefftuchen für affen Bedervieb, und befon ders für die wulftben Sabne, bie beste: Wast abgeben, wenn solche Rein nemacht, june Fietter angewindet: wetben; wogu ich fchon &. 378. ben Finger zeig hierher gegeben habe..

Amenter Abschnitt.

Bom: rohen. Gebrauch, der. Bucheckern.

F. 5302

Unter bem robem Gebrauch ber Buchecken; ift Aberhaupt ber profite Vingen: begriffen, welchen bie Buchenmalden in Anfebung det :Mast abwerfen..

Budmak & berbaudt.

Diefer mittelbare Mugen ift schon allein hinreichend wichtig, um bie Bacherben besten. Sornfalt zu empfehlen, und man wurde ben solcher überden ben Bortheil erlangen, baf bas große Wild, and Mangel anberer Rafrung fich nicht. fo. febr aufs gelb, [auf bie Saaten, und auf die mit Bartenwert bebaueten Felbstude] joge, um. bafelbft ben hunger ju ftillen, ber nur gar juoft eine Polge vernachtlisinter-Wildbabnen fit. \*):

Diefe Thiere; bon: beren: Genuß ber: Buchmaft bas Rathige f. 379. fcfon abgehandelt worben tommen hier nicht weiter in Betracht; ba in bem Ball, wenn Daft vorhanden ift, ihr eigener-Inftinkt. Se fichet; und jent ift nur vom zahe imen Selpmein die Bube, dunch shelches man die Masimunute realis ubor man fit putropieblichen Genuf der Eckern bringet.

\$ 57F.

1) Der bloße Genuß der Bucheckern macht mar die Schweine fett, Betrachtung fie befommen aber Feinen Berben; fondern nur weichen, gelben, fließenben und foleb ber schwammigten Speck, ber sich nicht lange in ber Wirthschaft balt; auch die Mastungsar-Sichlactuniofte taumen nich tes, welche bon folden Schweinen gemacht wer-

£11 2:

Bentr bas Bildpret: in ben Balbern: in: feiner Frenheit bleiben foll, in welche es: Gott der herr geseht hat, fo mare auch mohl nothig, daß alle Forfts und Jagds. Auffeher hinreichende Begriffe von feinen Erforderniffen betamen, die wenige nur: Baben werben, bie bas Stubinm ber Daturgefchichte viel allgemeiner wird.

Digitized by Google

### 454 Fünfte Abhandlang Siebentes Sanptfinff.

den, die blose Buchecken zur Mast genossen haben; sie werden falb, tos in der Schale, und verderhen bald. Das Fleisch und der Speck ist also mur gest, spenn es unggeräuchert, frisch ader eingefalzen, aber überhaupt geschwind mers braucht wird.

Es ist jedoch im Großen tein anderes Mittel, als daß man ausgewachsene Schweine gerade so zu der Zeit in die Wälder jagt, wenn diese Saamen fallen, wodurch gar vieles an Zeit, Mühr und Kosten für Früchte erspant werden kann.

- 2) In Aleinen aber, ju der Wirthschaft; tam man die Sehler folder Mast gar sehr verbessen, wenn man die Schweine in dem Stall ber halt, und unter diese Eckern, die man gesammelt hat, noch etwas Arbsen zusenet.
- 3) Zur Saselmast \*) A buchene vor allen andern gut, weil siche den zanzen Winter durch genuset werden kann, da die Buchedern mehr in der Laub fallen, und nicht so sehr einfrieren.

**4.** 532.

Bon ber ersten Das fungsart.

Die erste Mastungsart, da man die Schweine in die Wilder sund Zirten verben läst, wird

- I. in die Vormaft, und
- II. in die Machmast eingesbeilet.

Nachdem aus der Erfahrung bekannt gewuben Ift, wöseret nem Schweine in einem Forst undt feisten könne, mann die Mast se beschaffen if, wie sie in andern Jahren war, von welchen man nachst der Veranderung bes Waldes schließet, so wird die Wast

- a. entweder überhaupt verpachtet, ster
- b. auf Rechnung administrirt.

Wenn nach der Vormast noch viel übrig blakt, so tann die Machmast auch benuzet werden.

€. **333**.

") Safelmaft, Laufmaft, bebeutet die Unterhaltung und Auffatterung berjenigen im . Balbe gehenden Buchtichweine, die nicht fogleich geschlachtet werden follen.

### Bom Gebenuche bee Bluthen, Fruchte und Caumen. 455.

In beiben legten Fallen; bil Rugung fen verpachtet ober nicht, but boch Danner letter Jinebaber gletche Sorgfalt anzuvenden; bie Maftung zu beach: fichten. tour und cortonnut Warauf an :

- 1) Die geborige Menge Schweine gir erlangen;, für weiche nachtbem Mugenschein hinlanglich Fruß vorhanden ifte-
- 2) richtige Mafthirten anjufchaffen,, beren jeber 200 Grud gan füglich . Sberhimme. \*12
- 3) Die Machtbuchten.
  - inigutein Stanbe, und gwat'
- b. nicht weit bom Baffer ab, ju haben:
- 4) Duft von bei Falliste an, die Mastieviere von aller fanfligen Aufhütung vetschonet bleiben;
- B) Der Entwendung, oder Derschlepptung Der Maft vorgebeugerwerber
- Das Maftreviet in gewiffe und wenigfene in drep wechfelsweiß ju betreibende Bezirke abzurtheilen;
- 7) Die Schweine micht efter in bie Maften jagen, Die ber Frak für & Lage foren an ber Erbe liegez und bester Buehmaft aberhaupt nicht sehrign ein len, es ware benn, daß man auf viele Erdmaft ") rechnen Bannte.

Bach Ben verschie Benien alligemeinen Vorsichten, ift noch beson- treibung ber. Derer Det Det Bestreibung fibit ausmertena:

Bermett.

\*). Mach ber Matifchen Matterbuting werben bem Sitten auf jebes Schweinig Ber. an Buterlohn Die Daffgeit [g Bochen] über bezahlet ; wenn nun auf jebe jo Ctud,. B wie Betr Berforfter Schmidtin feiner Anweistung gur Jorfthaushaltunge · Biffenfchaft Beile 346 Ibeblangt; ein eigener Birte gehalten weiben folle; fo wult. berbeffin Cubu for fommere Miller Arfeiteinen füllen abelle unfete torby affine Brit 44-pf. betragent woben er reicht besteben fann norm auch bas eina Brenfitmein. fo wie bas Wennegelb, wie billig, noch baju gerechnet marber

Es millien in manchen blefigen Revieten, wo oftere libet 1000 Stud Conveti ne ift einem in die Daft gejaget find, 20 Dirten gehalten werben!

"") Erdmaft, Untermaft, Beilbung, Beuchmaft, begreift perfellebenes Wintzelwert und Maden, besonders bie vom Kafer.

### 456 . Finfte Abhandlutig. Sichentes Deutelfiche inco

- Daß die zu einer Zut zu schlagenden samtlichen Schweine an einem Cage zur Bucht eingeliefert, und mit dem Waldzeichen noch ins besondere gebrannpwetden Dewenn sie werfeben sich zeichen ber Bestiger versehen sind zweil nan badund die Unterpliest sieden und zu inter Ordnung bill.
- 2) Daß die Zirten gleich Anfangs bahin sehen mussen, die Schweine friedlich zu gewöhnen, um manchem Unbeil vorzübeitger, fe einer gengen Heerde durchaftreitige Schweine zusidstrumofür dem hieren für jedes Schwein ein sogenanntes Wermegeld gebührt.
- 3) Daß die ganze Seerde nach dem Kindrennen [Zeichnen] zuerft nach einen Plat getrieben werde, 200 violer Fraß vorhanden ift, damit fie fich miche Anfangs gleich dus laufen angenohmen, fundern fich vielunge gut zusammen halten, und langsam weiter preiben lessen.
- Duf bie Schweine je bfter je beffer, und wenigstens gewiß beet mahl bes Luges, um Morgen, Mittag und Abend nach feisthem Waffer tommen, wie zu der Mast ganz mentbehelich ist.
- 18) Daß über Macht ein Zirre ber jeder Zeerde bleibe, um alles zu bemeifen, und wenn einem Schwelze eentes zustoßen sollte, ben Zeiten Hälfe zu verschäffen. Esquaß dager
- 6) Ein Masthirre die kranken Schwaine, [wie jedes übrige] der Heerbe kennen, und Mittel für die kranken wissen, die insverikerindst gegründet, zur Sache aber selbst nacht der Chasenne dienen. Ich habitere stein und sichersten ist, Blut zu lassen, Schießpulver, oder Antimornium zu brauchen, so bald nicht eine Seuche die ganze Keerde angegriffen. Wenn Ser aber Kempen sich mit in der Mast besinden, so mussen solchen die scharfen Saner abssehrochen, die Enden aber stunges gemande werden, well diese außerdem den untern Schieben aber schare Wellen.
- 7) Daß mit Anbruch des Cages die Zeerde aus det Bucht, und nicht vor speten Abend eingetrieben werde, woben benn jedesmahl die Schweine

Digitized by Google

Dan nennt biefes Einfehmen.

2) Daß ninn zueife, wermhallich Biejenigen abunen Megreiden betreibe, in Welchen mintfloskribert iben heilbigen Abyggeg der Eckern felechem driff, and bellingener like incht is leist bieseninger fanne. Is mail der Lage ficher flich

Bey buchener Mast muß man für gute fette Schweine zum allerwenigsten 9 Wochen rethnen, und offere geben 10-11 brauf.

In foldes Hett ist trodisque Derver fibr zu windchen, weil sie ben naffem in ber Buchmaft nicht fo als in ber Gichelmaft gebeiben.

Benn biefe Freffer gut gunehmen, und fich an ihre Aoft gewöhnen, Die fie nicht gern vor den Froften mogen, so kann man schließen, daß jedes Schock, Des Cagres über, 71 Berliner Schaffel schmaufe, welches Die Maftgeit über 472 5 Scheffel Edern ausmacht, weil man auf jedes Schwein im Durch-Schnitt 2 Menen taglich redygt.

Trach, Ablauf Diefer Zeit, und wenn man endlich mertet, baß fie gehorig Ausfehme. fett gemorden, fo wied ein Dar bestimmet, an welchem fie dem Licenthumer erbnungsmäßig, nach dem gehaltenen Sehm-Register., und ihren Zeichen surict geneben merben; wogenen biefe bus Maftigeld baar begahlen muffen.

Es finbet fich ben reichlicher Maft, die niemahle gang genau geschä-Bet werden tann, [woben man noch überbem bie Mittelftraße halten muß, um nicht die Maftanftalten in übeln Ruf in bringen, und Leute ju betrügen], daß nach der Vormast zuweilen noch viel Eckern übrig bleiben, mehr als 3um Wildfraß über Winters, und zur Befaamung nothig ift.

Um folden reichen Seegen nicht zu verschleubern, und unbenugt zu laffen, so nimme in diesem Salle sogleich die Muzung der Nachmast ihren Anfang, ben welcher alles wieder auf vorige Art getrieben wird, nur daß als= benn ber Preis des Mastgelbes gar viel geringer, als ben ber Bormast ist; weil febr ungefähre Anschläge, und nicht im Boraus abzusehende barte Binter, ber Feistung manchen Queerftrich machen.

Benn

Digitized by Google

Bergine fills, geborie walbaristhet eventen fonne.

Bebarf.

Elbaire aber albe sur von hatimisaliet, for lit nach anter Socianier fie Chaft erlaubt, daß noch 9 Wochen zu der Machmakt und alle 12 Abendande webstert werber bliefen. Wat benn noch ichnig iff, dus bliebe bum umgeMerten Auffching flegen; ber nach fie geter: Muffig fie gebflie Menge aoch enfificine, meil buch gar viele Cannen fich verfieden, und bice ben Conneismen ficher find.

### Das achte Hamptitud. Pode Gebrauche ber übrigen Arbentifige

angepriefens:

Bom. Ge Paf habe f. 60. bas naturgemäße und vorzügliche Gulfsmittel anaezeigt. we-I burch auf fren liegendem Platen bie Buchenskat beminfligt wird, und Sappmittel baben, auch jugleich erwähnet, baf bie biergu angepriefenen Safelftraucher in 1.2 bis 1.5 Jahren befonders ihren Adugen brachten.

> Wenn, wie ich wunflie; bie Buchen ausnehment gut gerathen. fo wes bem frenlich biefe Straucher nicht febr gewuchert haben, und für fich felbft als Denn nur wenig Muken bringen. Um besto großer ift aber folcher fichou gewefen, ba unfere Soffnung jur Sauptfache fün bermableinft briech fie gefichert: werben ift. Richts bestoweniger wird boch wohl mancher Strauck fe weit !! sommen fenn, bag er fur Bottcher unte Bande ober Reifftocke geben. der Sauptstamm aber zur Seuerung dienen könne. Und diest Urt von Nugung wird noch fo lange Fortgang haben, bis daß die ganzen Stock vom Oberbolz verödmint worden find.

Rordertes Ser branche bar Brafed.

Mach achisen komeralischen Grundsaken, muß bas allgemein im Großen Bienliche, Bem einzeln ninlichen, hingegen boch im Gangen fibablichen, biflly vortgezogen werben. Der Misbrauch, welcher ber einzelnen Ausnahmen sich leichtlich auf bas Ganze einzuschleichen pfleger, verbietet also alles, was bazu: Unlaft glebt. Die Benugung des Grafts in der Menge Landesherrlie cher Reviere muß daber ganglich wegfallen, in so fern nicht von wirke lichen

Name Northweister. Door von werktelinderwich Gerechellemen die Robe ift.

Der Privat Waldeigenehauer Ungegen hat die fleinsten und ansge-Andanten Bootholle fic au fiften, De Gro Birmanft, Booter ber Saffe, und gute Anseitung geflattens well unter feinen Augen, in folden ningelnen Rellen, fein: Mishenuch bider antitehen fann. Bilt diesen also mur bleibt eine Lolche Mur sung free, and vontheilbaft.

Das Gras, welches ganz ohnfehlbar in Badbenfthammuren, wegen der Beichaffenheit bes bagu erforberlichen Bobens wachft, tann füglich in bein Falle, we 6. 86. adreset worden ift, zwischen den regelnäßigen, ldren Jus von einander entfernten] Safelreiben, mit Sichelts ober Schaden enfänglich enoughnitzen werben, bis bas die Buchen es verbieten is wie et auch in den Dlandagen Fleiner Stämme ganz wohl gestieben fam.

Wegen des Guafes auf den leeren Sleeken in bobern Schonungen Andet eben dieses Sent. Wan wurde during vergebens auf den natürlichen Aufschlag rechnen, da alse Buchen alebenn bereits Mon fort, die jungen aber noch aar nitht sammentragend sind.

Dergleichen leene Reclesieb nur wielmehr nach 3, 145. in Stand gu bringen, daß fie mit andern wohlbaftundenen Dlaken zu einem glaichen Wuchs gelane Rachbem man vor bem Pflangen bas Gras genächt bet, fo tann nach hero bald die Zutung austregeben werden.

So wenig man ben allen eingen Stand ber jungen Baune im Gingang Bom neber-Diefes Wertes wunfcht, fo wenig ift auch nuglich, wenn alles gat ju bichte fte- finfan Canti bet, und fich am Wachsthum hindert, wie man nach jenen Gagen vernunftig Ablicien fant.

Machdem nun die Bedürfniß ber innerlichen Baumschulen zur Beffer rung der Jorft bestritten worden ift, fo tam man füglich noch den Uebete flug an andere verlagen, wenn man Gelegenheit dazu erhalt. Er ift nur der dep wichtig, daß man den Migbranch abwarde, und alles nach den Gründen gefchebe, Min in 2

in innees Aglegen.



F. 540.

Bom Zunber

Die Ferfichung der Kinspenktion bie Bichen, steigestein aus laufnitätelt aber zufälliger Ursachen, liefere in ihrem britter Grabe nach fügen der vonden einer rahen Zudensimmer, bestemman sich getrockint, nach bestein als des Pulverschwammes zum Senemanschlagen bebient, von weichem lattern sich Getter 312 gestandelt werden ist.

\$ 54T.

ber Sowimme,

Einige Arten ber blätterichten Stockfomdinnne unferer Büche fast eftbar, ob sie gleich, schlechte Nahrung, geben; so wie der Preversitzwamme nach einiger Zubereitung; verschiedentlich gebraucht wird, worider h. 39 n das Nörhige, wie von den andern, bemerke, wohin ich berfallt auch verwelfe.

Der nicht genugfam bestimmte Leinschwauens, von welden Jerr Eratsrath Millen handelt, ") ist nicht allein eftban, fandern auch vermöge seiner Eigenschaft, zu festen Leine vecht gut.

§. 542.

ber Flediten,

Der Gebrund der Flechter jur Färlieren ift gan nicht allgemein gamig, doch man bebient fich einiger noch etwas befreier jum Letterigkeben.

Herr D. Aminity hat alles bassenige schon ausslichtlich abgehanbeit, was nüßlich von den Slechten ist, \*\*) daher ich hier, der Alleze wegen, nichts weiter davon sagen will.

₹. 543.-

der Moofie.

Die Mooke sind nach demjenigen, was wir don ihnen wissen, in Anschung der Abnusung, nur zu geringene Gebrauch, da solcher größtencheils Behufs der Emballagen beym Porzellan- und Glasverkehr gemacht wird. Daß sie ein Düngungsmittel, doch nicht das beste, abgeben, und bey dem Creibes verzen austatt der Erde dienen können, ist auch bereits bekannt.

\*) Siehe Geite 234, ließ aber fate Beinschmamm, Leimschmamm.

D. Rrunin deon Encyel. Th 14. Seite 65—86.

Sediste

Sechste Abhandlung,

# Shapung und nachhaltigen Bewirthschaftung

ber mancherlen

Büchenreviere.

Buchert gleich mein Fleiß blos in bem Dolga, Sat ers bennoch hoch genng gebracht, Wenn er file die Machwelt, - uns sim ebeln Stolpe, Rachhalt demfiber Balber - fichrer mache.

## Cinleitung.

Eigenschaften zu kennen, und die mancherlen Bortheile zu wissen, der folche und gewähren kunn. Es muß und auch noch außerdem gar viel varan gelegen senn. Den Zustand eines Waldes durch unsewe Schuld nicht zu verschlimmern. Denn des es ohnedem si langfam mit dem Erwachsen hohre Walder geher, so sind wir um so mehr verbungen, in Absicht auf die Nachkommen, nicht sorgenloß zu senn.

Keine Wirthschaft aber halt and, wenne sie nicht nach soliben Gründen gehet, und es ist vahre auch gang unbezweiselt nothin, ein solches Rapital, was gar zu keicht versplützert werden kann, wie Kenntniß solcher Gründe recht pfleglich zu verwalten.

Wir etend ist nicht da die Aussicht einer Gegend, wo alles beym Betriebe des Forskwesens sehrt, was der Erhaltung guter Walder, sowohl durch Wissenschaft als Wissen entsprechen könnte? Wenn auch gleich der Holzanbau weit glücklicher von statten gienge, als man fast überall im Großen siehet, so würde voch deskalls noch nicht die Furcht vor dem Holzmangel verschwinden, sobald nicht nuch der Vorrath gant augenscheinlich zweichet, die die erzeugten jungen Hizer, nach langer und bekannter Zeit, auch endlich an die Reihe kommen können.

Man

Im dieses zu erfahren, muß man die Baider nach ihrer Große, ihren Holzinhalt und dessen Zuwachs kennen; nur dann kann man mit manhematischer Gewißheit und Rücksicht auf Natur, den jährlichen Ertrag bestimmen, der bis zum Kohne unserer Mühe, [zur Abnuhung der von uns angebaueten Hölzer] gewiß hinreichend ist.

Nur das fit ficherer Etut! mit frist auch die Fonswirthschaft dem wahren Endzweit angemessen, wenn man hiernächst das Nothlige beachtet, das man den jährlichen Ertrag nicht übersteigt, denselben aber doch aufs allerbeste nußet und verwendet, die abgeholzten Theile herstellt, und durch die Wissenschaft und aufe Polizen, das inrige im Stande zu erhalten sucht.

In aber eingebildete Bedürfniß größer, als der nachhaltige Ertrag, so ist die Forstwissenschaft zu wenig, die Wirthschaft im Geleise zu erhalten, und den so gar gefährlichen Gebrachen sind andere Mittel nothig, als meine schwachen Kräfte zu lehren fähig wären. Erst da, wo sene Mittel angeschlagen haben, wird noch vielleicht Ordnung anzubringen senn, woben der Kameralist und Forsmann wirken muß, und Meisterstücke zeigen kann-

Das

Korftidå,

### Das erfte Hauptstück.

Bon ber Sthägung ber Buchenwalber.

le Schanung, [Taration] einer Forft, ift bas To nubliche Befchafte, Babrer Ber da man den Wald mit Hulfeber Matheste, sowohl nach feinen eine zelnen Cheilen, als buch im Gangen in Absicht auf ben Slacheninhalt, gang pung 3werläßig tennen lernt; und dann hiernachst mit hulfe achter Sorftwiffen-Schaft den Solzbestand ausmittelt, so wie er Stud für Stud in denen eingefinen Theilen nach mancherlen Befehaffeitenbeit vorhanden ift. Bleruber muß ein guter Aif, nebft dem Derzeichnif bes Bestandes, und ber Beschreibung bes Befundes, zu Dokumenten bienen, worauf bas liebrige gegründer wird. ")

Das ift ber richtige Zauptbegriff von Schägung eines Waldes, aus was für Baumen er auch immer nur besteben mag. Jebe andere Art, ba man nicht geometrische Gewißheit jum erften Grunde legt, ift offenbar Betrug des einen ober andern Theiles, und affo ganglich zu verwerfen.

Den Vorrath, mit welchem man bausbalten foll, muß man genau kennen, weil ohne bem, in teinem Joche auszumitteln ift, ob man auch sung ift ju einer pfleulich wirthschafte. baltigen

Beson= Birthichaft

Bithe L. C. Dettelle prakt. Beweis, daß die Mathells beym Jorftwefen erforberlich. unentbehrliche Dienfte wue. 8. Sifenach. 1765.

Meine Beytrage zur Erweiterung der forftwiffenfchaft.

Es ift ju verwundern, wie fo manthe Giterbefiger ihre Deiden mit fcmeren Roften von folthen murbigen laffen, bie feinen einzelnen Baum gehörig zu tariren, und Beffen Juhun ju Gereihnen fühlg find. Forften zu fchänen, um entweber barnach folde zu veräufern, wher burnnt nachhatrige Wierhaft ju gefinden, bas ift: die vornehmfte und schwereste Beschäftigung, und ber Probierftein bes bobern Sorftmannes, welcher in allen Theilen ber Bulfswiffenfchaften Geschicklichkeit, und viel Erfahrung in beren Ausübung befiben muß.

M n n

Befonders ben ber Korstwirtbichaft, ben biefem Theil des alleremeimen Zaushaltes, ift nothig, bag man mit möglichfter Genauigkeit vom Bu-Rande des Objettes geborig unterrichtet fen, damit man überall verhaltniffmahig bandele, und nicht zu viel, auch niche zu wenig schliebe, weil bendes schlimme Solgen bat.

Um unfer Rapital ju tennen, bient eine Schanung, die aller Linziche rune, und selbst auch ber Veräußerung bes Ganzen, voraus zu sesen ift: woben noch insbesondere auf den Junvache gerechnet wird, der den nachbaltigen Ertrag vergrößert.

5. 546.

linterfchieb. faftemethes benzevleren.

Ein jeder kluger Wirth fucht seine Grundstucke so boch als immer unt mit Machhalt möglich ift, zu nugen, nachbem er baju mancherler Geden in Bat legenheit erfiehet. Die Wirthschaft über einem Juff, ist nicht in affen Büchenwäldern durchgängig vortheilhaft; denn die lokalumftande find fo menig, als andere Rebendinge, auf die man Rudfiche nehmen muß, einander gleich. Es kommt besonders darauf an, in welcher Urt man die Drodukte eines Walbes am besten musen tonne, und eben biefes bat auch auf den Werts. bes Gangen Linflut.

> Wer wurde mohl, jum Benfpiel, ein entlegenes Revier, wo ber Abfas der Produkte schwer fällt, und nur durch Industrie gemacht wird, so boch, als ein anderes wohltelegenes, von eben solcher Große und Gute in Absicht feines. Werthes rechnen burfen!

> Bedürfniß und Mahrupysarten einer Gegend, Die ernern auch das ibrige zum Werth der Walder, und zu der Wittricheung der Wirthschaft bey; benn ob man blos auf Brenn, und Robilions over flernachst viel auf Turbolg-Abfan rechnen tonne, bas muß verfchieben in Ermägung fommen.

> Dierque, entspringen 3 me y e u le y Saupenvinchschaftemerhoden, pon welchen iche fichen werdiefig einige Etwahenne geshan baber

Die erfte ift die Art, ben Buchenwald burch bolbes Baumbols verfchie bentlich ju nußen:

bung der

Baumbourer

ete 66ete

Wie andere aber, da man auf Schlagholz, und folglich nur vornehmlich auf allerlen Zeuerholz, und bessen baldige Benugung sieher, wie aus ber vorgetragenen Lehre von mancherlen Gebrauch des Nuß- und Feuerholzes uns schon bekannt geworden ist.

\$ 547.

Ein buchenes Baumholzrevier kann von fehr verschiedener Boschafe kenheit senn: Je nachdem es bisher

I. regelmäßig, ober

II. unregelmäßig behandelt worden ift.

- 1) Regelmäßig verwaltete Reviere seizen vorans:
  - a. daß sie nicht über ihren nachhaltigen Ertrag angegriffen, und folglich
  - b. bereits geschätzt worden sind. Indessen bleibt noch immer das Bedenken:
  - c. Qb auch ber Machwuchs so im Stande sen, bag er ben ausgemittelten Ertrag ju seiner Zeit gehörig leisten Konne; und
  - d. ob auch noch alle übrigen Lokalumstande in der Beschaffenheit geblieben find, in der sie ben der ersten Schänung waren, auch endlich
  - e. ob jene erste Schagung auf sichern Grunden rube.

Alles dieses macht ben Werth des Waldes aus, wie hoch derselbe nehmlich als sicheres Rapital, und folglich dessen zu rechnen sen, der in dem jährlichen Ertrag bestehet.

- 2) Unregelmäßig behandelte Reviere aber sind noch viel schwerer abzuschägen, weil man ben solchen bloß nach dem gegenwärtigen Einzelnen
  zu schließen, und folglich den Bestand durchgehends ganz genau zu kennen
  hat, mit welchem hauszuhalten ist, bis, daß der kohn von kunftiger guter
  Wirthschaft und Kultur der Nachwelt einst zu statten kommen könne. Hierben wird noch besonders in Betracht gezozen, ob die Schänung eines
  solchen Waldes
  - a. zum Verkauf des Grundstückes, ober

Mnn 2

b. zut

· Digitized by Google

### Sandte Madaudiffia... Erfict Danysfint. KR

5. 30x Cinrichtunut mabrer Korftwirthfibaft vorzumefinen fing, been ber folcher Umftand verlangt, verfchiebenes Benehmen.

548:

Ben Schå: hung der Bit den Odlage berhaupt.

Sind budbene Reviere Bereits auf Schlanbolz vondem einge richten, \*) fo ift bie Schänung bloffim: Salle den Veräußerung nothig, helpreviere die une nach bem jahrlichen Ertrag ben Werth bes Bangen ju bestimmen : beim für Die BBirthschaft ift bereits geforgt, so viel; von einer folden Anstalt erwarts werden barf. Es bleibt baber ben bloffen Revisson den Ganzen, und Probe des Ertrages, wenn leine Standbaume vorhanden find, die eine befondere Wurdigung erfordern, die auf die Art: gefcliebet,, wie ich vom unvegelmäßie. behandelten: Baumholze an feinem Orte: zeigen: werbe:.

### Erster Abschnitt.

Nom der Revissom angeblich, regelmäßig; behandelter: Baumbeljer:

8. 549h

Wetrackung. in Ablicht der Werduffer rang..

Es fann Benm Santel eines Butes, benten Theilen: nicht gleichgultig; fenn, die etwa baben befindliche Buchenwaldung fo unbekannter Weife: anzuvechnen. Und wenn auch gleich Werkaufer ben Ruf eines regelmäßigen. Borfiwirthes vor fidt, batte,, fo find bas bodt teine Thatfachen,, nach benen bem: Raufer angerathen werben tounte; ben angeblichen Ertrag, eines folden Revieres mit Kapital vielleicht venhältnifwidritz zu bezahlen.

Auch ben außerlichem Anscheine einer guten Wirthschaft sinden fich nicht: felten folche innerliche Gebrechen, bie ich f. 547. imiersten Balle angemertet: habe, und die aus manchen Grunden ber entspringen tomen.

Man hat taffen Urfach, nicht vorschnell zu behaupten; in weffen Schuld Die Quelle foldber Mangel liege.

€. 550<sub>-</sub>

Mit Bulfe wahrer Forstwiffenschaft, Die allemahl Physik' vorausfett, weiß en Sale man nach der Beschaffenheit den Lange und des Bodens, wie alt die 23 dume

> "). Dargielden Revites werben wir in ber Folge naber beleuchten, wenn:von berfelben: Sinrichtung, ihrer Bastung und Abnahung bie Rebe fenn wirb.

Baume: 311: der: verfchiebenem Bedurfitif; einer: Gegent: werden: muffen; mie all bie Bolbet auf einer Strede wirklich And; von beren Slacheninhalt uns die Marbolis geborig, unterrithtet; fo: wie wie auch baburch; erfahren, was in ber Forft anijungem Wirchfe, ani Blogen, Waffer, Wiefen, Wes. den, Aeckern, und überhaupt, an noch anbern: Grundfinden vorlfanden ift.

Mur burch, solche wichtigen: Kenneniffe, bie man nicht gleich fo aus word! dien: Befchreibungen fammelt, und bie noch weniger bem einem jeben porquetus feken: find ,, ber fich; ben: Dabmen: eines Forstmannes aneignet;, erforschet; man; ven wehren Zustand und Inhalt einer Sorft.

#### 6. 55T.

Die Revision, bie man auffobitee zu: frügen bat, muß. mit Gewiffer Revision. Beit: mit: machematischer und physischer, bas Gange: nach feinen einzele nem Theilem aufflichen, inbember Glatteninhalt. in folgende Men n: Claffen und beren Altheillungen zu fiehen fommen muß, bevon man von dem Were the eines folden Rüchenrevieres dan Mindofte mit Inverläßigfeit: 311 facten fibig ist. D

\*): Sind von foligen Revieren Forkcharten werfemben, fa unterfucht man beren Riche tigfelt nach bem Regeln, bie und die Deftunft lebrets; bann faum man foldje gang: fifglich der Revision jum: Grunde legent. Ift: aberrfolde Charte: faffch, ober teine: verbanden. fo erfordert es bie Bichtigfeit bes limfandes ohnumganglich, bag eine: Spesjalbermeffing pergenommen werbe, weganf bia Menifien angleich gegründer wird.

€. 552i.

Schema zur Spezialaufnahme des gefundenen Juftandes eines an-. geblich regelmäßig bewirthschafteten Büchen Banniholzewieres.

| Claffe     | Ord;<br>nung | Befund.                                            | Alter bes Deijes. | glachen/Inhalt. |         | )Suid    |      |
|------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------|----------|------|
| Sin Ile    |              | Zejuio.                                            | Jahre.            | Morge           | [[ruth. | d. Werge | Stid |
| i.         | ı.           | Saubare bichtfiehenbe Bachen von                   | 100, 150, 200,    |                 |         |          | •    |
| ٠. ا       | 9.           | - mittelmäßige                                     |                   | ł ·             |         |          | İ    |
| ٠١         | 3.           | — — lablean . — — —                                |                   |                 | , ,     | 1        |      |
| II.        | 7.           | Angehende bichtftebende                            | \$0, ICO,         | 1.              |         |          |      |
|            | 2.           | — mittelmäßig — —                                  |                   |                 |         | · .      | ł    |
| •          | 3.           | — — schlecht — — —                                 |                   | ł               | į       | l        | Ì    |
| M.         | ١ .          | mittel Buchen                                      | 60, 80.           | <b>.</b>        | 1       |          | 1    |
| IV.        |              | Bleine Buchen Gaumbols                             | 40, 60,           |                 | •       |          | •    |
| V.         |              | Seangen                                            | 20. 40.           |                 |         | 1 .      |      |
| VL.        | <b>i</b> .   | Dictions — — — — —                                 | 10, 20,           |                 |         | i        | i    |
| VII.       | ۵.           | Junger Aufschlag                                   | 1. 10.            | 1               | 1       | ]        |      |
| <b>.</b> . | Ь.           | Darunter noch befinbliche Sout :                   |                   | 1               |         |          | -    |
| :          |              | Stand and Saamenbaden '-                           | \$0. 100.         | <u> </u>        | ===     | 1        |      |
| vm.        | İ            | Leere Flecke — — — —                               |                   | l               |         |          | =    |
|            |              | A. Summa an Polybob                                | en                | 1               | ŀ.,     |          |      |
| IX.        |              | Plage, welche meber jest noch fauftig ju Doliboben |                   |                 |         |          |      |
| . 7        | l            | genommen merben                                    |                   | ı               | 1       |          | -    |
|            | _            |                                                    |                   | i               |         |          | 1    |
|            |              |                                                    |                   | ·               |         | 1 .      | I    |
|            |              | B. Total der forst.                                |                   | 1               | 1       | } .      | ſ    |

C. Gransbeichreibung.

D. Geschichte über ben Buftand und bie Verfassung bes Aevieres.

5. 553.

1) Sobald ber Zustand eines solchen Reviewes vorstehender Magen aufere nommen ist, so kann man sehen:

> a. in welcher Art bisher bie Wirthschaft, und ob sie auch verhaltnismäßig wahrgenommen worden sen, so wie man ferner

b. den Werth der Jorst, genau aus dem nun auszumittelnden Ertrag bestimmen fann.

2) Die `

- 2) Die eifte und die moeyte Claffe geben mit Rudficht auf beren Debrungen ben Maniftab zur Schänung an die Hand,
- 3) Daman mit diesen besten so lange hauszuhalten hat, die auch die dritz; te haubar wird; so giebt die Jahl der Jahre, die die dahin versließen mussen, den Divisor der ganzen Morgenzahl der beyden erston Class sen ab; has Produkt ist jährlicher Artrag, so lange, die die dritte auch an die Reihe kommt.
- 4) Da man nun auch die Morgenjahl berfelben, so wie der vierten, und affer andern weiß, so kann man schon im Boraus, in eben solcher Art, die Abmung berechnen, die man mit Nachhalt, und im Verhältnis des Befrumtes, gang sicher zu erwarten hat.
- 5) Weil aber der Zestand nicht einerley beschassen ist, und doch gar viel auf dichten oder weiten Stand und Wuche der Hälzer aller Classen, in Absicht der Anobeute ankömmt, so hat man dieses in denen begiene ersten Classen geshörig auszumitteln, und aus Erfahrung zu bestimmen, wie viel ein Moragen handar Zolz in guten dichten, miertern, und in schlachten Die strikten, die so und so beschassen sind, an Ausbeute Deben könne; und wo Erfahrung sehlt, da muß man Proben machen.
- 6) Mach bem Berhaltpulf, im welchem die Ordnungen der benden ersten Classen gegen einander, in Ansehung ihres Flächeninhaltes stehen, nachdem kann man ibie Prohemorgen zusammen ziehen, \*\*) und alsbenn die Summe durch

") Anebente fann feffichen in Buch aben Temtehflaebn, und ihr Berth fann nach Ensbiffufen, Rinftern, ober an Gelbe bestimmt werben, fo wie bie Umftanbe es erheifchen.

Bur Criduterung diefes, etwas dunkeln Lehrsabes diene ein Bepfpiel: Geleht, es wären gleich viel Morgen in jeder Ordnung der bepden ersten Classen besumden worden, so bedarf es weiter nichte; um das Berhättnis zu finden, als einen guten, wieden mittelmäßigen und einen schlechten Worgen, soeren Werth schon bekannt ger warden has abstein, und die Bunne durch die Bahl zu dividioen, so hat man den wiedlichs wahren Worgen, des jährlichen Errages, wie man den felben auch nach abiger Anmerkung zu rechnen Willigen wäre. Wären aber die Hollen ger ungleich, und etwa 2 der Classen mittelmäßig und 3 schlecht beschaffen, so wied

die Proportionalzähl drey dividiren; das Produktzeige ben bilteffinittenen Werth des Zolzes auf einen Morgen des jährlichen Ertrages.

- 7) Man weiß, nach bem britten Schluß, wie viel jahrlich Morgen in benben ersten Classen mit Bestand zu schlagen sind; multipsizirt man nan
  mit dieser jährlich abzutreibenden Morgenzalls ben durchschnittsmäßigen, aus obigen, dem secheren Schlis gefolgerten Werthreines Ichden
  Morgen, so findet sich daraus mit möglichster Gescsschie jährliche Linnahme, und also der Etat.
- 8) Da man nun nach bet Geschichte übet ben Bustand und bie Beffaffing. [D. 6. 542.] ausgemittelt und feftgesebet baben muß,
  - a. was jahrlich vom obigen Ertrag zur Mitrerhaltung und fouft in Ibgut tommen mogte, fo entflehet baber
  - b. die Eraremäßige Ausgabe;
  - c. ber Rest ist reiner Bins benm Schluffe bes Ctats.
- 9) Ist man vom Zinse überzeugt, so kann man auch das Aupikal nuch den Prozenten rechnen, und folglich ist der Werth des Wuldes, mach einem sichern Maasskab, nach seinem Solzertrag bestehnist.
- 10) Die Mast, und andere vielseicht vorstandene Tebendinge, flit noch bes sonders zu erwägen, und treten auch in ihrer Art dem Werthe des Ganzen zu.
- 11) Es hat auch endlich diese Schätzungvart den Borgung, daß man daben den Zuwache von selbst in sichere Erwägung bringt, der anderer Geftalt sehr sieher auf eine siehere Art dereihner werden dien.

Ben solcher angestellten Prufung wird man indessen sellen felten sinden, bas eine Wirthschaft so ganz verhältnismäßig, und jede Classe der andern nache baltie

ber Werth eines mietelmäßig ausgefallenen und befainnten Morgais a mihl, bes fichlechten aber nur einmahl, und bes guten går ificht, angefete; bafer wird and in solchem Fall die Summe nur halbirt, und tann nicht mit g'dividiet werben, well nur zweperley, nehmlich mittelmäßiger und schlechter, hingegen gar tein gutte Delpbeftand vorhanden ift.

Digitized by Google

haltig gleich beschaffen ware; zumahl, wenn eine andere Art von tegulärer Forstwirthschaft gestühret worden ist; ben welcher Ansangs gleich der Wald in seste Theile gebracht ist, die blos in Rücksicht des ganzen Slächen-Inhaltes und der Zahl der Jahre, die man auf haubar Holz [ganz allgemein] rechnet, den Hieb für jedes Jahr bestimmen. ")

Um dieses wieder ins Geleise zu bringen, wird viel vorausgesest, und die Zultur muß sicher nicht die kleinste Sorge sonn.

Esmurde ein eigenes geraumes Werk dazu erfordert werden, die verschiedenen Umstände, welche für und wider das Eine oder das Andere eintreten konnen, ausführlich abzuhandeln. Dem praktischen Kenner ist es immer einseuchtend; blose Theorie aber, wird Unerfahrenen hierinne wenig nügen, und überdem kann auch kein solcher dergleichen Würdigunge: und Linnichtunge: peschäft auf gute Art beendan.

## 3menter Abschnitt.

Don der Schätzung unregelmäßig bewirthschafteter Buchen- Baumbolureviere.

§. 555.

Eine Sorst, welche nicht nach zweichenden Gründen behandelt worden ist, kann entweder

Allgemeine Betrachtung über unregels mäßta beham belte Reviere.

- 1) melt tiber, oder
- 2) meit unter ihren wahren und verhältnihmäßigen Lutrag angegriffen fenn.

Dag

Durgleichen Wirthichaft ift gemeiniglich ein Nothwert, um etwas Ordnung in unregelmäßig behandelten Revieren zu bringen, und wo bem Forstbedienten die Hulfswiffenschaften fehlen, ben jahrlichen nachhaltigen Extrag nach physikalfich mathematischen Granden auszumitteln.

Ste hat indeffen den unbezweifeiten Duken, daß, wenn der Baldbefiger mit der in jedem Schlage befindlichen Ausbeute vorlieb nehmen, und die Kultur unermudet handhaben will, die Forft nicht leicht verschlimmert, sondern vielinehr für die Rachsommen in guten Stand gebracht werden kann.

O o Q

## 474 Sechste Abhandlung. Erfies Huptflud.

Das erstere sindet sich gar oft; das letztere ist jedoch heut zu Lage gar selten mehr der Fall: es musten denn besondere Umstände den Hotzbebit in elener Gegend sehr erschweren; oder, ein reicher Güterbesther hätte aus überträtzbenem Holzgeiß, und aus leidenschaften mancher Art, oder endlich überhaupe aus Mangel an hinreichenden Kenntnissen in Forstsachen, sein Holz aus alten Zeiten her zu sehr zurück gehalten. Zeyde Wirthschaften sind umregeluncksig zu nennen, und laufen wider die Absicht, aus welcher die Natur de mührt ist, ums mit dem so nötigen Holze zu versorgen, mit welchem wir auch dingenen gehörig wirthschaften, und daben weder und selbst, noch die Vlachwelt ganz vergessen sollten.

Lebt man auf benderlen Art so in den Tag hinem, so bleibt man frensich lange noch getäuscht, die davon mit einem Mahle Solzmangel der Lohn solgen Kunste wird. Der ausgelassene Verwüster kann seine leeren Flecke nicht verhältnismäßig herstellen, so wie der allzugeizzige nicht Planz zuns Andau hat, welcher doch nach sichen Gründen betrieben werden nuße, wenn unsere Wälder, so siche nach siche wären, nicht für die Nachwelt Anger werden sollen; wovon uns unsere Worsahren schan zum Theil an manchen Des ten Beweis gegeben haben.

#### £ 556.

Gründe und Gegenstände ber Ocha Bung.

Wer Guter kaufen will, die mit soichen Revieren verschen sind, der hat wohl Ursache, den wahren Werth der lettern zu erforschen, theils, unr wegen des Kauses seicht sicher zu gehen, theils in den Stand zu kommen, sogleich gehörige und ordentliche Wirthschaft einzurichten. ")

Unregel

") Es wird frentich vor bem Kaufe oftere ichwer fallen, genan hinter ben Werth bes gegenwärtigen Zustandes eines solchen Revieres zu fommen; wogegen der Berkim fer nicht selten Schwierigkeit erweget. Man muß indessen die Schwierigkeit so gut als möglich aus dem Wege räumen, und sich mohl lieber die Laration des Wabbes zur Bedingung bem Kaufgeschäfte machen, geschickte Tapanten wählen, und solche, um allen Schein von Parteplichkeit zu heben, dazu ganz insbesondere vem vilähten lassen. Unregelmäßig hehandelte Buchenreviere, nach bepben Sällen bes vorigen &, erscheinen in dreyer ley verschiebenen Saupegestalten; und zwar

- a) im erften, als über ben Ertrag augegriffen, giebt &
- a. solche, welche
  - · einzelne gute Mastbuchen, bagegen
  - B bestomehr schlechte, raube und knorrigte behalten, auch wolf
  - w verschiedene Hörste von jungen Stangenhölzern haben, in welchen aber das alte Holz noch besindlich ist, welches diese entweder unterdrückt, oder ohne den größten Schaden an erstern zu thun, weder gehaum noch abgefahren werden kann; und endlich in welchen man
  - 3 große, bergestalt ausgeleuchtete Streden antrift, die taum ben Rahmen Walb verdienen.
- 2. Bermuftete, wo nehmlich
  - die guten Baume gang weggenommen worden, und nur einige knorrigte fteben geblieben; also
  - & viele gang leere große Plate entstanden find;
  - y gar kein Nachwuchs vorhanden, sondern der Grund burchgehends einem Anger gleich ist, auf welchem
  - Die hier und ba aufgeschlagene Pflanzen von Zeit zu Zeit bergestalt vom Wieh verbiffen worden find, daß folde gar nichts taugen.
    - b) im andern Falle, ba man unregelmäßig, unter bem Ertrag, gewirthschaftet,
- 3, folde, in welchen
  - die aus den altesten Zeiten her vorhandene absterbende und gesunde Baume fast überall noch vorhanden sind;
  - unter benen fich hörstiger Aufschlag befindet, welcher wegen der Unterbruffung, und dem Berbeigen in der Jugend, in einem 40-60 jahrigen Alter, kaum die Größe und Gute von 20 jahrigen, ordentlich erzogenen, und zu gehöriger Zeit in Frenheit gesehten Wuchse hat.

**B**•

Bo bie Stode mit Blacterfdmanmen [g. 39x.] bie Stimmuffen abermit Flechten [6. 395. 16.] und Moofen [6. 397. 16.] gang bicht übersogen, bie mehreften auch gang abgeftarben finb,

- w also niemable gehöriger, weber naturlither noch kunftlicher Anhau und Pflege ftatt gefunden, wodurch auf tunftige Zeiten der Balb als Balb erhalten werben, tonnte; weil, außer ber überaus großen. Denge an. Begen fein. Plat vorhanden war, und endlich
- bie gang ohnungangliche eigene Holzbedurfniß bes Befiters, gang auf ber Rabe, bier und da herausgenommer, und ber Biebweide baburch vermeintlich zu Hulfe gekommen worden ist, ohne an Nachwichs jungen Bolges im minbeften gu benten.

Alle obige Zauptumstände vermischen sich ba, wo keine Ordnung ut, oft ohne bole Ablicht, bergestalt, bag ich verlegen fenn wurde, die Menge ber Ralle, mit allen Mebenbingen in. einem vollen Banbe zu beschreiben. Da aber in ben erften benden Umflanden, die ich sa eben angezeiget habe, blos auf das Gegenwärtige zu sehen ist, und übrigens ber Wald nach teinen seiner Größe: angemeffenen verhaltnifmäßigen Ertrag gefchabet werben tann, auf welchen: vorher nicht die geringste Mickficht ben ber Bewürthschaftung genommen worden: ift: fo will ich fürglich nur, die Wiedigung foliher, und iberhaupt unter biefen brey Sauptzusteinden befindlichen Reviere, nach meinen Ginficht gu erklaren fuchen, bamit bierauf ber Rauf und bie Emrichtung gegrindet merben fonne.

**€** 557⊶

Wenn bas alte Sols, wie ju vermuthen, von follber Belthaffentleit ift. **Edåsuna** elnes Revier daß es nicht too Jahr mehr im Buwachse bleiben, sonbern mobil vielinehr fen Saupt zum Theil umfturgen tonne, fo wird man and, wohl einsehen, bag man Urmand. fach habe, [in einem Reviere, welches fich im erften Suffande befindet, bem 6. 556. fchilbert], auf folden Solsanbau zur benten, butch welchen fo schleue nict als möglich, dem in der Folge sonst urvermeldlichen Solzmängel vorz gebeuger werben kann, wozu jedoch diese Holzart, die Bilche, in keinen Abe

licht.

ficht taugt, sondern eine andere und schneller wachsende nothwendig zu er-

Die Umstände, und die Verfassung, ob man berechtigt sen, den Zustungsinteressenten, nach einer guten Forstwirthschaft gehörige Schranken zu seizen, indem man einen Theil der Forst von Zeit zu Zeit in Schonung legt, besgleichen die Beschaffenheit des Bodens: Das alles wird bestimmen mussen, was für Solzarten, und ob man nach Anleitung ber zwenten Abhanddung dieses Werkes, entweder die Saat der die Pflanzung wählen solle.

Das Wachsthum der zu wählenden Solzarten, [und zwar geseht, es wären solche, die nach Berlauf von 30 Jahren für haubar gelten könnten] muß den Divisor in den vorhandenen Bestand abgeben. Um dividiren zu können, muß man auch das Dividendum haben; um solches aber zu bekom=men, muß man sowoht den Flächenisthalt, als auch die Jahl der Baume wissen, und den Inhalt der letztern nach, einem Körpermaaß bestim=men, wie die Mathesis lehret. \*)

Von dem Produkt ist abzuziehen:

- B) Was jahrlich ohnvermeiblich frep abzugeben, und zur Wirthschaft erforderlich ist:
- 2). Wieviel' ein jahrlich abzuholzender Theil in Andau wiederum zu fehriet folte: \*\*)
- 3) Wieviel sonft noch für Aufsicht und Wartung am Ausgaben erforbert werbe.

Der Rest, und die jahrlich sichern Mebenningungen, maden ben Bins'

Die in solchem Reviere nach & 556. In vorhandenen Stangenhörste, welche nach ihrem Alter bis ins hunderse Jahr, hüter die neu anzubauende, schneller wachsende Holzart, in welche ber Walt einstweilen sicher zu verwan-

Doo's beh

<sup>\*)</sup> Anweifung hierzu fiebe in Vierentlees-Anfangagrafinden: der Arithmatif und. Geometrie 2c.

<sup>\*\*)</sup> Hieruber fiehe und vergleiche bie zwepte Abhandlung:

beln ist, zu seigen sind, können wegen der fehlenden Zwischen-Teit, und ihres schlechten gefährlichen Justandes, dem Verkäufer nicht zu gute kommen, weil der wirkliche Bestand der Bäume nicht mit 100, sonrern mit einer viel geringern Zahl von Jahren [in diesem Falle nur mit 30] getheilet worden ist, wobey er für den möglichen Ertrag seines Bodens vollkommen schon bezahlet wird.

Wie aber dieser Wald erforderlichen Falles doch kunftig wieder Buchswald werden könne, gehöret nicht hierher, und ist die Jolge der Kosten, Kunst und Industrie des Räufers, nachdem er alles das beobachtet, was ich in diesem Werke zeige.

#### \$. 558.

Schähnig eines Mevies res vom aten Zustande.

Den Wald als Wat betrachtet, sehe ich Reviere vom aten Justande mehr für eine Last des Gutes, als für Vorzüge dessehen an, da er blos der Verbesserung mit schweren Kosten, aber keines verhältnismäßigen Ertras ges sähig ist.

Gewesene Buchheiden [wie bergleichen jammerlich zugerichtete Forsten zu nennen sind], sessen indessen voraus, daß nicht der schlechteste Grund und Boden, sondern vielmehr solcher vorhanden senn musse, welcher vortheils hafte Holzarten, oder andere Gewächse in ihrer Bollkommenheit hervorzus bringen vermögend ist.

Die Größe des Revieres, dessen Lokalumskände, Auftrift, und die übrige Beschassenheit des Gutes mit seinen sandwirtsschasschien Grundsstüden, so wie die innere Solsbedürfniß; alles dieset zusammen genommen, und nach richtigen denamischen Gründen wohl erwogen, wird die Bestimmung ausmachen, ob das Revier ganz, oder nur zum Theil, oder gar nicht, wieder Wald werden könne und müsse? In keinem Salle aber darf er zuerst wieder Buchwald werden. Der Werth des Grundstückes ist also auch in jenem Betrachte so verschieden, als wie die Mittel zu einer kunstigen Rusung nach abgezogenen Kosten.

Und wenn ein solcher Wald nicht mehr vermag die innere Bedürfe niß zu befriedigen, bis eine andere Holjart es ben solchem Gute kann, so ist

bet

Der Solzmangel ganz unbezweifelt ficher, und bas bis babin fehlenbe muß Käufer sich zu gute rechnen, wenn man ben Werth nach Nugung auf Kavital bestimmt.

559+

Eine aans andere Beschaffenheit bat es mit einem Reviere, welches eines Revier un angeführten dritten Justande sich befindet, und unter feinen verbalte tes vom brie nifimafficen Ertrag behauen worden ift; für welches alfo, bas nun im [6.556-] Voraus zu Erhebende, dem Werthe des Ganzen als Kapital zutritt.

Weil hier ber Fall ift, daß überständiges Solz nicht in hundertjährige Eine Heilung gebracht werden muffe, in welcher Zeit man mit dem größten Schaden gar viel verfaulen laffen, und man fich ohne Grund um mehrern Rugen bringen, die Rachwelt aber doch nicht ficherer ftellen wurde; hingegen aber auch bas Rapital gar nicht gesichert ware, wenn man blos auf ben jest nothwendig bohern Ertrag [ber fich boch wieber mit ber Zeit gar fehr verminbert], fehen, und Den gleich Unfangs zu ziehenden Genuß als sichere Zinfen rechnen wollte: fo fann man nicht den wahren Werth der Forst, als Kapital aus den Drosenten finden, die uns burch den Ertrag der ersten Zeiten werden.

Man hat vielmehr in solchem Kalle werst ben jenicen Werth bes in der Totalität abstebenden, nicht mehr zuwachsenden alten Zolzes, und des gar keine Zoffnung gebenden Unterwuchses auszumitteln, und baben die ale sen Stamme, welche tarirt werben, amuzeichnen. Die gefundene Summe thres Werthes ist als Rapital dem folgenden noch auszumittelnden hinzu zu rechnen, weil solche gleich voraus gezogen wird, wenn man nach Billigfeit und Grunden handeln will.

Wer ben verschiebenen Gebrauch bes Buchenholzes aus ber vorhergegangenen Abhandlung gemerket hat, bem wird auch gar nicht schwer fallen, auf eine ober die andere Art ben jegiger Zeit bavon Debit zu machen, und man wird nach bem schicklichsten in einer Gegend möglichen Absatz ban wahren Werth bes zuerft abgeschähren Holzes in Summa leicht bestimmen tonnen.

## 480 Sechete Abhandlung. Exfres Hamtfling

Es sen also vorausgesent, daß das Revier von dem abstichender Salze, mit einem Mahle gereiniget werde, und der dazu zu rechnente schliechte Unterwuchs zugleich mit falle, auch der Betrag dafür an Rapital nötirt sen, so ist alsdenn das Uebrige besonders zu betrachten.

Unregelmäßig behandelte Reviere find nie von einerlen Alter, Gute und Wuchs auf ganzen Strecken beschaffen, und man kann daher auch solche nicht so taxiren, wie ich vorher ben benen regulären §. 5.52. gezeiget habe; dather ich um der Kurze wegen, die Schähung in dem gegenwärtigen Falle, durch fotgendes Schema einer Carationstabelle zeige, die man nach dem Besund ausfüllet.

Befund:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The Court of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N.             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ō.             |
| Salaria Salaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| 643d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | The Base was the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7              |
| 10 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A THE PARTY OF LAND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| 3 5 2 5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| . D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · · · · ·    |
| , Dr. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ب              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del></del> .  |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ernert Wall of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| 6 68 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ر مد           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del>,</del> - |
| 5 <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | )              |
| rrferi<br>S ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| Gride                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _              |
| 2 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u> </u>       |
| 4. **) Glüd Bebig unterffen Grammburchmelfer. 40- 30 Fuß lang.   30- 20 Fuß lang. 30 f34   32   30   28   18   18   14   14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| , m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| 2 2 4<br>2 2 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _              |
| 4. **) Stüd Biden, nach ihresy unterflen Stattmburdmissfer. 50—40 Fuß lang   40—30 Fuß lang.   30—20 Fuß lang. 48  46  44  42  40  38  36  34  30  38  36  34  36  34  36  34  38  36  34  38  36  34  38  36  34  34  34  34  34  34  34  34  34  34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _              |
| \$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del>-</del>   |
| mbols.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _              |
| 14. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del></del> .  |
| Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Stricture Strict |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del>-</del> . |
| dofen<br>S S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - viling-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _              |
| luma<br>13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _              |
| Cai Morgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -              |
| Duthe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>.</u>       |
| 2 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . **           |
| 22 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n in in in the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the s |                |

ndomuter mit, mer tim promite beschuffen ift. Schaft man alles mit einem Mable, fo wird fie Diefer gleich gach ber Beren Dan bie bier bie 1. n. g. Rubrite beschung unternimmt, auch berfteben midfle, ben Alafter Jubalt eines Baumes, nich ben ber Di en Daab, im Augenblid geborig gu beftimmen.

Die Lange ber Rusbarne wird bis in Die Bopflittele getrechnet, in welcher fie nich brauchhat find; bas gbeige Bepfball tritt bet britten, bee B ne und Reiebeit ber fechen, und bie obngefabte StubbeneWeranfcliagung ber fiebeuten Rubeite ju.

Den Durchmeffer fiebenbet Banne bebin Ebrationsgefthafte bequent nit gefchiefte in finden, lebten Mreine Bertube gart forstwiffenschaft. er britten Rubrille wied bie Rlaftitejabl gufammten genichmet: Worn n ben Mathhalgern bie Presse landutelto beftimme finde: n Belbe angefclagen werben tann, wenn fowohl biervon als m Ende ber Beite wird jebe Columne fumititt, und ben

Wegen bes ichelichen Bumachfes fiebe 3. Ocite 139 - 147.

Der

South

Der auf solche Art gefundene Tusand des von seinem abstehenden Holge gerechigten Nevieres, sweiches Benehmen als ein nochwendiges Lebel, und als Folge schiecht gesührter Wirthschaft augusehen ist muß alsbenn sowohl in Ansehung des Ildehen- als Solzünhalses-wie 200 dividiret, und nach Bushältmisregeln der Werth eines Sunderrtheiles bestimmet werden, welcher sobam als Iins von einem Rapitale augusehen ist, nachdem die Kultur-kosten sur siehen sie Instanz-kosten für einen selchen Theil, und alle andere jährliche Kratsausgaben von solchen abgezogen worden sund.

Das hieraus gefolgerte Rapital tritt in der Summe zu dem erstern, welches sich Singangs der Taxation schen aus dem Warth des voraus wegzunehmenden ergeden hat; wozu noch endlich auch das dritte gereche net werden nuß, so aus den sichern Vebennungungen, die als Prozente anzusehen sind, erhellet.

Bon: ben Schapung vermischere: Reviere. €. 560a

Unter die irregulären Reviere gehören endlich auch noch siche, webche aus vermischten Holzarten bestanden sind, die mit der Büche nicht ausammen passen, und sich im Wachenhum hindern.

Dergleichen Jorsten recht zu schätzen, muß man mischerft der

- 2) Welche Solzart den besten Wuche habe, und alfo auch die Oberhandganz undezweifelt zeiget.
- 2) Db bie eine, ober bie andere den Bedürfniffen angemeffener fen.
- 2) Ob eine Veranderung bes Waldes
  - a. burch bloße Berhehaltung ber Buchen und allmählige Wegfchaffung ber anbern Solger, oder
  - b. Wegschaffung der Büchen und Benbehaltung der einen oder andern-Holzart, und also bie Verwandiung rarbsam fen.
  - \*) Um die Aultur, ober Holjanbantoften in Anfchlag zu beingen, welche unch ben verfchiebenen Umftanden eines Revieres erforberlich find, muß mar bie Antauf felbst,
    nach ben verschiebenen Wethoden, Erfahrungsmäßig kennen, und unter solden die
    fchicklichsten zu mahlen miffen; weil diese auf ben Berth des ju tarirenden Bab
    des, der unterhalten werben foll, gar großen Einfluß hat.

- 34) Unter melden Unglichen, with bey melcher Vorfiche bepbes, jebell in besondern Diffriften begbehalten werden konne.
- 5) Wie hoch man den auslangenden Ertrag nach seichen Fällen wisnen, und hierans Rapital bestimmen könne; und endlich
- 6) baß man die schicklichften Methoden"), den Wald zu nugen, balanzire.

Nur dann kann man fich überzeugen, ob man nach sichern Gründen schäusen werde; weil sebe Schäusung eines Walbes die genaue Erwägung a) des Oergangenen, d) des Gegenwärtigen, und c) des Zukünstigen vorausseget, um der Sicherheit der Theile, und also auch der Billigkeit gehörig zu entsprechen.

# Das zweyte Hauptstitt.

Bon ber nachhaltigen Eintheilung ber Forstreviere.

#### \$. 561.

In dem Worhergehenden ist bereits die Mothwendigkeit einer verhältnismäßigen und pfleizlichen Wirthschaft eiwiesen. Um aber derylei: Begriffe von Gen sühren zu können, wied vorausgeseht, daß man den erforschren inng. Bestand einzutheilen wisse, damit in Jukunst das Solz den der Abnushung dem Alter nach einander folge, und nie der Justand einer Forst vetzschlimmert, sondern vielmehr durch den auf Andau zu wendenden Fleis verbessert werden möchte.

Die Erhaltung, und folde Verbesserung der Sinnahme, ohne Rachtheil, sondern vielmehr zum wahren Gluck und Nuchen des gemeinen Wesens, ist den Grundsähen acht erkannter Kameraswissenschaft, der allgemeinen Haushaltung entsprechend, deren nicht geringsten Theil die Forstwirthschaft in einem Lande ausmacht. Es ist indessen gewiß leichter, einen Forsthaushalt zu nennen, als werkthätig zu zeigen; und dies gemeiner ein Forsthaushälter genannt zu wer-

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Bon der Beränderung des Baldes handelt Dr. Cramer in feiner Anleitung zum Jorftwefen sehr grandlich; Seite 108 — 113.

den, alls wiellich zu finne; ihr wier des bester Josefterdeite niedeliches Alle Cheabennugt wird, ale besten duwache zu urfegen verifage, wertwendig je lämer, je fabled ter merten ning.

Die Schuld, ein Revier übermäßig angegriffen gu haben, ist nur in bem Zalle bem Auffeber benjumeffen, wenn er fur feine Derfon bavon einen irrigen, ober gar ju ftarten Unfchlatt gemacht bat; nicht aber, wenn foldes obne fein Verfchulben von andern gefchehen, ober auf bobere Befchle, wiber feine Gegenvorstellungen mehr holz abgegeben werben muß, als bas Revier mit Rachfalt enszuhalten fähig ift.

In diesem Salle ift alle geschehene Lintheilung nicht von erwunschten Folgen, und kann die Sorft obennöglich von bem Berberben retten.

Wo aber eine solibe Lintheilung zugleich von der Begungsamkeit des Waldbesigers benfeitet wird, läßt sich mit Zuverläßinteit auf die Erhaltung und Verbefferung bes Gangen rechnen.

562.

Eintheis lmasartê dek

Die Lintheilung der Buchenreviere bat alfo in allen gallen gur mah-Budenrevier ren Absicht, bag man bestimmen wolle, wie viel man jabelich mit immerwährender Dauer des Zolzbestandes schlagen, und auch daher hinwie-Derum in Anwuche bringten muffe; bamit, wenn man nach allen einzeln Theiten, sowohl mit Schlagen als Kultur herum, ber erft gemachte, und in Unwuchs gesehre Schlig bann wieder handar sen. Die handare Buchen sind aber von zweverley gar fehr verschiedener Befchaffenheit, bem Alter, und ihrem Zustande nach, zu rechnen; weil Bautnholz im Gargen genommen, 100 Jahr vom Saamen an, bas Schlattholz aber 40 Jahr vom vorigen hiebe, auf feinem alten Stod erfordett, um reif, und auch nicht allgureif gur Art gu fenn.

> Die Lintheilung der Bichenforsten ift überhaupt, daber auch supeyerley.

> > Erffer

# Bon ber nachhaltigen Eintheilung der Forstreviere. 485

### Erfter Abschnitt.

Non der Eintheilung der jur Baumholznugung bestimmten Buchenreviere.

#### **§.** 563.

Die Wahl, den Wald auf diese oder jene Art zu nugen, muß auf Beschaffenheit desselben und die Bedürsniß gestätzet seyn, so wie man allen falschen Schein von Nugen ben solcher Wahl verdannen muß.

Borlichten.

Da die Büche nach ihrer natürlichen Sigenschaft zu einem der größten und schänsten Waldbäume erwächst, und der verschiedene Gebrauch der großen starken Büchen, die aus dem Saamen zu erwachsen pflegen, berkannt geworden ist; so kann man solchen Justand für das wahre Ziel ihrer Vollkommenheit mit gutem Grunde ansehen.

Bey der, auf die im Vorhergehenden abgehandelte Schähung zu gründenden Eintheilung der Baumholzreviere kommt noch zuförderst in Betracht:

- 1) Von welcher Samptart es nach sener Abschilderung ist.
- 2) Ob eine auf immer kenntbar gemachte feste Theilung bes Ganzen, nach bessen Glächeninhalt nothig sen, oder
- 3) Ob der blos anszumittelnde, und barnach jährlich auf benen jum Sieb schicklichsten Plagen wegzunehmende Ertrag, ber Absicht guter Ordenung gnochen konne; wenn unter allen selchen Umftanden entweder
  - a. bas Revier mit gar teiner Aufhatung beläftiget ift, und
  - b. verhältnismäßige Linschränkung berselben, ober
  - e. gar keine Schonung fatt findet.
- 4) Wie weit man auf die Massnugung zu rechnen Ursach habe, und endlich
- 5) wie viel man Jahre nach der Beschaffenheit des Bodens auf das Erwachsen, und folglich zum Divisor des Ganzen rechnen musse.

**564.** 

£ 564.

Bornhalid. Re Methobe Der Eintheis lune unb Birthichaft.

Dieraus entspringen doch nothwendig verschiedene Zaudtmethoden, Baumbolrreviere einzutheilen, worüber ich aniekt bestimmter bandeln will.

Wenn man ber Schonung ganglich, auch nur verbaltnifmaßig machtin ist, so kann man einsvermessenes und geschähtes Revier in 100 gleide Theile theilen, und deren 5 im erften Saameniabr mit einem Mable ber Aufbütung entreifen. ")

Gleich nach erfolgender naturlichen Besagmung, welcher nach & 30 22. au Bulfe gekommen wird, fangt icon bie Ausbauung des Zuschlages verbaltniffmakig an, und man erfüllt aus solchem, Sunf Jahr lang den Etat, unter welcher Jeit bie noch umber gestandene Bauene und Straucher, bem jungen Aufschlat ben gehörigen Schug neueben haben, ber nun nicht weiter nothig ist, und so glich auch ber gange Zuschlag, nach Ablanf von Sunf Jahren geräumt fenn muß.

Wird während folder Zeit ein Saamenjabr erreichet, fo muß man wieber fimf Hunderttheile bes Bangen ber Aufhutung entziehen, und, wie vorher ge zeigt, in folgenden funf Jahren baraus ben ausgemittelten Etat erfullen. ")

Auf solche Art ist fortzufahren, und die zuerst neschonten Theile kann man verhaltnifmäßig zur Aufhütung allmählig wieder geben, wem unfer

- 1) Beil nicht alle Jahr auf Bachenfaamen ju rechnen ift, berfelbe auch nicht fliegt, bie Sauung aber, ber Beburfnig und bes Etates wegen, alliabriich fortgefest wer ben muß, so marben bie vor ber Rauft alljährlich megaubauenden zas, in folden Stabren, ba feine Daft ift, ju Grasplaben werben; und bie jungen Saatpflamen würden überhaupt alles desjenigen Schubes beraubt werden, deffen Rothwendige keit bereits genau erwiesen ift; die Mittel der natürlichen Besamung wären folge lich ganglich abgeschnitten, und es bliebe im Bangen nichts, ale bie Bepfianzung ber Schlage abrig, die boch im Großen, wenn es moglich ift, vermieben werden ming.
- 1°) Jum Bortheil des Bafdbesthers wird durch diese Cincideung, von 5 ju 5 Jahren im Borans, auf das allergenauefte erbellen tomen, auf mie viel Einnahme er jahr Ad sicher rechnen konne, weil hierzu weiter nichte, als die befondere genaue Schlie hung bedaugeschouten wie erforbert wied, die man mit e dividiet.

## Bon der nachhaltigen Eintheilung der Forfireviere. 487

unser munterer junger Wuchs nach j. 323. bem schäblichen Verderben enter wachfen sein wied.

Meit aber die ältesten gebrechtichsten Buchen, in den folgenden übrigen noch lange nicht in Zuschlag kommenden Theilen, ohnmöglich 200 Jahr, von der gemachten ersten Eintheilung an, stehen konnen, so ist man in dem ersten Jahrhumdere, sourch üble Wirthschaft unserer Vorsahren], genöthigt, das jährlich absterdende Zolz aus der Cotalität noch insbesondere auszuhauen; und nur die Machwelt wird durch unsere Wirthschaft von diesem Albeil strey; da wir derselben ihren Zolzbestand in einer rechten Jolge, dem Alter und dem Wuchse nach, zu hinterkassen trachten, und unser Kapital zieichsam in Ewigkeit hypothekarisch siehern.

In denen Theilen des Ganzen, welche der Ordnung nach, [ba wir dergleichen Reviere von Pfordost gegen Sidwest anzuhauen haben,] am lezzen zu den Schlägen kommen, wird ganz gewiß der Zolzbestand geringer werden, und der Bedürfniß nicht angemessen bieben, wenn wir nicht mittler Zeit durch Auspflanzung mit großen Stämmen nach §. 135 zc. in solden Strecken den Vorrach möglichst zu erhalten suchen, wosür unsere Mühe, durch das abgehende alte Holz hinreichend uns bezahlet wird. Ich habe daher auch ben Schähung solcher Wälder, hierauf nicht Rücksche nehmen, und sier Vorausbepflanzung dem Werthe Abzug machen dürsen.

Im Tuschlatz selbst, muß man auch unverdrossen, die nach der Besasmung verbliebenen leeren Slecke nach h. 143. n. gehörig auszuhessern sudien, damit im sechsten Jahre, wenn solcher ganzer Plat in Ruhe ist, man
auch gewiß das Ende dieser Arbeit auf folche Art erreichet habe, wodurch
fürs tunftige aller Sleiß von hier ganz abgewendet, und blos auf neuen Zuschlatz gerichtet werden könne, hier aber weiter nichts, als Aussicht wegen
Krevel, übeig bieldt.

Die Linrichtung von einer folchen Wirtschaft findet in beyden Sill ten, welche & 563, 2. 3. bemerket worden sind, gar fliglich statt; daher man wählen kann, was angemessen scheint. \*)

<sup>&</sup>quot;] Man vergleiche hiermit f. 554, und bie bage gemachte Anmertung.

5.65

Swepte Dawtiner thode . man der Auf: Odrante fe: ben barf.

Sat man bingegen nicht bie Macht, die Zütunn einzuschranten. so wird man auf eine ganz verschiedene Art zu Werke gehen muffen, den Wald im Stande zu erhalten. Derfelbe Kell tritt auch ber solchen Kenbitung nicht fien ein, in welchen andere das Recht zur Mastwurung genießen,

> Das man denn auch genothigt sen, sich weit vom Wege der Platue zu balten, nach welchem sie uns Walder schuf, wird wohl nach bem; was wir bereits vom Anbau wiffen, nicht nothig zu beweifen fern.

> hier ning man alles durch die Aunst nach Mönlichkeit erfinen was diesem Walbe abgebet, in welchem Leine Snat Gedeiben haben tonn. Die Lintheilung des Slacheninhaltes fallt auch baber von fich felbft fore wert, und man muß blos vom korperlichen Inhalt bes jest verhandenen burd Schähung des ausgemittelten Beftandes, \*) auf den nachheitigen Er trag ju schließen wissen; den Abgang aber, durch Phangung großer, dem Bieb bereits entwachsener Stamme, mit vielem Malbergangen.

> > Amenter Abschnitt.

Bon der Eintheilung und Gierichtung der blos me Golgabole nukung bestimmten Büchenreviere.

**j.** 565.

Bestimmen wir den Wald, Brenn: und Robibols zu tratten. wozu das buchene vor allem andern Borzug bat, so muffen wir, um diese Abs

Echte, mit mathematifchen Renntniffen verbindene Forftwiffenfthaft beurtheilet nach den Regeln der Steveometrie den forperlichen Juhalt der Rebenden Banme; und die damit verbundene Erfahrung lebret, baf man ben jahrfichen Anmacie bes lebenden Solgforpers im Durchichnitt auf 14 aufs bunbert rechnen muffe, for wohl, wenn von Saufen, Riaftern, Maltern, Aubiffugen, ale and wenn mach inem bekannten feftftebenben Boluvveile, die Rebe blos von Wellie ift. Die Dinie fion durch roo in die Summe des gefundenen Beftandes giebt zum Produkt den jabrliden Ertrag an Saufen, Rlaftern, Maltern, Aubiffugen, ober an Gelbe, wornach soviel geschlagen wird, als ber Ertrag ansmacht, welchen man boch win Merbequemften auf Aubilfuß bestimmt, weil man von biefem Rörper auf alles Hobrige viel leichter fibließen fann.

## Von der nachhaltigen Eintheilung der Forstreviere. 480

Acht durch Siblanbols zu erreichen, vorhero schon ganz ohne Widenspruch Befugnif haben, die Aufbeltung bis auf dem Biertheil Inhalt bes Utwieres einzuschränten.

Vor solcher Lineichtung kommt auch noch ferner in Betracht:

- 1) Ob man in einem Alima liege, in welchem
  - a. teine fodten Grofte ben abgeholzten Stock, ber voller Saft im Frufling ift, verderben, und auch
  - b. kein früher Groft die im ersten Jahre spat treibenden Loden befchabe gen, und beren Spiken auch wohl gang überhaupt vernichten werbe.
- 2) Db der Boden binreichend nut und von folder Beschaffenheit sen, daß er ben Ausschlatz und bie Dahrung fo manther Stamme auf einem Grode geborig unterftugen tonne.
- 3) Ob das auf folche Art zu nukende Revier nicht schon über 6 8 3011 im Durchschnitt startes und folglich zu altes Zolz enthalte, besten Stocke jum Wiederausschlag gewiß nicht tauglich waren.

Wir wissen schon, daß nicht vom außern Anschein, sogleich aufs Alter ge-Riblossen werden konne, und man muß fich vielmehr nach uns befannten Regeln überzengen, daß solches Solz nicht über 35—40 Jahre vom Saamen an, erteichet habe.

Wird dieses alles nicht erwogen, so ftiebt die Wurzel ab, und unser Wald nebet ein. Besonders weil die Buche nicht geneigt ift, Stammloben auszutreiben, fo bleibt dergleichen Wirthschaft immer fehr gefährlich, wenn man nicht dem Uebel überhaupt vorhauet, welches nur durch die hinlangliche Anzucht jungen Zolzes zwischen den Stöcken bewirket werben fann.

6. 566.

Wegen ber Berfchiebenheit bes Bobens, tann jum Gehaue bes Malbes Eintheilung. teine allgemeine Zeit gefest werben, man muß vielmehr ein foldes Alter wah-Ten, in welchem man die Jahresringe am breitesten befindet; dem unter Diefem 219

diefem Umftande kann man am ersten auf Wiederausschlatt rechnen, meil air der Zeif bie Rinde am besten jur Ausbehnung bereitet worden if.

Das ist von 30 bis nach 40 Jahren in unserm Alima zu erwau ten, und man fann alfo, um nicht zu schwaches Holz in einer Zeit zu hauen, ba es erst anfängt, sich etwas zu erhohlen und zu verstärken, bas letzte Alter mablen.

Den Slächeninhalt des mit Holz bestandenen Bodens, und auch der et manigen baju gehörigen Blogen, muß man baher mit 40 bividiren, woraus sich benn die Morgenzahl ergiebt, die jährlich abzutreiben ist.

Man fangt von Mitternacht her an, die Ziebe gen Mittag abzutheilen, um manchem Uebel vorzubeugen, bem man auf andere Art, burch Reif, Frofte, und burch Entziehung alles Schattens ohnfehlbar nicht entgehet.

Daß man im übrigen auf keine Mast sich Rechnung machen, und also nicht natürliche Besamung hoffen burfe, verftebet sich von selbst.

Don einem Magbeburger Morgen -40 jahrigen Buchenschlage bolges fann man im Durchschnitt, wenn fold, at bestanden ift, an 14 Blaf: tern [6. 6. 3 füßige] und eben so viel Schock Wasen zur Ausbeute rech-, nen, wornach man balangiret, um bas Werhaltniß aufzufinden, wie fich bie Borft in 100 Jahren auf eine ober andere Art benuken laße.

#### Dritter Abidnitt.

Bon der Einrichtung der sowohl durch Ober = als Unterholz ju benugenden Buchenreviere.

#### 567.

Das Zuruchleiben oder Sehlschlatten des Auf: und Ausschlattes, if zwar ben solcher Einrichtung, mo Obers und Unterholz zurtleich gezogen with, wicht fo leicht als im vorhergebenden galle zu befürchten, weil ben-Des femobil van den Stammen der mannichfaltigen Saamenbaume, als von den **Gidden des absetziebenen Holzes** erfolget: jedoch ist ebenfalls gewiß, daß alleg

Von der nachhaltigen Eintheilung der Forstreviere. 491. alles Sberholz dem Wachsthum des Unterholzes hinderlich sin, und nach-Verhaltnis der Menge und Vestschaffenheit des erstern, auch der Schaden an kehren fläeser oder geringer sen.

Die großen, sich ausbreitenden, dicht belaubten Züchen, sind am allerwenigsten zu Oberholz im Schlagholz tauglich, wozu die Lichen, Lichen"), Züsten, sich ungleich besser schiefen, weil sie nicht so gar sehr unterdrücken. Auf diese Wirthschaftsart habe ich ben der Schäzung im vorigen Hauptstück nicht Rücksicht nehmen mögen: weil allezeit weit besser ist, das Baumholz in besondern Distrikten, und wieder in andern das Schlagholz allein, swenn man dergleichen einzurichten nöthig fandel, zu unterhalten. Ueberdem ergiebt sich die Schäzung eines bereits auf solche Art eingerichteten Revieres, da solche zweysach ist, aus obigem von selbst, wenn sie in Absicht des Verlaufes eines Gutes, und Theilungs wegen, nothig wäre. Denn einmahl ist sie auf den Slächeninhalt des Schlagholzes, und dessen jährlichen durchschnittenen Ertrag, zum andern aber, noch besonders auf den Vestand des Oberholzes, dessen Juwachs und Ertrag zu richten.

۲

In denen nach 10 Jahren soust wieder zur Zürung auszuges benden Büchen, Schlagholz: Zieben kann wenig büchener Saas menausschlag bleiben, weil dieser benn noch nicht bem Wieh entwachsen ist, wie ich in der Naturgeschichte der Büche §. 323. hinlanglich schon gezeiget habe.

Die mehresten praktischen lehrer bes Forsthaushaltes, stimmen barin mit mir überein, daß solche Wirthschaft gar nichts tauge. Es ist zu wünschen, daß man von dieser Grille zurück kommen, und einen solchen Q q q 2

<sup>\*)</sup> Efche ? Afche, Aefchaum, Efchern, Steineschern, Getebaumafche, Bundhotzbaum ze. [Fraxinus excelfior Linn.]

<sup>\*\*)</sup> Rufter? breitblattrichte Ulme, Sime, Effenbaum, Effern, Ppern, Epenholy, Leimbaum, Riegenbaum [Ulmus campeltris Linn.]

## 492 Sechete Abhandlung. Zwentes Hauptstück.

Wald auf eine bestere Art nach volgen einrithten, voer doch wenigstens bit Bache, nie jum Oberholz im Schlapholz wählen, bas lentere aber, wenn es aus Buchen bestehet, hochstens mit 35 Jahren hanen mochee.

\*) Beil ein solcher Balb, ber auf diese Art bewirthschaftet worden ift, den Borgug bat, daß man darinn die Hatung verhältnismäßig einschiefen tonne, ohnedem fich bergleichen nicht gebenten läßet, so halt es auch nicht schwer, die Birthschaft zu verbessern, und seinen Balb nach einer ber abgehandelten Methoden allmählig einzurichten.

Ende des ersten Theiles.

Anmerkung. Bom wahren Werthe bes Buchenholzes kann in diesem Theile noch nichts gesagt werden, weil wir noch keine andere Holzart so ges nau kennen, daß man verhältnismäßig schließen könnte. Der Geschmack an Wahrheit wird bestimmen, ob in der Folge ein zwerter Theil erscheit nen soll.

# Berichtigungen.

| Seite | Zeile          | ankatt                             | lefe man                                               |  |
|-------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| 32    | 10,            | To Kiefernholz — —                 | La Riefernholz                                         |  |
| 37    | 16             | Barben — —                         | Graben                                                 |  |
| 49    | 18             | baran — —                          | barauf                                                 |  |
| 55    | 22             | Stamm — —                          | Spalt                                                  |  |
| 57    | 24             | No. 5 —                            | No. 4                                                  |  |
| 65    | 15             | grau — —                           | genau                                                  |  |
| 76    | 20             | Zwep Fuß ins gevierte —            | Vier Tuf ins Bevierte                                  |  |
| 94    | 29             | finb — —                           | if                                                     |  |
| 302   | 25             | zeigen                             | genügen `                                              |  |
| 416   | 3              | Safften                            | Gafften *)                                             |  |
| 317   | 5              | entblößt — —                       | entblogt ***)                                          |  |
| 119   | (am Enbe       | fehlt die Anmerfung ju Zeile 11 *) | Bom Anfang an, bis ins bochfte Alter farafteriftififc. |  |
| 139   | vor der legten | Busching — —                       | Buchting.                                              |  |
| 156   | 27             | fig. 8 — —                         | fig. 9                                                 |  |
| 157   | 3              | besgleichen                        |                                                        |  |
| 167   | 25             | wie — —                            |                                                        |  |
|       | 29             | a 3. — —                           | a I.                                                   |  |
| 215   | 28             | Stielchen, ben erften              | Stielchen, welche ben erften                           |  |
| 321.  | 1              | faginus —                          | fagineus                                               |  |
| 334   | 2              | Beinschwamm -                      | Leimschwamm                                            |  |
| 364   | 28             | Holzarten                          | Hoharbeiten                                            |  |
| 384   | (Marginal)     | Faschinenbolg -                    | Maschinenholz                                          |  |
| 387   | 25             | Zapfenholy — —                     | 3opfhols                                               |  |
| 391   | 26             | der Haupts Klot                    | das Haupthels                                          |  |
| 399   | 15             | Balbe —                            | Babel                                                  |  |
| 404   | 1              | einjährigen                        | feinjährigen                                           |  |

Platte II.

Sig. 6

Platte III.

**A** ,,

Digitized by Google

Platte IV.

Blatte VIII.

Sig.38.

82

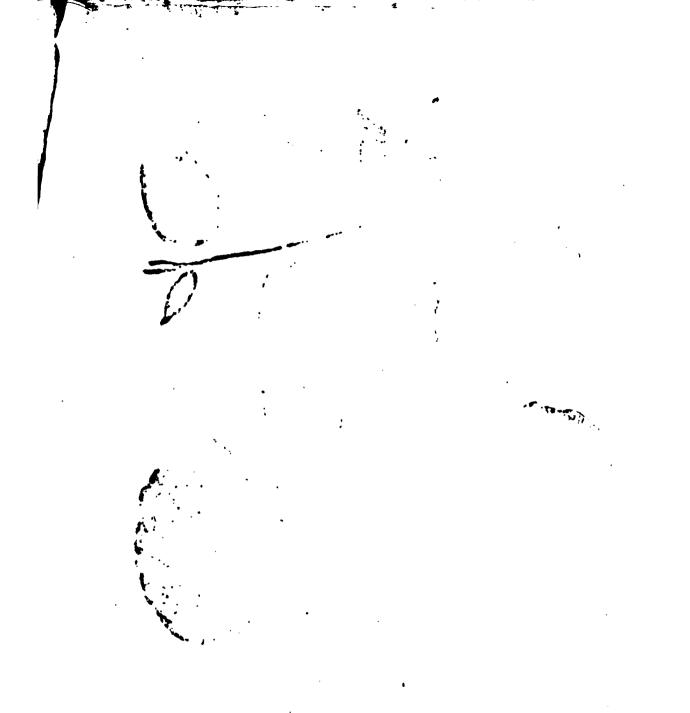

Digitized by Google

